

1 1 1

•

.

•



H68

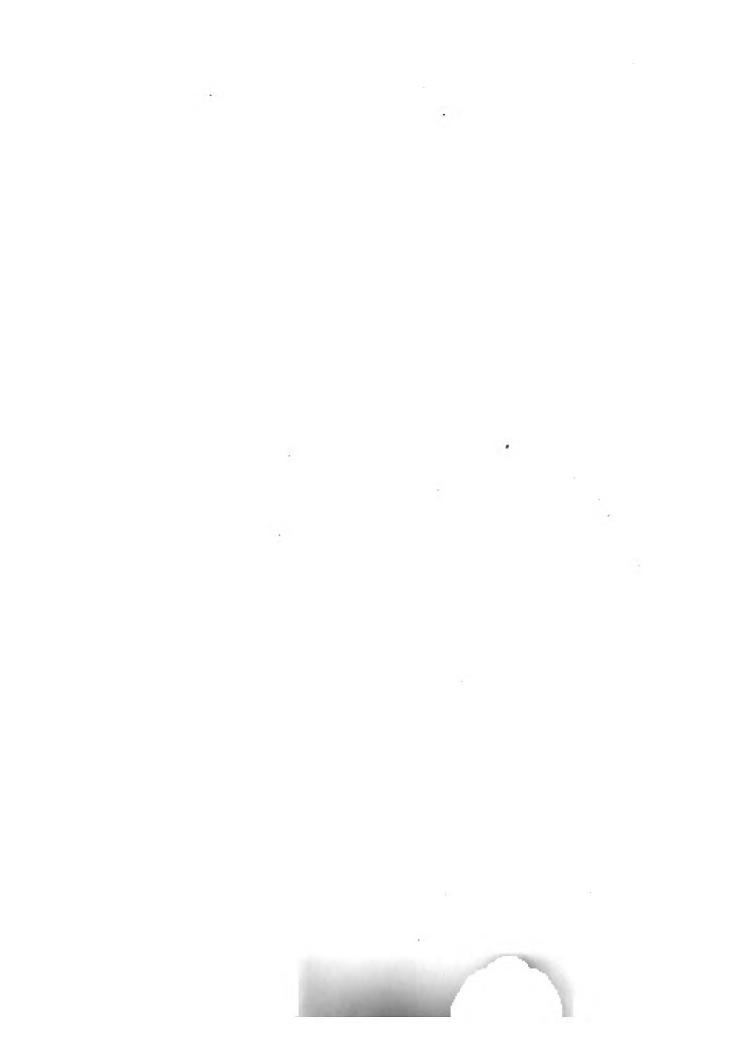

# Historische Beitschrift.

Cf / it was

herausgegeben von

Heinrich v. Sybel und Mag Lehmann.

Der ganzen Reihe 68. Band. Neue Folge 32. Band.

Münden und Teipzig 1892. Drud und Berlag von R. Olbenbourg.



# Inhalt.

| Auff                                                                                                                   |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Über das Baterland der falschen Detret<br>Das heilige Femgericht. Bon Friedric<br>Zur Geschichte Wallenstein's. Bon Ka | h Thudichum1                               |
| Eine Spisobe aus ber Geschichte ber !<br>Bon Theodor Schiemann .                                                       | preußisch = russischen Heiratspläne.       |
| Bon Theodor Schiemann .<br>Tallehrand's Memoiren. Bon Paul L                                                           |                                            |
| <b>M</b> isc                                                                                                           | ellen.                                     |
| Gine militärische Berfügung Friedrich<br>Bur Borgeschichte ber preugischen Sta                                         | Wilhelm's I 83 decordnung vom 19. November |
| 1808. Von E. Foachim                                                                                                   |                                            |
| Uncillon's Dentschrift bom 4. Februar Eine Dentschrift bes weimarischen Mi                                             | 1813 275<br>nisters v. Gersdorff vom Jahre |
| 1817                                                                                                                   | 441                                        |
| Ernst Morit Arndt zur schleswig-holft                                                                                  | einschen Frage 444                         |
| Meridite gelehrt                                                                                                       | er Gefellschaften.                         |
| Badische historische Kommission                                                                                        |                                            |
| Literatu                                                                                                               | rbericht.                                  |
| Seite                                                                                                                  |                                            |
| Methodit 450                                                                                                           |                                            |
| Rirche:                                                                                                                | Karl der Große 98                          |
| Mittelalter 453                                                                                                        |                                            |
| Leo IX 455                                                                                                             | Neue Zeit:                                 |
| Gregor VII 455                                                                                                         | Dreißigjähriger Krieg . 111                |
| Investiturstreit 507                                                                                                   | Spanische Erbfolge 162                     |
| Waldenser 301                                                                                                          | Friede von Utrecht 114                     |
| XIII. Jahrhundert 168                                                                                                  | Wiener Kongreß 146                         |
| Deutscher Orden 103                                                                                                    | Seit 1814 116                              |
| Großes Schisma 303                                                                                                     | Deutschland:                               |
| Konstanzer Konzil 106                                                                                                  | Ortsnamen 354                              |
| Baseler Konzil 322                                                                                                     | Kirche 304                                 |
| Reformation, f. Deutschland.                                                                                           | Berfassungen 341                           |
| Gegenreformation 471                                                                                                   | Gericht 357                                |
| Trientiner Konzil 110                                                                                                  | Mithio 310                                 |
| Bius IV 470                                                                                                            | Landwirthschaft 315                        |
| Deutschland 304                                                                                                        | Städte 311                                 |
| Niederlande 505                                                                                                        | Mittelalter 316                            |
| Wittelalter:                                                                                                           | Monum. German. Leges . 318                 |
|                                                                                                                        | Friedrich I 100                            |
|                                                                                                                        |                                            |
| Literatur 92                                                                                                           | Friedrich II 457                           |

|                              | Seite      |                               | Ceite       |
|------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| Sigismund                    | 319        | Brandenburg:                  |             |
| Gregor Heimburg              | 321        | Friedrich I                   | 319         |
| Erzbischof Dietrich von Köln |            | Friedrich II.                 | 458         |
| Marm abres Pole              | 323        | Stettiner Erbfolgestreit 373. |             |
| Magn. chron. Belg            |            | Ocean Stambana                | 372         |
| Papstesel                    | 324        | Land Sternberg                | 0 (Z        |
|                              |            | <b>350mmern</b> 120. 373.     | 400         |
| Eckius dedolatus             | 328        | Preußen:                      |             |
| Luther                       | <b>328</b> | Cammergericht                 | 460         |
| Gloffe z. Reinke de Bos .    | 331        | Rolonien                      | 126         |
| Schwendi                     | 332        |                               | 379         |
| Schwendi                     | 333        | Landmilizen                   |             |
| Augsburger Religionsfriede   | 117        | Flotte                        | <b>46</b> 9 |
| Unionspolitit 1557—1562 .    |            | Großer Kurfürst               | 134         |
| Lavater                      |            | Prinz von Homburg             | 376         |
| m:                           | 990        | Friedrich der Große           | 461         |
| Wielano                      | 339        | Asiatische Handelstompagnien  |             |
| Hölderlin                    |            | aluniae Annoersionihadinen    | 402<br>405  |
| um 109                       | 121        | Graf Wied                     | 400         |
| 1815—1840                    |            | Stevenj. urieg 319.           | 400         |
| 1848—1870                    | 341        |                               | 467         |
| Fröbel                       |            | Regierungsrath Reichenau .    | <b>468</b>  |
| Kaiserin Augusta             | <b>342</b> | Prinz Adalbert                | <b>46</b> 9 |
| Baiern:                      |            | Öfterreich :                  |             |
| Behörden                     | 343        | Ferdinand I.                  | 470         |
| Max Emanuel                  | 343        | Germana di                    | 471         |
| Westenrieder                 | 344        | Gegenreformation              |             |
| Baben:                       | JII        | Foseph II                     | 137         |
|                              | 100        | Leopold II                    | 159         |
| Rarl Friedrich               | 120        | XIX. Jahrhundert              | 143         |
| Elfaß:                       | 0.40       | Erzherzog Johann              | 146         |
| Straßburg                    | 346        | Graf Hübner 1848—1849 .       | 474         |
| Forst von Hagenau            |            | Grinal 1AC                    | 150         |
| Gifel                        | <b>348</b> | Tirol 146.                    |             |
| Frankfurt am Main            | 333        | Böhmen 111.                   |             |
| Bessen:                      |            | Ungarn                        | 475         |
| Philipp                      | 335        | Niederlande:                  |             |
| Thüringen:                   |            | Quellen                       | 498         |
| Hausindustrie                | 352        | Stadtrecht von Rymwegen .     | 502         |
| Bestfalen                    |            | Claustralität                 | 503         |
| Osnabriid                    | 355        | Claustralität                 | 505         |
| Saluatuu                     | 000        | Bisthümer Lüttich u. Cam=     | 000         |
| Hannover:                    |            | Gan. !                        | 507         |
| Georg V                      | 355        | Wirthschaft im XVII. u.       | 901         |
| Braunschweig                 | 357        | VIIII Confident in            | 500         |
|                              | 00.        | XVIII. Jahrhundert            | 508         |
| Medlenburg:                  | 050        | Dirt Hogendorp                | 509         |
| XIX. Jahrhundert             |            |                               | <b>1</b> 59 |
| Universität Rostock          | 363        | England:                      |             |
| Sachien:                     |            | Allgemeines                   | 511         |
| Johann der Beständige        | 328        | Redit                         | 513         |
| 1866                         | 369        |                               | 515         |
| 1866                         |            |                               | 510         |
| Treater Contract             | 370        |                               | 516         |
| Fürstenschule Grimma         | 371        |                               | 160         |
| Salle                        | 364        |                               | 518         |
| Pisthum Halberstadt          | 366        | Mar( I                        | 520         |

|                                        | Geite      | •                                                        | Ceite       |
|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| Republik                               | 522        | Marten und Abruzzen                                      | 174         |
| Maria II. Stuart                       | 523        | Ghmehen ·                                                | •           |
| General Beterborough                   | 161        | Reichstage                                               | 556         |
| General Beterborough                   | <b>524</b> | Bolen:                                                   |             |
| Frantreich:                            |            | Gegenreformation                                         | 175         |
| Recht                                  | 526        | Mukland:                                                 |             |
| Recht                                  | 539        | Liviand                                                  | 179         |
|                                        |            | Serbien:                                                 |             |
| XVI. Jahrhundert                       | 531        | 1807—1810                                                | 145         |
| Ludwig XIV.                            | 162        | Afrika:                                                  |             |
| P. Bayle                               | 164        | Alterthum                                                | 381         |
| Lally=Tollendal                        | 939        | Juden                                                    | 315         |
| Revolution                             |            | Bolitif:                                                 |             |
| Raiserreich                            | 545        |                                                          | <b>55</b> 9 |
| Restauration 548                       | 5. 555     | Cäsarismus                                               | 559         |
| Louis Philippe                         | 550        | Absolute Monarchie                                       | 559         |
| Changarnier                            | 551        | Föderationen                                             | 561         |
| Universität Paris                      | 165        | Römisches Recht                                          | 181         |
| Bisthum Baris                          | 993        | Handelsrecht                                             | 562         |
| Provinzen                              | 999        | Landwirthschaft                                          | 315         |
| Spanien:                               | 105        | Industrie                                                | 352         |
| 1713—1715                              | 167        | Descript o                                               |             |
| Italien:                               | 4774       | 1 00                                                     | 98          |
| Recht                                  | 174        | Architettur 158. 374.                                    | 553         |
| XI. Jahrhundert                        | 172        |                                                          | 539         |
| Ezzelin v. Romano<br>XIII. Jahrhundert | 505        | Schule 371. Universitäten 165. 363.                      | 524         |
| XIII. Jahrhundert                      | 168        | Erdfunde                                                 | 179         |
| Cola di Rienzo                         | 173        | Erdfunde<br>Archive<br>Bibliotheken:<br>Mittelalterliche | 182         |
| XV. Jahrhundert 173                    | 3. 174     | Bibliothefen:                                            |             |
| Bittoria Colonna                       | 172        | Mittelalterliche                                         | 187         |
| Lombardei                              | 172        | Bävstliche                                               | 189         |
| Mom                                    | 173        | Päpstliche                                               |             |
|                                        |            |                                                          |             |
| Enigegnungen                           |            |                                                          | 500         |
|                                        |            | <del></del>                                              |             |
| Mariaidheic da                         | - Bal      | nvakanan Ghriftan                                        |             |
| Serfeimuis De                          | + nel      | procenen Schriften.                                      |             |
|                                        |            |                                                          |             |
| •                                      | Seite      | I                                                        | Ceite       |
| Alademie i. Wien, Sipungsbe=           |            | Becker, Johann v. Sadhen u.                              |             |
| richte. CXXIII                         | 159        | Luther. I                                                | <b>32</b> 8 |
| Antioche, Changarnier .                |            | Beitr. 3. Landeskunde v. Eljaß=                          |             |
| Archiv f. österr. Gesch. LXXVI.        | 145        |                                                          | 347         |
| Arneth et Flammermont,                 |            | Better, Glifabeth u. Leicester                           | 160         |
| correspondance d. Mercy                |            | Bernheim, Lehrbuch d. hiftor.                            |             |
| avec Joseph II et Kaunitz. I.          | 138        |                                                          | <b>4</b> 50 |
| Uffmann, Meyer u. Biereck,             |            | Biedermann, 25 Jahre. I. II.                             | 340         |
| Gefch. d. Mittelalters. III, 1.        |            | Bird, Erzbischof Dietrich u.                             |             |
| Aulard, recueil. III                   |            | Eugen IV.                                                | 322         |
| Batsch, Admiral Prinz Adalbert         |            | Blok, verslag                                            | 498         |
| v. Preußen                             |            | Boissonade, essai s. An-                                 | 5           |
| Bayle, correspondance. P.              |            | goumois                                                  | 555         |
| Gigas                                  | 164        | , hist. de volontaires.                                  | 555         |
|                                        |            | ,                                                        |             |

.

|                                                  | Geite                                   | l                                 | Geite       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Boretius, f. Monum.                              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Freier, Gesch. v. Sternberg.      |             |
| Boutmy, english constitu-                        |                                         | XV.—XXI                           | 372         |
| tion                                             | 515                                     | Fricke, a. d. Feldzuge v. 1866    | 369         |
| Brandenburg, Sigmund u.                          |                                         | Fröbel, Lebenslauf. I             | 122         |
| Friedrich I                                      | 319                                     |                                   | 122         |
| Brandes, Glosse z Reinte de                      | OLU                                     | Fund, Lavater u. Markgraf         | 100         |
| Bos                                              | 331                                     | Karl Friedrich                    | 120         |
| Broc, l. France. I. II.                          | 537                                     | Gabrielli, f. Rienzo.             |             |
| Rräcking franci Malitik                          | 001                                     | Gaedeke, Wallenstein's Ber=       |             |
| Bröcking, französ. Politik                       | 455                                     | handlungen                        | 211         |
| Reo's IX.                                        | 400                                     | Gähtgens, Beziehungen zw.         |             |
| Broglie, f. Talleyrand.                          |                                         | Brandenburg u. Ponimern .         | <b>45</b> 8 |
| Brom, bullarium Trajec-                          | 505                                     | Gardiner, hist. of Eng-           |             |
| tense. I.                                        | 505                                     | land. I.                          | 511         |
| Brucker, Straßburger Zunft=                      | 040                                     | Gayet, l. grand schisme II.       | 303         |
| Berordnungen                                     | 346                                     | Geffden, Krone u Rirchengut       | 457         |
| Burrows, collectanea. II.                        | 524                                     | Gerbes, Gesch. d. deutschen       |             |
| Bussière et Legouis,                             | - 40                                    | Bolles. I                         | 316         |
| Beaupuy                                          | <b>542</b>                              | Gigas, f. Bayle.                  | 020         |
| Cauchie, l. querelle d. in-                      |                                         | Ginaldi, l. proprietà             | 174         |
| vestitures. I. II                                | 507                                     | Gitterman, Ezzelin                | 555         |
| Clemen, Porträtdarstellungen                     |                                         | Glasson, hist d droit d.          | 000         |
| Rarl's d. Großen                                 | 98                                      | l. France                         | 526         |
| Collection d. documents in-                      |                                         | Goldschmidt, Universalgesch.      | 020         |
| édits                                            | 539                                     | b. Handelsrechts. I               | 562         |
| Collischonn, Frankfurt i.                        |                                         |                                   |             |
| Schmallald. Kriege                               | 333                                     | Gontaut, mémoires                 | <b>54</b> 8 |
| Colonna, carteggio. P. Fer-                      |                                         | Gottlieb, mittelalterl. Biblio=   | 107         |
| rero e Müller                                    | 172                                     | thefen                            | 187         |
| Conrad, nationalökonom. Ab=                      |                                         | Grauert, s. Heigel.               | <b>500</b>  |
| handl. II                                        | 352                                     | Guillaume, procès-verbaux         | 539         |
| Corbett, Drake                                   | 518                                     | Hamont, Lally-Tollendal.          | 535         |
| Corvisieri, j. Tummulillis.                      |                                         | Hart, federal government.         | 561         |
| Courcy, l'Espagne 1713-1715                      | 167                                     | Hartfelder, Melanchthon .         | 325         |
| Czerny, d. zweite Bauernauf=                     | 20.                                     | Harvard hist. monographs. II.     | 561         |
| stand i. Oberösterreich                          | 472                                     | Haud, Kirchengesch. Deutsch=      |             |
| Dammers Frinnerungen                             | 355                                     | lands. II                         | 304         |
| Dammers, Erinnerungen. Debidour, Hist.d.1'Europe | 000                                     | Beidenhain, Unionspolitit         |             |
| 1814—1878                                        | 116                                     | Philipp's v. Hessen               | 335         |
| Dietsch u. Kohl, Lehrbuch d.                     | 110                                     | Beigel u. Grauert, Sift. Ab=      |             |
| છેલું છે                                         | 92                                      | handl. I                          | 321         |
|                                                  | 34                                      | hermann, e. Wort über Mithio      | 310         |
| Ebert, Gesch. d. Literatur d.                    | 00                                      | herrmann u. Szamatólsti,          | 01          |
| Mittelalters. I. 2. Aufl                         | 92                                      | latein. Literaturdentmäler II.    | 328         |
| Eckius dedolatus. Hreg. v.                       | 000                                     | Heryberg, Gesch. v. Halle. I. II. | 364         |
| Szamatólsti                                      | 328                                     |                                   | 002         |
| Ehrle, hist bibliothecae Ro-                     | <b></b> ()(                             | Hildebrand, svenska riks          |             |
| man. pontificum                                  | 189                                     | dagsakter. II, 1                  | 556         |
| Ferrero, j. Colonna.                             |                                         | Sirsch feld, Friedrich Franz II.  |             |
| Finke, Forsch. u. Quellen 3.                     |                                         | I. II.                            | 358         |
| Gesch. d. Konstanzer Konzils                     | 106                                     |                                   | 338         |
| Flammermont, j. Arneth.                          |                                         | Hofmeister, Matritel v. Ro=       |             |
| Fontes rerum Austriacarum.                       |                                         | stock. II.                        | 360         |
| II, 45                                           | 150                                     | Solpe, Gesch. d. Kammer=          |             |
| Fonti per l. storia d'Italia .                   | 168                                     | gerichts. II                      | 460         |
| -                                                |                                         |                                   |             |

|                                                    | Grite       | 1                                                  | Seite       |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------|
| Holbe, Beitr. 3. brand.spreuß.                     | 400         | Martens, war Gregor VII.                           |             |
| Rechtsgesch. II.                                   | <b>460</b>  | Woulds la Classiana la                             | 455         |
| Hortschansty u. Perlbach, lombardische Urtunden    | 172         | Maulde-la-Clavière, l. origines d. l. révolution . | 531         |
| Hübner, e. Jahr meines Le=                         | 112         | Melanchthon, loci com-                             | 001         |
| bens                                               | 474         | munes. Hråg. v. Plitt u.                           |             |
| Infessura, diario. P. Tom-                         |             | Rolde                                              | 326         |
| masini                                             | 173         | Meyer, s. Assmann.                                 |             |
| Joachimsohn, Gregor Beim=                          |             | Michelsen, s. Langethal.                           |             |
| burg                                               | 321         | Monum. Germ. hist. Capitu-                         |             |
| Joret, Formont                                     | 134         | laria ed. Boretius et                              | 010         |
| Frmer, Verhandlungen Schwe=                        | 011         | Krause. II                                         | 318         |
| dens. I. II                                        | 211         | Monum. Germ. paedagog. VII.                        | 325         |
| Jungfer, Prinz v. Homburg                          | 376         | Mortet, Maurice d. Sully .                         | 553         |
| Kalousek, böhmisches Archiv. IX. X                 | 152         | d. Paris                                           | 553         |
| Rerler, a. d. Siebenj. Kriege                      | 466         | Du Moulin = Edart, Leodegar                        | 95          |
| Kingsford, song of Lewes                           | 516         | Muller, claustraliteit                             | 503         |
| Rludhohn, Westenrieder                             | 344         | Müller, magnum chron.                              | 000         |
| Anöpfler, Schrörs, Sbra=                           |             | Belgicum                                           | 323         |
| let, firchengesch. Studien. I, 2.                  | 453         | , j. Colonna.                                      |             |
| Rohl, s. Dietsch.                                  |             | Redderich, f. Langethal.                           |             |
| Rolde, f. Melanchthon.                             |             | Reudegger, Beiträge. III.                          | 343         |
| Krämer, Maria II. Stuart.                          | 523         | Neuwirth, Wochenrechnungen                         | 450         |
| Krause, i. Monumenta.                              |             | d. Prager Dombaues                                 | 158         |
| Kretschmer, phys Erdfunde i.                       | 170         | Ren, Geich b. Forftes b. Hage=                     |             |
| Mittelalter                                        | 179         | nau. I. II.                                        | 347<br>509  |
| Krones, Simbschen                                  | 145<br>146  | Nymegen, stadrechten.                              | 502         |
| , a. d. Tagebuche Erz=                             | 140         | Pallain, Talleyrand à Londres 1830                 | <b>55</b> 0 |
| herzog Johann's                                    | 146         | 1                                                  | 000         |
| Landtagsverhandlungen, böh=                        | 110         | men                                                | 154         |
| mische. VI                                         | 153         | Pend, geograph. Abhand=                            |             |
| mische. VI                                         | 324         | lungen. IV                                         | 179         |
| Langethal, Michelsen u.                            |             | Péries, faculté de droit dans                      |             |
| Redderich, Geich. d. deut=                         |             | l'université d. Paris                              | 165         |
| schen Landwirthschaft                              | 315         | Perlbach, Statuten d. Deut=                        | 400         |
| Legouis, f. Bussière.                              |             | schen Ordens                                       | 103         |
| Legrelle, l. diplomatie fran-                      |             | ———, s. Hortschansty.                              |             |
| çaise et la succession                             | 162         | Philippi, osnabrückische Gilde-                    | 355         |
| d'Espagne I                                        | 102         | urfunden                                           | อออ         |
| Levi, registri d. cardinali<br>Ugolino e Ottaviano | 168         | Pöldiau, livländische Geschicht&=                  |             |
| Ligmann, Hölderlin                                 |             | literatur 1889                                     | 179         |
| Ljubowicz, Anfänge d. ta=                          | 000         | Pollock, Oxford lectures                           | 513         |
| thol. Reaktion                                     | 175         | Breger, Berfassung d. französ.                     |             |
| Löher, Archivlehre                                 | 182         |                                                    | 301         |
| Loersch, f. Rauschen.                              |             | , f. Luther.                                       |             |
| Luther, Tischreden. Hrsg. v.                       |             | Bringsheim, Beitrage                               | 508         |
| Breger                                             | <b>32</b> 9 | Brumers, f. Urfundenbuch.                          |             |
| Lutsch, Backteinbauten Mittel=                     | 074         | Bublikationen a. d. preuß. Staats-                 | 011         |
| pommern8                                           | 374         |                                                    | 211         |
| Marbot, mémoires. I.—III.                          | 040         | XL                                                 | 366         |

|                                  | ~ .: 1  |                                     | ٠.٠.  |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|-------|
| Wachiah ( Statting (Cubialage    | Seite ' |                                     | Seite |
| Rachfahl, Stettiner Erbfolge=    | 979     | Sohm, Entstehung d. deut=           | 911   |
| itreit                           | 313     | jegen Städtewejens                  | 311   |
| Rauschen u. Loersch, Legende     | 100     | Stebbing, Peterborough              | 161   |
| Karl's d. Gr.                    | 100     | , , , , ,                           | 057   |
| Recherche d. antiquités          | 381     |                                     | 357   |
| Recueil d. travaux. II. IV.      | 100     | Stern, israelit. Bevolferung d.     | 015   |
| Reichenau, Erinnerungen .        | 468     | deutschen Städte. I                 | 315   |
| Reinhardstöttner u. Traut=       | ~       | Stouff, d. formulis                 | 181   |
| mann, baier. Bibliothet. XII.    |         | Studien, Gießener. V.               | 160   |
| Reipenstein, Feldzug v. 1622. I. | 111     | Szamatólsfi, s. Eckius u.           |       |
| Rezek, Einfall d. Sachsen i.     |         | Herrmann.                           |       |
| Böhmen 1631—1632                 |         | Talleyrand, mémoires. P.            |       |
| Richter, Berjassungsgesch. v.    | į.      | Broglie                             | 58    |
| Presden. II                      | 370     | Tanjen, äußere Ericheinung          |       |
| Rienzo, epistolario. P. Ga-      | 1       | Friedrichs d. Gr.                   | 461   |
| brielli                          |         | Tibus, Beitr. 3. Namentunde         |       |
| Ring, affatische Handlungs=      |         | weitfäl. Erte                       | 354   |
| tompagnien Friedrichs d. Gr      | 462     | Tommasini, f. Infessura             |       |
| Rößler, Gesch v. Brimma .        | 371     | Trautmann, f. Reinhard=             |       |
| Rojdier, z. Naturlehre d Ca=     |         | îtöttner.                           |       |
| sarismus                         | 559     | Tröltich, Bernunft u. Offen-        |       |
| , z. Naturlehre d. Temo=         | •••     | barung                              | 327   |
| fratie                           | 559     | Tummulillis, notabilia tem-         |       |
| , 3. Naturlehre d. abjo=         | 17.70   | porum. P. Corvisieri .              | 174   |
| luten Monarchie                  | 559     |                                     | 475   |
| Ruith, Max Emanuel i. Augs=      | 000     | Urfundenbuch, pommersches. III      | 110   |
| burg                             | 243     | Hrang, v. Prümers                   | 125   |
| Saftien, Berhandlungen Ger=      | OTO,    | Vandal, Napoléon et Ale-            | 120   |
|                                  | 470     |                                     | 78    |
| dinand's I.                      |         | xandre I                            | 10    |
| Salomon, Frankreichs Be-         |         |                                     | 357   |
| ziehungen z. schottischen Auf=   | 500     | Braunschweig                        | 301   |
| stand                            | 520     | Vereeniging t, uitgave d, bron-     | 500   |
| Sax, Hausindustrie i. Thürin=    | 250     | nen. I, 11                          | 502   |
| gen. I.—III.                     | 352     | Bermeulen, Berlegung d.             | 110   |
| Edeicht, Bilder a. d. Gegen=     | 471     | Ronzils v. Trient                   | 110   |
| reformation                      | 471     | Verslagen en mededeelingen          | -00   |
| Schmidt, Urk. Buch v. Halber-    | 000     |                                     | 502   |
| stadt. IV                        | 366     | Viered, j. Assmann.                 |       |
| od moller, plaatswipend).        | 050     | Bolderndorff, deutsche Ber-         |       |
| Forjah. VII, 4                   |         |                                     | 341   |
| , Forschungen. X, 3.             | 508     | Warnede, Schwendi. I.               | 332   |
| Schorn, Eiflia sacra. Lief.      |         | Weber, Friede v. Utrecht            | 114   |
| _ 1723                           | 348     |                                     | 467   |
| Schrader, Kaiserin Angusta .     | 342     | Wengen, Wied                        | 465   |
| Edrors, f. Anöpfler.             |         | Wend, Deutschland vor 100           |       |
| Ed üd, Brandenburg-Preußens      |         | Jahren. I. II.                      | 121   |
| Rolonialpolitif. I. II           | 126     | Wertheim er, Beich Diterreiche. II. | 143   |
| Edwart, preuß. Landmiligen       | 379     | 28 olf, Augeburger Religionefriede  |       |
| Soralet, Wolfenbüttler Frag-     |         | - , Zojefina                        | 137   |
| mente                            | 453     | Beißberg, 2 Jahre belgischer        |       |
| Shaw, materials                  | 522     | Bejth                               | 159   |
| Sillem, Hogendorp                | £09     | Zingerle, Meinhard's II. Ur=        |       |
| , Valckenaer                     | 509     | bare. I                             | 150   |
|                                  |         |                                     |       |

## Das heilige Femgericht.

Von

#### Friedrich Thudichum.

Im Jahre 1889 habe ich eine Schrift über "Kemgericht und Inquisition" veröffentlicht, welche es sich zur Aufgabe stellte, die urlundlichen Nachrichten über die vielumstrittenen Femgerichte mit etwas mehr Strenge ju sichten, die zur Beurtheilung diejer auffallenden Ginrichtung wesentlich in's Gewicht fallenden Bunkte in ben Vordergrund zu stellen und älteren und neueren irrigen Auffaffungen, welche mit allgemeinen Grundsätzen bes ehemaligen Reichsrechts und des germanischen Rechts überhaupt in Widerspruch stehen, entgegenzutreten. Daß es meiner Arbeit nicht an Widerspruch fehlen werde, ließ sich im voraus erwarten, und eine recht stattliche Bahl von Kritikern hat sich denn auch bereits daran gemacht, meine Aufstellungen theils in fürzeren, theils ausführlicheren Abhandlungen dem Lesepublikum als verfehlt und haltlos zu kennzeichnen, und vielleicht spigen gegenwärtig noch andere gelehrte Berren die Feber, um meiner Schrift vollends ben Garaus zu machen. Obwohl mit allgemeineren und wichtigeren Aufgaben zur Genüge beschäftigt, und daher geneigt, eine nach meiner Meinung wohlbegründete Sache bem unbefangenen Urtheil ber Zukunft anheimzustellen, nöthigt mich doch die Maglofigkeit der Angreifer, nochmals das Wort zu nehmen, nicht zur Recht= fertigung der Gesammtheit meiner Ausführungen, die zum allerarößten Theil gar keiner solchen bedürfen, da sie eben auf ur= fundlicher Basis beruhen und also nur durch neue, unbekannte

Urfunden widerlegt werden können, sondern zur näheren Besgründung einiger Ansichten, welche den eigentlichen Mittelpunkt der Streitfrage bilden und begreiflicherweise für weitere Leserstreise auffallend und nicht völlig einleuchtend geblieben sind. Es ist mir zu meiner Freude gelungen, neue schwerwiegende Beweise für dieselben aufzufinden, und ich kann in dieser Hinsicht also den Herren Gegnern für ihre nicht sehr freundlichen Bemühungen nur recht dankbar sein 1).

Auf die einigermaßen sachlicher gehaltenen Ausführungen von Scheffer-Boichorst werbe ich später antworten und erkläre

<sup>1)</sup> Lindner. Th., der angebliche Ursbrung der Bemegerichte aus der Inquisition. Gine Antwort an Herrn Brof. Thudichum. 1890. - Finte, S., Bemegerichte und Inquisition (im Sistor. Jahrb. d. Görres-Gesellich. 11, 491 bis 508 1890). — Bornhat, Konr., in den Breußischen Sahrbuchern 66, 108-109. - Scheffer=Boichorft, in Quidde's Deutscher Beitschrift f. Geschichtswiffenschaft 3, 321 - 336 (1890) [nur gegen meine Aufstellung bezüglich der Gelnhauser Urfunde vom 13. April 1180 gerichtet]. — Mar= ten &, WB., in ben Mittheilungen aus der historischen Literatur (1891) S. 31 bis 33. — A. S. im Literarischen Centralblatt v. 20. Dez. 1890, S. 1804. — Bunther in der Zeitschr. f. d. gej. Strafrechtswiffenschaft von v. Liszt, 11, 168-176 (1891). - Wer die "Antwort" Lindner's und den Auffat von Scheffer = Boichorft gelesen hat, wird in den übrigen Besprechungen nichts Neues finden. Beldes Gewicht diese Kritifen in Unspruch nehmen durfen, mag folgendes Beispiel lehren. Um dem Publitum zu zeigen, wie wenig gelehrt und forgfältig dieser Professor Thudichum in Tübingen sei, bebt Lindner in seiner Antwort S. 6 und 29 hervor, daß ich den Abdruck der Gelnhaufer Urtunde vom 13. April 1180 in dem Berte von Bilmans= Philippi, die Raiserurtunden der Proving Bestfalen 2, 334, der doch der "allein maßgebende" sei, nicht gekannt habe. Herr Lindner hat sich aber hierin arg verhauen; denn der eben genannte, von Philippi veranstaltete Ab= druck ist gar nicht nach dem Berliner Original, sondern nach einer im 13. Sahr= hundert gefertigten, auf der Kölner Stadtbibliothet aufbewahrten Abichrift gemacht, und folglich gang und gar nicht maßgebend, sondern irrelevant. Wenn sich Lindner einiger Borsicht rühmen dürfte, so hätte er den Abdruck bei Phi= lippi und die Borbemertung dazu erst noch einmal angeschaut, bevor er mich an den Pranger zu stellen unternahm. Und nun die Herren Finde und A. S. im Literarischen Centralblatt! Auch sie ruden das Übersehen jenes angeblich "maßgebenden Abdrucks" als Beweis meiner Ungründlichkeit vor; sie haben also das Wert von Wilmans = Philippi ebenfalls nicht nachgeseben, sondern schreiben nur Lindner blind nach! So macht man Recensionen.

nur einstweilen hier im voraus, daß ich dieselben nur zum kleineren Theil für begründet halte.

I. Bebeutung des Wortes "Feme". Mit Recht hat man von jeher in der sprachlichen Erklärung des Wortes "Feme" ein geeignetes Mittel erblickt, um das über den westfälischen Femgerichten gelagerte Dunkel aushellen zu können, und die verssuchten Deutungen sind zahlreich genug. Auf S. 15 meines Buches habe ich es für "zuverlässig" erklärt, daß Bema, Vime, Faim "Strase", "Züchtigung", "Üchtung" bedeutet, und zur Vermeidung von Weitläusigkeit auf die Aussührungen Gaupp's verwiesen, wobei ich die zwei Gedichte im Auge hatte, welche er dort anführt. Ich hätte allerdings besser gethan, mich auf Grimm's Wörterbuch Bd. 3 (1516) zu berusen, wo die beiden Gedichte nehst einem dritten in den entscheidenden Stellen genau mitgetheilt werden.

Das Gedicht Hartman's "Vom Glauben", aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts, von einem Österreicher oder Mittels deutschen versaßt, enthält die Berse:

Und hast es Deinen Spott Daß wir von rechter Schuld Die Beme dulden.

Das ebenfalls mittelbeutsche Gebicht Athis und Prophilias, aus dem letten Viertel des 12. Jahrhunderts lautet an der entsscheidenden Stelle:

So schloß man ihn zur Stelle In eine Kette, die da lag, Da mußte bis an den dritten Tag Er inne liegen gespannt Bor Weibern und vor Wannen, Damit alles Bolk an ihm sehe Bon welcher Schuld seine Veme geschehe.

In dem Bruchstück der Susanna im Bade, welches in einer Handschrift des 14. Jahrhunderts vorliegt, wohl aber noch vor dem Jahre 1300 verfaßt ist und eine Mischung mittels und niederdeutscher Sprachsormen zeigt, stößt der Psaffe Drohungen gegen Susanna aus, wenn sie sich ihm nicht ergebe; Susanna aber weigert sich und antwortet:

Mir ist um Vieles besser, Daß ich mich der Schande schäme Und leide ohne Schuld die Veme<sup>1</sup>).

In allen diesen Stellen bedeutet Beme soviel wie Strafe, Nachtheil, und es fällt entscheibend in's Gewicht, daß es Dichter sind, und gar Dichter schon aus dem Anfang des 12. Jahrhunderts, welche das Wort in diesem Sinne gebrauchen. Damit fallen alle Ableitungen zusammen, wonach das Wort ursprünglich etwas anderes Gleichgültigeres bedeutet und erft im 14. Sahr= bundert die Bedeutung von Strafe erlangt haben follte, Ableitungen, wie sie Gaupp S. 16 versucht hat, und wie sie jest auf anderem Wege Lindner S. 315 versucht. Daß Feme im 14. Jahrhundert joviel wie Acht, Strafe, Züchtigung, Femer ben Scharfrichter, Femftatt die Hinrichtungsftätte bedeutet (Grimm, Wörterb. Bd. 3 [1517]), der Ausdruck "in die Acht und Feme" thun, Einen "verfemen", joviel ist wie in Acht und Bann oder Strafe thun, bestreiten auch Gaupp und Lindner nicht, und sobald also diese Bedeutung für das 13. und 14. Jahrhundert feststeht, barf man ben Namen Jemgericht für "Strafgericht", "Zuchtgericht" nehmen, mag das Wort auch sonst in der oder jener anderen Bedeutung vorkommen 2).

II. Bedeutung ber Namen "heimliches Gericht" und "Femenoten". Jeder mit deutscher Rechtsgeschichte einigers maßen Vertraute wird zugeben, daß bis zur Einführung der geistlichen Inquisition "heimliche" Gerichte in Deutschland und in anderen germanischen Ländern etwas völlig Unbekanntes geswesen sind, da im Gegentheil alle Gerichte unter freiem Himmel gehalten wurden, und die seit dem 15. Jahrhundert beginnende Ausschen der Öffentlichkeit bei den weltlichen Gerichten als

<sup>1)</sup> Über diese Gedichte vgl. Goedecke, Grundriß z. Gesch. d. d. Dichtung (2. Aufl.) 1, 36. 84. 471; Koberstein, Gesch. d. d. Nationalliteratur (6. Aufl.) 1, 260. 168; über Susanna auch J. Grimm in P. Wigand's Femgericht West=falens (1825) S. 308.

<sup>\*)</sup> Die lange Ausführung Lindner's, Beme (1888) S. 303—315, bringt neue urfundliche Belege von irgend welchem Belang nicht bei und würdigt die zahlreichen früheren Erklärungsversuche ganz ungenügend.

etwas so Absonderliches galt, daß man dazu kaiserliche Privilegien nöthig zu haben glaubte. Nur in dem einzigen Westfalen und Engern gab es schon im 13. und 14. Jahrhundert neben den öffentlichen auch weltliche heimliche Gerichte, occulta, secreta, clandestina, vetita judicia, heimliche Gerichte, Stillgerichte, heimliche Acht, heimliche verschlossene Ucht genannt, womit Femgericht, Veme, als gleichbedeutend gebraucht wird. Der Name kommt urkundlich zum ersten Mal im Jahre 1251 vor, so daß bis zum Beweis des Gegentheils geschlossen werden darf, daß auch die Sache nicht viel älter ist.

Nun ist allerdings wiederholt ber Bersuch gemacht worden. zu bestreiten, daß diese westfälischen Gerichte wirklich heimlich verhandelt und geurtheilt hätten, daß also alle diese angeführten Benennungen im uneigentlichen Sinn gebraucht worden seien. Ich habe diese Versuche in meiner Schrift S. 12—21 als mißgluckt bezeichnet und nachgewiesen, daß in der That nach allen sonstigen Nachrichten nicht bloß die Verfassung, sondern auch die Zuständigkeit und das Verfahren der heimlichen Gerichte, ja sogar die Vollstreckung der von ihnen verhängten Todesstrafe in tiefstes Geheimnis gehüllt gewesen ist, so sehr, daß, wer nicht zu den Eingeweihten, den "Wiffenden" gehörte, nichts Sicheres darüber erfuhr, und man nur am Erfolg, der heimlichen Ermordung, die Thätigkeit der Gerichte errathen konnte. Ich habe ferner S. 97-99 insbesondere nachgewiesen, daß auch ber Name vetita judicia nichts anderes bedeutet als "verbotene" Gerichte. b. h. folche, zu welchen den nicht Wiffenden der Zutritt verboten war, also ebensopiel wie "verschlossenes Gericht", "verschlossene Acht" 1); sobann habe ich S. 74-76 aus dem Buche von Boigt

<sup>&#</sup>x27;) Ich trage hier folgenden Beleg aus dem alten Femrechtsbuch bei L. Troß, Sammlung merkwürdiger Urkunden für die Geschichte des Femzgerichts (1826) S. 48 nach: want die heymlichen achten allen unwittenden luden und dieren verbodent sint. Dieses Rechtsbuch (S. 33 u. 34) bezstätigt auch die sonst bezeugte Nachricht, daß Unwissende, welche sich im heimzlichen Gericht ergreisen ließen, sosort am nächsten Baum aufgehängt wurden. Für meine Ansicht kann ich übrigens noch einen gewichtigen Gewährsmann ansühren, den Freiherrn H. Chr. v. Sendenberg, der in seiner Epistola de

ben Bericht mitgetheilt, welchen des Hochmeisters in Preußen Geheimschreiber Stephan Matthias v. Neidenburg im Jahre 1450 über seine Anwesenheit in einem heimlichen Gericht erstattet hat, woraus sich ein ganz klares Bild derselben ergibt.

Wen diese und die sonstigen in meinem Buch beigebrachten Beweise nicht überzeugen, mit dem kann ich eine weitere Disfussion über diese Frage nicht pflegen, sondern lasse ihm das Vergnügen seiner eigenen Meinung.

Die heimlichen oder Femgerichte ftanden in einem nicht flar erkennbaren Busammenhang mit den "freien Gerichten", judicia libora, Freistühlen, Westfalens und Engerns. Die Freigrafen, welche offene Berichte in Straf- und Zivilsachen abhielten, maren auch bie Borfitenden der heimlichen Gerichte, die Freischeffen. welche in ben offenen Gerichten das Urtheil fanden, auch Urtheil= finder im heimlichen Gericht. Aber eine erhebliche Bahl von Urfunden, welche in unserem Jahrhundert an's Tageslicht geaugen worden find, zeigen doch merkwürdige Abweichungen. In ben heimlichen Gerichten find öfters, namentlich in wichtigen Millen. Freigrafen mehrerer Freigerichte anwesend, und nicht bloß 12 Scheffen, wie im offenen Ding, sondern ein großer Daufe von Temscheffen und außerdem noch zahlreiche Bemaffnete. namentlich Dutende bewaffneter Ritter, Dienstmannen des Erzlistigie von Koln. Man erkennt, daß außer den ordentlichen Schollen bes offenen Freigerichts noch andere Versonen "Wissende" tind und die Rechte und Fähigkeiten berfelben haben. Es find ullu bie Alissenden eine viel weiter ausgebreitete, besondere (Menappenlichaft, beren Mitglieder "Femenoten", "Femgenoffen". "Autmer", b. h. Büchtiger, Büchtigungsgenoffen, hießen. und unter ihnen verschiedene Stufen; den geringeren unter ihnen much aufgetragen, die Verfemten heimlich an Bäumen aufzuhammen') und, seitdem die Femgerichte überhaupt Vorladungen gebene Nie febalicie (heransgegeben von J. H. D. Goebel, zusammen mit v gebre bruttat do secretis judiciis im Jahre 1762 G. 133) erffart: and other vetitum, sive heimliche Gericht, quia omnes, quia non the Weighelmi, of adesse vetabantur" etc.

<sup>20</sup> y a secondition, Europ. c. 37: Damnati describuntur in libro

ergehen ließen, die Ladebriefe heimlich bei Nacht am Wohnort des Geladenen anzuschlagen. Lepteres überließ man auch öfters den Gerichtsbütteln, den sog. Freifronen.

Schon zu Anfang bes 14. Jahrhunderts wohnen Femnoten außerhalb Westfalens und behalten doch ihre Eigenschaft bei; die Bürger zu Cleve am Niederrhein wollen solche vom Rath auszgeschlossen sehen, die Bürger der Stadt Bremen verfügen im Jahre 1308: kein Femnote soll in der Stadt wohnen dürsen und keiner zum Bürger aufgenommen werden, "damit des Bischoss und der Stadt Recht nicht gekränkt werde". Seit Ende des 14. Jahr-hunderts werden Leute aus allen Theilen Deutschlands zu "Wissenden" oder "Freischeffen des heimlichen Gerichts" aufzgenommen, also der Bund ist nicht mehr auf die auf "rother", westfälischer, Erde Geborenen beschränkt, es genügt, wenn ein Schwabe oder Baier nach Westfalen kommt und sich dort aufznehmen läßt, und auch das wird häufig nicht einmal mehr verlangt.

Eine weitere Besonderheit der Femgerichte bildete es, daß zum Femscheffen nur derjenige aufgenommen wurde, für welchen sich zwei Femscheffen oder erforderlichenfalles zwei andere Freie der betreffenden Freigrasschaft verbürgten 1), d. h. dafür einstanden, daß sie den rechten Glauben und Eiser zu dem Amt mitbrächten. So etwas ist von anderen deutschen Gerichten bis jest nicht bekannt geworden.

III. Bedeutung des Namens "Freigericht". Versleihung des Königsbannes. Woher der Name "Freisgericht" in Westfalen und Engern herrührt, habe ich in meiner Schrift S. 6—9 und 90—94 des Näheren erörtert und den Beweis angetreten, daß vor dem Jahre 1186 der Name Freisgraf und Freigrafschaft urfundlich nicht sicher bezeugt ist, folglich, bis zum Beweis des Gegentheils, die Sache selbst als nicht früher vorhanden zu gelten hat. Ich habe serner darauf hinsgewiesen, daß im übrigen Reich, in Franken, einschließlich

<sup>1)</sup> Altes Femrechtsbuch bei Troß S. 36; Reformacie des hemelichen Gerichts bei Berck S. 492 u. 494.

Thüringen (z. B. freies Gericht Benshausen bei Schmalkalben) und Schwaben, freie Gerichte solche heißen, die keinen Fürsten ober Grasen zum Herrn hatten, sondern unmittelbar unter dem Kaiser standen, folglich, bis zum Beweis des Gegentheils, angenommen werden darf, daß die Freigerichte Westfalens ebenfalls ihrer Reichsunmittelbarkeit den Namen verdanken, der ihnen dann verblieb, auch nachdem sie in den Besitz von Landesherren, namentlich des Erzbischoss von Köln gekommen waren.

Gine Widerlegung meiner Gründe ift mir bis jest nicht zu Gesicht gekommen.

Lindner hatte in seinem Buch über die Veme S. 318 eine andere Theorie aufgestellt, beren Werth sich schon daraus abenehmen läßt, daß er es als Thatsache hinstellt, daß Freigraßschaften oder Freigerichte in anderen Theilen des Reichs außer Westfalen gesehlt hätten (!). Er hält die Gogerichte für das Erzeugnis einer Spaltung, Zersetzung der alten Grafengerichte, in einem Sinne, welchen zu verstehen ich für meine Person außer Stande din, und wosür er einen Vorgänger meines Wissens nicht hat. S. 318 sagt er: "So viel wir wissen, stand den sächsischen Herzogen dis auf Heinrich den Löwen nicht das Recht zu, den unter ihnen sitzenden Grafen die Grafschaft zu verleihen, sondern nur dem Könige", S. 321: "Der König ertheilte den Gerichtszwang für die Grafschaft, der Herzog den für die Gografschaft." Alles das sind Phantasiegebilde, aber nicht bewiesene Thatsachen.

So viel ich weiß, waren die älteren Rechtshistoriker darin einig, daß in Bayern, Osterreich, Böhmen und Franken die Herzoge anfänglich die Grasen frei ernannten, nach Erblichwerden des Amts aber mit der Grasschaft belehnten, so daß also die Grasen zunächst die Vasallen der Herzoge und nur Aftervasallen der Könige waren 1). Für Baiern ergibt sich dies aus der Nachricht, daß nach der Übertragung des Herzogthums an Otto von Wittelsbach 1180 die Grasen und einige Edelherren, die

<sup>1)</sup> Von neueren vertritt diese Ansicht R. Schröber, Rechtsgeschichte (1889) S. 555; er nimmt an, daß die Grafen von den Herzogen belehnt worden sind und keinen Bann vom König erhielten.

Anhänger des bisherigen Herzogs Heinrich des Löwen, sich anfanalich geweigert hatten, dem neuen Bergog die Huldigung gu Die Lehnbarkeit der baierischen Grafschaften vom Berzog erhellt auch aus der Thatsache, daß die Wittelsbacher im Lauf der Zeit fast alle Grafschaften ihres Herzogthums nicht bloß durch Rauf, sondern auch dadurch erwarben, daß sie beim Aussterben des Mannsstammes der Grafenhäuser die Grafschaften einzogen, also sie nicht an Erbtöchter und bessen Nachfommen übergeben ließen. Die Meinung Riezler's, daß dies aus einem herzoglichen Recht auf "erblose" Büter zu erklären sein möchte 2), trifft das Richtige nur halb, da Erben des Allods ja wohl meistentheils vorhanden gewesen sind, und es sich um Nachfolge in Lehen handelte, von welcher Weiber nach Reichsund Stammesrecht ausgeschloffen waren. Würden die Grafschaften vom Reich zu Leben gegangen sein, so hätten sie dem Reich beimfallen muffen.

Die gleiche Bewandtnis hatte es mit Österreich, nachdem dasselbe 1156 zu einem selbständigen Herzogthume erhoben worden war. Das größere gefälschte Privilegium besagt in Nr. 4: "alle weltlichen Gerichte, der Wald= und Wildbann, Fischereien und Wälder im Herzogthum Österreich sollen vom Herzoge Österreichs zu Lehen gehen" ), ein Sat, der jedenfalls die seit dem 13. Jahr= hundert beobachtete Übung zum Ausdruck bringt. Das Gleiche galt im Herzogthum, späteren Königreich Böhmen, wo der König sogar den Bischösen ihre Regalien lieh.

Die Pfalzgrafen am Rhein, für welche das im Jahre 1125 dem Reich heimgefallene Herzogthum Franken in der Hauptsache im Jahre 1156 wieder hergestellt wurde, verliehen vom Steine

<sup>1)</sup> Chron. Zwetl., Mon. G. Scr. 9, 541: Palatinus senior Otto ducatum Bawarie suscepit; cui tamen comites et aliqui de liberis hominium facere rennuunt.

<sup>2)</sup> S. Riezler, Gefch. v. Baiern 2, 12-16 (1880).

<sup>8)</sup> Cuncta etiam secularia judicia, bannum silvestrium et ferinarum, piscine et nemora in ducatu Austriae debent jure feodali a duce Austriae dependere. Eidhorn 2, 131.

zu Alzei im 14. Jahrhundert 14½ Grafschaften¹), darunter auch die Grafschaft Falkenstein in der Wetterau, welche schon im Jahre 1256 als von ihnen zu Lehen rührend bezeichnet wird²).

Für Schwaben ist die Sache noch nicht näher untersucht, wird sich auch dort aber noch beweisen lassen, obwohl die Vershältnisse sich vielleicht dadurch etwas verwischt haben mögen, daß von 1147 an das Herzogthum sich vielmals in der unmittelsbaren Verwaltung der hohenstaufischen Könige befand 3). Nach dem Aussterben der Hohenstaufen scheinen die schwäbischen Grasen ihre Grafschaften nicht einmal vom Reich zu Lehen genommen zu haben.

Mit der Erhebung eines Grafen in den Fürstenstand des Reichs war allemal die Befreiung von dem bisherigen Vasallens verhältnis gegenüber dem Herzog verbunden, und machte dies einen Hauptinhalt der Standeserhöhung aus.

Die Bischöse standen, abgesehen von Böhmen und von den Ditseeländern zur Zeit Heinrich's des Löwen, nicht unter den Herzogen, sondern waren reichsunmittelbare Fürsten, und gerade darum war es auch allein der König, von welchem die Kirchen- vögte den Blutbann erhalten konnten; bei den landsässigen Klöstern war das nie der Fall<sup>4</sup>).

Gin vom Herzog oder mit herzoglichen Rechten begabten Fürsten in erblicher Weise beliehener Graf erhielt mit der Beslehnung von selbst auch den Blutbann, ohne daß es noch einer besonderen Verleihung desselben durch den Herzog bedurfte, noch

<sup>1)</sup> Grimm, Weisthümer 1, 799.

<sup>\*)</sup> F. Thudichum, Gesch. d. freien Gerichts Kaichen in der Wetterau (1857) S. 24.

<sup>3)</sup> Chr. F. Stälin, Burt. Gefch. 2, 645, spricht fich nicht näher aus.

<sup>4)</sup> Im Jahre 1290 z. B. ertheilen die Grafen von Anhalt dem Nonnenstloster Coswig die Besugnis, durch einen eigenen Amtmann Gerichtsbarkeit über die Klosterleute abzuhalten, und versprechen, auf Ersuchen des Klosters diesem richterlich bestellten Amtmann den Königsbann zu ertheilen, wie er ihnen selbst zustehe (cui bannum regium, quotiescunque requisiti ad instantiam praememoratarum sororum et monasterii suerimus, libere et sine dissicultate concedemus, prout ad nos pertinet). Gg. Weher, die Berleihung des Königsbanns (1881) S. 16.

weniger einer besonderen Verleihung desselben durch den König 1). Wenn der Versasser des Sachsenspiegels etwas Entgegengesetzes sagen sollte, was recht zweiselhaft ist 2), so war er eben schlecht unterrichtet; wir Kinder des 19. Jahrhunderts mit dem Einblick in hunderttausende von Urlunden, können das viel besser besurtheilen als ein kleiner Ritter des 13. Jahrhunderts, der in untergeordneter Stellung lebte.

Nach den oben beigebrachten Beweisen würde es eine Besonderheit Sachsens gewesen sein, wenn dort die Herzoge nicht das Recht gehabt hätten, die Grafschaften zu verleihen, wie Lindner dies behauptet. Es ist aber auch gar nicht schwer, die völlige Unrichtigkeit dieser Lindner'schen Ansicht darzuthun.

Nachdem Bernhard von Anhalt im Jahre 1180 das Herzogsthum Sachsen erhalten hatte, war das erste, was er in dieser Eigenschaft that, daß er die Bornehmeren des Landes aufforderte, persönlich vor ihm zu erscheinen, um unter Empfang ihrer Lehen ihm Huld zu thun und eidlich Treue zu schwören 3). Er setzte dies allerdings nur gegenüber den Grasen von Holstein, Ratzeburg, Schwerin, Dannenberg und Lüchow durch 4), weil er ein schläfriger Herr war und den Angriffen der Welsen und des Königs von Dänemark nicht Stand zu halten vermochte.

Lindner übersieht aber außerdem, daß es eine Streitfrage ist, ob sich das Herzogthum Sachsen vor Heinrich dem Löwen überhaupt auch über Westfalen erstreckt habe. I. Ficker in seiner Schrift über Engelbert d. Heil. S. 228—230 leugnet es mit einer erheblichen Zahl von Gründen; wenn dem wirklich so sein sollte, so verlieren Lindner's Fiktionen vollends allen Boden, und dafür erhielte meine Aufstellung, daß Freigerichte reichse unmittelbare Gerichte sind, neue Bestätigung.

<sup>4)</sup> Eichhorn 2, 132. 138. 183. 184.



<sup>1)</sup> Bal. Thudichum, Femgericht und Inquisition (1889) S. 9—12.

<sup>2)</sup> Gg. Meyer, die Berleihung des Königsbanns (1881).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Arnoldi Lubec. Chron. Slav. t. 2 c. 1: nobiliores terrae adesse praecepit, ut receptis ab eo beneficiis suis, hominium ei facerent, et fidelitatem ei per sacramenta facerent. Gidhorn 2, 114.

Wenn die Freigerichte unmittelbar unter dem König standen, so versteht es sich von selbst, daß sie "unter Königs Bann" richteten, wie ich S. 9—12 ausgeführt habe; unter Königs Bann richteten außerdem auch die Bögte der reichsunmittelbaren Kirchen laut der von mir S. 95—96 beigebrachten Urkundenstellen, die ich inzwischen noch vermehren kann, was sich, wie oben gesagt, wiederum aus ihrer Reichsunmittelbarkeit erklärt. Diese wichtigen Ausstellungen zu widerlegen, hat Lindner in seiner "Antwort" nicht den geringsten Versuch gemacht, sondern ist S. 25 mit drei Worten darüber hinweggesprungen. Was er selbst S. 334—337 seines Buchs über "Königsbann" vorgebracht hatte, zeigt gänzliche Unkenntnis mit dem kanonischen Verbot, daß Geistliche den Blutbann nicht leihen dursten, und ist daher unbrauchbar.

IV. Die Buftandigfeit ber heimlichen Gerichte. Beweiß, daß fie Regergerichte maren. Die eigentliche Rernfrage bleibt immer die: in welchen Sachen, über welche Berjonen, über welche Landbezirke die heimlichen Gerichte zu urtheilen hatten, welche Strafen sie erkannten und wie sie ihre Urtheile vollstreckten. Über diese Frage liegen nun aus dem 13. und 14. Jahr= hundert so aut wie keine Nachrichten vor, eben weil ein dichtes Beheimnis darüber beobachtet wurde. Daß die Femgenossen mit Aufhängen zu thun hatten, also mit Straffachen, ergibt die Schrift des Magister Johann Klaukok aus dem Jahr 1365, worin er mittheilt: "Manchen Orts, wie in Westfalen, ist festgesett, daß wenn drei Scheffen, welche gewöhnlich Bemenoten heißen, übereinstimmen, sie einen Menschen ohne vorheriges Gehör aufhängen dürsen" (val. mein Kemgericht S. 20). Auf den gleichen Schluß führen die Privilegien, welche sich verschiedene westfälische Städte, Brilon, Socit, Dortmund, Rüden schon feit 1251 und später gegen die heimlichen ober Freigerichte ertheilen ließen (vgl. S. 21-23) und die Beschlüffe ber Stadt Bremen gegen die Bemenoten aus dem Jahre 1308; ferner das von Karl IV. den Bischöfen Westfalens ertheilte geheime Landfriedensrecht vom 25. November 1371 (S. 37-44), welches erst seit 1825 bekannt geworden ift.

Im 15. Jahrhundert, seitdem sich die Femenoten über ganz Deutschland verbreitet hatten, die westfälischen Gerichte sich eine Ruftandigkeit über das ganze Reich anmaßten und die greuliche Unordnung im Reich ihre Anmaßung begünstigte, treten mancherlei Angaben über die Zuständigkeit der heimlichen Gerichte an die Öffentlichkeit; den heimlichen Gerichten wird nun auch in Rivilsachen Zuständigkeit beigelegt, heimliche und offene Acht aber nicht flar auseinandergehalten, offenbar mit der Absicht, die Sachen im Dunkeln zu lassen. In meiner Schrift S. 14—16 habe ich besonders Gewicht auf das Weisthum des Oberfeimgerichts zu Arnsberg legen zu muffen geglaubt, welches feit bem Jahre 1825 öffentlich bekannt geworden ist und eine klare Antwort auf die Frage gibt. Seit Anfang des 15. Jahrhunderts waren überall im Reich heftige Klagen gegen die Übergriffe der Remgerichte erschollen, die Reichs und Landtage hatten sich oft damit beschäftigt, und endlich sah sich Kaiser Friedrich III., der früher ben Unfug gerade so geduldet hatte, wie seine luxemburgischen Vorgänger, genöthigt, dem Erzbischof von Köln, als Oberhaupt ber heimlichen Gerichte, ernstliche Vorstellungen zu machen und Abhülfe zu fordern. Der Erzbischof berief hierauf im Jahre 1490 alle Stuhlherren, Freigrafen, Freischeffen und Freifronen zu einer allgemeinen Berjammlung, einem Kapitel, nach Arnsberg in den Baumgarten, um die heimliche Feme wieder auf ihre ursprüngliche mahre Bestimmung und Ginrichtung Es erichien etwa die Hälfte der Geladenen, zurückzuführen. offenbar eben diejenigen, welche am nächsten vom Erzbischof abhingen, und es murde von den erschienenen Stuhlherren und Freigrafen gewiesen:

"Bor die heimliche Acht gehören: 1. Die Heimlichkeit, die Carolus Magnus offenbart. 2. So Jemand Ketzereien außheckt und vorbringt. 3. So Jemand vom Glauben abfällt und ein Heide wird. 4. So Einer einen falschen Eid schwört. 5. So Jemand hezet und zaubert, oder mit dem Bösen (Teusel) ein Bündnis aufrichtet. 6. So Jemand die Heimlichkeit offenbaret.

"Bor die offene Acht oder das offene Ding gehört: 1. Muthwillen an Kirchen und Kirchhöfen. 2. Diebstahl. 3. Notzucht. 4. wer Kind=

betterinnen beraubt. 5. offene Verräther. 6. Straßenraub. 7. Eigen= mächtigkeit (Eigenmächtlinge). 8. heimliche und offene Todtschläger. 9. die Andern Land abpflügen (Landtaffpflügers). 10. Judaei, sacrilegia committentes."

So deutlich wie möglich wird also als die Aufgabe der heimlichen Gerichte bezeichnet: die Bestrafung der Ketzerei, der Apostasie, der Hezerei und des Bündnisses mit dem Teufel, wozu nach der sirchlichen Lehre teuflische Werke aller Art, namentlich ungeheuerliche unsinnige Unzuchtsverbrechen gehören sollten, endlich Meineid, wobei ganz gewiß an die vor den Inquisitionsrichtern geschwornen Side vornehmlich zu denken ist.

Dieses Weisthum von 1490 erscheint barum als von so hervorragender Beweiskraft, weil es die übereinstimmende Außerung einer großen Versammlung der zunächst Betheiligten war, die Villigung der Abgesandten des Erzbischofs, die doch ohne Zweisel wohl unterrichtet und mit genauen Besehlen versehen waren, erhielt und dazu bestimmt war, den ursprünglichen, im Lauf der Zeit verdunkelten Rechtszustand wieder herzustellen. (Beheim ist das Weisthum übrigens ebenfalls geblieben, und würde ohne die Säkularistrung der geistlichen Fürstenthümer noch bis auf diesen Tag zu niemandes Kenntnis gekommen sein.

Übrigens rechnen übereinstimmend auch bereits ältere Weisthümer und Femrechtsbücher Reterei und Hegerei zu den vor die heimlichen Gerichte gehörigen Verbrechen, wenn sie auch heimliche und offene Acht nicht so scharf auseinander halten. Die "Resormation des heimlichen Gerichts", welche im April 14:37 auf einer von Erzbischof Dietrich II. von Köln nach Arnssterg berusenen allgemeinen Versammlung der Freigrafen aufsgerichtet und vom Erzbischof bestätigt wurde, spricht sich über die Zuständigkeit der heimlichen Gerichte folgendermaßen aus: "Und um diese Wissethaten mag man hinsort mit Recht Vorladungen erzehn lassen: Zum Ersten gegen LaiensChristen, wenn es sich gebührt, die von dem ChristensGlauben in Unglauben treten. Zum Zweiten, gegen die welche geweihte Kirchen mit Kirchshösen und des Königs Straßen schänden und rauben auf der

Straße" u. j. w. 1) Hier steht also ber Übertritt vom Christensglauben zum Unglauben, also vom Christenthum zum Heidensthum und vom Kirchenglauben zur Häresie, wiederum an erster Stelle.

Ein Gutachten über das heimliche Gericht, welches ein zu Soest wohnender Mann um 1429—1442 an den Rath der Stadt Bremen erstattet hat, besagt: "jeder Freigraf habe mit den heimlichen Richtern alle Bosheit zu richten, über welche die öffentlichen Richter zu richten nicht mächtig wären ober nicht richten wollten" (!)2). Ein Rechtsbuch, welches Wigand, Kemgericht S. 551-558, nach einer Arnsberger Handschrift des 15. Jahrhunderts mittheilt, bejagt in Artifel 10 und 11: Bor das heim= liche Gericht und Acht gehöre Alles, was gegen die zehn Gebote sei und gegen die heiligen Evangelien, von welchen die gesetzten Rechte ausgeschlossen sind (?) 3). Noch im Jahre 1521 gab der Kurfürst-Erzbischof von Köln den auf dem Wormser Reichstag versammelten Reichsständen die Auskunft: "Bor die westfälischen Gerichte möchten geforbert werden: 1. Christen-Laien, Mannsgeburt, nämlich solche, die von dem heiligen Christenglauben treten in Unglauben; 2. die geweihete Kirchen und Kirchhöfe brennen ober berauben" u. s. w.4).

An mehreren Stellen meines Buches, S. 28, 57 u. f. w. habe ich als einen wichtigen Zeugen für meine Auffassung Aneas

<sup>1) —</sup> Unde umme dy misszdat mach men en ford forderen myt rechte: Zcu dem Ersten ober cristen leygen wan ez geburt de von dem cristen glouben tredent in unglouben. Zcu dem andern male de gewyde Kirchen myt Kirchhoven unde königes straszen schinden unde raben uff der straisze u. s. w. Die Resormation ist nach einer wahrscheinslich im nämlichen Jahre 1437 geschriebenen Pergament-Handschrift abgedruckt bei L. Troß, Sammlung merkwürdiger Urkunden f. d. Geschichte des Femsgerichts (1826) S. 23.

<sup>\*)</sup> Bgl. unten Anhang 1.

<sup>3)</sup> allet dat entgen die tien geboit gaitz is vnd entgen die heilgen ewangelio dair die gesatten rechte vitgesloten sint.

<sup>4)</sup> J. H. v. Harpprecht, Staatsarchiv d. kaiserl. u. R.-Rammergerichts 5, 174.

Sylvius, den späteren Papst Pius II. († 1455) angeführt. Ich glaubte, einen Abdruck der ganzen Stelle, die in vielen Schriften über die Femgerichte zu finden ist, unterlassen zu können, will aber nun diesen Abdruck nachholen und zur Bequemlichkeit mancher Leser die Stelle auch in deutscher Übersetzung mittheilen. Sie lautet:

"Karl ber Große führte viele Kriege mit den Westfalen, brachte ihnen große Niederlagen bei und zwang fie, von dem Gögendienst abzustehen und die Religion Chrifti anzunehmen. Da fie nun öfters von dieser wieder absielen und den Gid nicht hielten, so setzte er, um die Auflehnung durch die Furcht vor Strafe niederzuhalten, beimliche Richter ein, mit der Vollmacht, Jeden, von dem sie in Er= fahrung brachten, daß er sich verschworen oder den Glauben gebrochen ober ein anderes Berbrechen begangen habe, sobald fie nur seiner habhaft werden konnten, mit dem Tode zu bestrafen, ohne jede vor= ausgegangene Ladung ober stattgefundene Bertheidigung. Er mählte angeschene und rechtschaffene Männer aus, von welchen nicht zu erwarten war, daß fie Unschuldige ftrafen würden. Die Bestfalen lette es in Schreden und hielt fie schließlich beim Glauben feft, wenn oftmals in den Wäldern sowohl vornehme als geringe Männer mit bem Strid aufgehängt gefunden wurden, ohne daß vorher von einer Anklage verlautet hatte. Den dem Grund Nachforschenden galt es als ausgemacht, daß die Getödteten den Glauben gebrochen oder ein anderes großes Berbrechen begangen hätten. Diefes Gericht dauert bis auf unfere Beit fort und wird das verbotene genannt. Die dem= selben Borftebenden werden Scheffen genannt, und es vermeffen fich diefelben, ihre Gerichtsbarkeit über ganz Deutschland ausdehnen zu wollen. Sie haben geheime Gebrauche und gemiffe Beimlichkeiten, mit welchen fie die Ubelthäter richten. Noch niemals hat fich einer gefunden, der für Geld ober aus Furcht diese Seimlichkeiten enthüllt hätte. Bon biefen Scheffen ift ein großer Theil nicht öffentlich befannt, und diese durchziehen die Länder, bemerken sich die Berbrecher, zeigen fie bem Gericht an, klagen fie an und überführen fie, wie es bei ihnen Brauch ist. Die Berurtheitten werden in ein Buch ein= geschrieben, und ben geringeren Schrifen bie Bollstredung aufgetragen. Der Schuldige, ber von feiner Berurtheilung nichts weiß, wird, wo man ihn findet, mit dem Tode getroffen. Ubrigens ist dieses Gericht ausgeartet; benn es werden auch manche geringwerthige Perfonen

zugelassen, und fie wagen Civilsachen zu verhandeln, während ihnen nur eine Gewalt in Strassachen erlaubt war."1)

Seb. Franck in seinem "Weltbuch" 1534 (Tübingen) Blatt 61 berichtet in seiner Schilberung des Landes Westfalen in wörtlicher Anlehnung an die eben mitgetheilte Stelle des Aneas Sylvius von der Einsetzung der heimlichen Gerichte durch Karl den Großen, und fügt als Zwischensatz Folgendes ein:

"welches gericht noch ben ettlichen biß auff dise vnsere zeit weret, vnd sunderlich zeücht man sollichs die partling in den Fürsten clöstern".")

<sup>1)</sup> De statu Europae c. 27 (bei Freher Kap. 29): Carolus Magnus multa cum Westphalis praelia gessit, eosque magnis affecit cladibus coëgitque Christi religionem amplecti relicto idolorum cultu. Quam quum saepius abnegassent nec jusjurandum adverterent, ut metu poenae rebellionem compesceret, occultos instituit judices, quibus potestatem dedit, ut quamprimum dejerasse aliquem comperissent aut fregisse fidem aut aliquod aliud flagitium commisisse, mox illum supplicio afficerent, ubi primum comprehendi posset, nulla citatione praevia aut defensione praemissa. Elegit viros graves et recti amantes, quos plectere innocentes haud verisimile fuit. Terruit ea res Westphalos ac demum in fide continuit, cum saepe in nemoribus et proceres et mediocres viri laqueo suspensi invenirentur, nulla accusatione prius audita. Quaerentibus tamen causam constabat fregisse fidem aut magnum aliquod scelus comisisse, qui necati reperiebantur. Id judicium usque ad nostram perdurat aetatem vocaturque vetitum. Qui ei praesunt, scabini appellantur, quorum ea praesumtio est, ut per totam Germaniam jurisdictionem extendere velint. Secretos habent ritus et arcana quaedam, quibus malefactores judicant. Ea nondum quisquam repertus est qui vel pretio vel metu revelaverit. Ipsorum quoque scabinorum magna pars occulta est, qui per provincias discurrentes criminosos notant, et referentes judicio accusant probantque ut eis mos est. Damnati describuntur in libro et minoribus scabinis committitur executio. Reus ignarus suae damnationis, ubicunque repertus fuerit, supplicio afficitur. Degeneravit autem hoc judicium; nam et viles aliquae personae admittuntur, et civilia negotia tractare audent, quibus erat solum de criminalibus permissa potestas.

<sup>2)</sup> Das Citat in Grimm, D. Wörterbuch 1, 1145, hat unrichtig zeicht statt zeucht und macht die Stelle durch den eingeschobenen Zwischensaß "der Jeme" unverständlich.

### Um Schluß fügt er bei:

"Diese heidnische Fantasen ist in einen solchen Mißbrauch gerathen, daß man mehr diejenigen, benen man gram ist, aus Neid, denn die Übelthäter aus Gerechtigkeit tödtet, und ist ein Mord und Todtschlag, man reim's wie man will, daher die vielen Bestimmungen in allen Rechten, daß man Niemand unverhört verurtheilen soll, wider die Ordnung dieser Mörder sind. Dazu hat die Ursache aufgehört, aus welcher es Karl eingesetzt hat. Darum soll dieses heidnische Gesetz auch billig in den Dreck sallen, weil sie an dem Papst nicht mehr zu Schelmen geworden sind. Sollte man aber alle richten, die vom römischen Glauben abgesallen sind, hilf Gott! wie ein Würgen und Hängen müßte man anrichten, und alle westfälischen Bürger wären nicht hinreichend zu Henkern und Richtern, wenn es gleich lauter Schessen weren. Derhalb erachten etliche, diese Freiheit sei in Abgang gekommen, erst zur Zeit Kaiser Maximilians, etliche achten, sie bestehe heimlich bei vielen noch."

Mit der Anspielung Frant's, daß man die Bärtlinge in ben Fürstenklöstern das Fortbestehen der Feme fühlen laffe, bürfte es folgende Bewandtnis haben Unter Bärtlingen (barbati) versteht Franck barttragende Laienbrüder oder conversi der Mönchsorden, wie sein Krieg-Büchlin des Friedes 1550 Blatt 124. 125 bestimmt erweist; Fürstenklöster aber sind gefürstete Abteien oder Propsteien, deren es einige Dutende gab. Franck hatte nach theologischem Studium im Dominikanerkolleg zu Beidelberg im Jahre 1524 vom Bijchof von Augsburg die Briefterweihe erhalten, war aber bald zur evangelischen Lehre übergetreten und Prediger zu Guftenfelden im Gebiet der Reichsstadt Nürnberg geworden. Um 1528 von den Lutheranern als nicht rechtgläubig, und zwar als Wiebertäufer angefeindet, gab er seine Stelle auf, lebte furze Reit in ber Stadt Nürnberg, ging bann nach Strafburg, murbe aber 1531 bort ausgewiesen, worauf er sich nach Eklingen wandte, im Sommer 1533 nach Ulm zog und dort Bürgerrecht erhielt. Im Berbst 1534 ließ er zu Tübingen sein "Weltbuch" drucken, nachdem eben Herzog Ulrich in sein Land gurudgekehrt war, und ein Werk mit jo eblen freien Bebanken wie das Weltbuch bier ohne Gefahr erscheinen fonnte. Ohne Zweifel hat Franck ein süddeutsches Fürstenkloster im Auge,

deren viele offene und geheime Anhänger des Evangeliums zählten, z. B. eines im Elsaß oder Elwangen, in welchem letzteren die Anhänger des Evangeliums im Jahre 1525 und 1526 theils vertrieben, theils getödtet wurden. Näheres hierüber kann Franck z. B. von dem vertriebenen evangelischen Elwanger Propst Hans v. Gültlingen, der auch in Straßburg Zuflucht fand, vernommen haben.

Hiernach, sollte ich denken, ist es aus den maßgebenden Ordnungen, beren Echtheit von feiner Seite bezweifelt wird, und aus anderen auten Nachrichten vollkommen sichergestellt, daß im 15. Jahrhundert die heimlichen Gerichte Strafgerichte, Buchtgerichte waren, wie auch ber Name Feme und heimliche Acht bejagt, daß die Ausdehnung ihrer Gerichtsbarkeit auf Civilsachen eine im 13. und 14. Jahrhundert noch unbekannte Neuerung enthielt. Dazu stimmt, daß auf dem Tische des heimlichen Gerichts Schwert und Strick lagen, und die Femscheffen bei ihrer Aufnahme in's Amt ben Gid unter Anrührung von Schwert und Strick schwuren, als Zeichen ihrer Verpflichtung, zur Bollstreckung der erkannten Todesstrafe mitzuwirken. Alles das stand auch nicht blok auf dem Bavier, sondern war schreckbare Wirklichkeit, wie die zahlreichen Nachrichten über das heim= liche Aufhängen Berfemter aus Bestfalen und später aus allen Theilen Deutschlands zur Genüge beweisen.

Die Eigenschaft der heimlichen Gerichte als weltlicher Rețergerichte erklärt ferner vollkommen, erklärt aber auch allein ihre Einrichtung und ihr Verfahren: die Heimlichkeit des Inhalts des Scheffeneides, die Abnahme des "Glaubens" bei der Aufenahme unter die Scheffen, die Nothwendigkeit, daß sich zwei Femscheffen für jeden neu Aufzunehmenden verbürgen mußten, die Heimlichkeit der Anklage, Verhandlung und Vollstreckung. Während in allen anderen deutschen Strafgerichten, auch bei den offenen Gerichten in Westfalen außer Todesstrafen auch verstümmelnde Leibesstrafen, Gefängnis, Landesverweisung, Geldstrafen erkannt wurden, ist bei den heimlichen Gerichten die einzige Strafe das Aushängen, wie ja auch der Rețerprozeß so gut wie immer mit Todesstrafe endigt, wenn nicht Gnade eintritt. Gnade zu

gewähren, waren die heimlichen Gerichte nicht befugt, sondern im Gegentheil durch ihren Sid verpflichtet, die Strafen auszusprechen und zu vollstrecken; Gnade konnte nur der Erzbischof von Köln gewähren.

Seitdem die heimlichen Gerichte anfingen, auch Klagen in Civilsachen und in staatsrechtlichen Streitigkeiten anzunehmen und Ladungsbriefe auszustellen (welche vordem wahrscheinlich ganz unbefannt waren), drohten sie, für den Fall des Nichterscheinens des Vellagten oder der Nichterfüllung des gesprochenen lirtheils, siets Acht und Feme an und versemten auch wirklich die Ungehorsamen, d. h. erklärten sie für vogelfrei und ließen sie, soweit möglich, durch ihre Femscheffen heimlich aufhängen. Das bedeutet einsach Anwendung ihrer altherkömmlichen Ketzerprozedur auf Civil- und Staatssachen und ist nur so erklärlich.

Auch noch eine andere Besonderheit erhält nun ihr Licht, namlich, daß Juden nicht vor das heimliche Gericht geladen werden sollten. Der Grund kann kein anderer sein, als der, daß eben bei Nichtchristen der Begriff der Häresie wegfällt. Ein besserer Grund ist visher von niemand angesührt, ein Bersuch der Erklärung siderhaupt noch gar nicht gemacht worden. Sakrischiche Verbrechen der Juden, also namentlich Schänden der Hostie, diese beliebte lägenhafte Beschuldigung, gehören, wie siderhaupt alle gemeinen Verbrechen der Juden, vor das offene Gericht, wie das Arnsberger authentische Weisthum von 1490 ausdrücklich erklärt. Nur ein Urtheil des Freigerichts zu Arnsberg vom Jahre 1498 bei v. Harpprecht. Archiv des Reichsstammergerichts 3, 115—118 besagt: Juden und andere Nichtschristen könnten nicht geladen werden, außer wenn sie geweihte Kirchensachen gekauft hätten.

Die nahe Verwandtschaft der Jemgerichte mit der Inquisition ist schon im 18. Jahrhundert von einer Reihe hervorragender protestantischer Gelehrten erfannt und ausgesprochen worden. So

<sup>1)</sup> Urkunde des Grafen von Arnsberg vom 5. Oktober 1348 bei Seibert Urk.-B. Nr. 1118, wo dies als altes Recht bezeichnet wird; ferner Reformatio Ruperti vom Jahre 1404 bei v. Sendenberg, Epistola etc. p. 179; Arnssberger Reformation v. 1437, Nr. 24.

bemerkte Heinrich Christian Freiherr v. Sendenberg, einer der vorzüglichsten Kenner beutscher Rechtsgeschichte, im Jahre 1762 in seiner "Epistola de judiciis Westphalicis" S. 146, das Verfahren der Femgerichte sei ein sehr schleuniges und vom Inquisitionsversahren gegen Ketzer nicht viel verschiedenes gewesen. (Ipsa processus forma brevissima, nec multum a processu inquisitorio in haereticos diversa.) Der in die Geschichte der Inquisition so gut eingeweihte Spittler nannte im Jahre 1786 die Femgerichte "sichtbare Copien des Versahrens der geistlichen Inquisitionsgerichte") und Th. Berck, in seiner überaus gesehrten und außerdem zugleich sehr lesbaren Geschichte der Westsfälischen Femgerichte 1815, S. 432 äußerte:

"Da die Femgerichte über alle Verbrechen gegen den Christensglauben richten sollten, so ist leicht zu begreifen, daß ihre Kompetenz, während der um diese Zeit beginnenden Religionsresormation und Verfolgung der ersten Anhänger derselben, an der Tagesordnung geswesen sehn muß."

So urtheilten Zierden der Wiffenschaft, benen die zahlreichen seitdem an's Licht gebrachten weiteren Beweisstücke, namentlich das erft im Jahre 1825 veröffentlichte Arnsberger Weisthum von 1490 noch unbekannt waren.

Die Wiederverdunkelung der Wahrheit kommt hauptsächlich auf Rechnung westfälischer Schriftsteller, die über die außerhalb Westfalens geltenden deutschen Rechtszustände ungenügend unterrichtet waren und sich durch die Namen "Freigericht", "Freigras", "Freischeffen" zu der gänzlich irrigen Meinung verleiten ließen, daß diese Freigerichte ein kostbares Stück altgermanischer Freiheit sein müßten, zugleich durch ihr katholisches Bekenntnis und ihre Unbekanntschaft mit der ehemaligen allgemeinen Verbreitung der waldensischen und ähnlichen Glaubensrichtungen in Westfalen

<sup>1)</sup> L. T. Spittler, Geschichte der Fürstenthümer Calenberg und Hannover 1, 61. Ühnlich E. L. Posselt, Gesch. d. Deutschen 2, 204, 205 (1790); G. A. v. Halem, Gesch. d. Herzogthums Oldenburg 1, 250 (1794); J. St. Bütter, vorläufige Übersicht des deutschen Staatsrechts der mittleren Zeiten, Leitsaden für Vorlesungen (1788) gibt S. 32 die Überschrift: "Westphälische Gerichte und andere Greuel".

den Schlüssel zur Lösung des Räthsels natürlich nicht zu finden vermochten. Nachdem dann Eichhorn durch diese Westfalen, namentlich durch Paul Wigand, auf die falsche Fährte geführt worden war, und K. G. Wächter durch eine glatt und zuversichtslich geschriebene Abhandlung, eigentlich eine akademische Rede und so nur recht erklärlich, die Meinung des größeren Lesepublikums bestimmt hatte, war eine neue communis opinio geschaffen, der sich alle neueren Historiker und Rechtshistoriker fügen zu müssen glaubten.

Der neueste ausführlichste Schriftsteller über die Kemgerichte, Lindner, kommt S. 474 auf die oben mitgetheilte Stelle ber Arnsberger Reformation von 1437 zu reben und meint, es sei den heimlichen Gerichten erft damals im Jahre 1437 die Aufgabe beigelegt worden, gegen Laien-Christen, die von dem Christenglauben in Unglauben treten, vorzugehen, und es habe die gefürchtete Ausbreitung der husitischen Reperei den Anlag bazu gegeben. Er gesteht also, wohlzumerken, zu, daß die Femgerichte seit 1437 Repergerichte gewesen seien, ein Zugeständnis, welches erlaubt, zu glauben, daß ihnen eine ähnliche Zuständigkeit auch schon früher hatte ertheilt werben konnen, wenn dazu ein Bedürfnis vorlag. In der That hat es nun aber in Westfalen und seiner Nachbarschaft schon in früheren Jahrhunderten Retereien gegeben, welche ber Kirche vielleicht gefährlicher waren als bie hustischen Bewegungen; ein sehr guter Zeuge, Aneas Sylvius, bekundet es auch ausbrücklich als die ursprüngliche Aufgabe der Femgerichte, den Glauben rein zu halten, und ebenfo führten bie Femgerichte felbst ihre Ginsetzung und Bestimmung auf Rarl ben Großen und ben Papft Leo zurud, waren also gar nicht ber Meinung, erft feit 1437 etwas Neues geworben zu fein. Die Reformation von 1437 läßt auch nirgends erkennen, daß die Reperverfolgung ein neuer Auftrag der heimlichen Gerichte sein solle; sie ist im wesentlichen ein Weisthum ber Freigrafen über bas geltende Recht, und bie Beftimmung über Beftrafung bes Unglaubens ift ber erfte Sat bes Weisthums, lautet gang allgemein und bezieht sich nicht bloß auf die Hufiten. Freiarafen konnten überhaupt nichts Neues beschließen, am wenigsten

sich eine Zuständigkeit über Reterei beilegen, und wenn der Erzbischof von Köln es gethan hätte, würde das in dieser Zeit in
vielem Betracht höchst auffallend gewesen sein; denn er war damals aufgefordert, den Übergriffen der Femgerichte zu steuern,
ihre Zuständigkeit einzuschränken, aber nicht sie auszudehnen,
und zwar zum Schaden nicht bloß seiner eigenen, sondern auch
der übrigen bischöslichen und päpstlichen Inquisitionsgerichte in
ganz Deutschland; denn die Arnsberger Resormation hält den
anmaßlichen Anspruch einer den heimlichen Gerichten über ganz
Deutschland zukommenden Gerichtsbarkeit vollkommen sest!

Lindner fühlt selbst, daß seine Bermuthung nicht recht passen will, und fügt daher bei, das Arnsberger Statut gegen das Husitenthum "habe kaum viel gewirft"; "es ist mir überhaupt nur ein Fall bekannt, daß Reterei vor das heimliche Gericht gebracht wurde, und auch da beliebte man eine ablehnende Haltung". Hienach hatte es alfo an Anklagern gefehlt, mahrend boch eben erft die "erschreckenden Fortschritte der Regerei" die neue Bestimmung veranlagt haben sollen! Dann fährt Lindner "Die Bertheidigung des Chriftenglaubens murde fortan mit Stolz von den Femegerichten im Schilde geführt, und als bas Unwesen der Herenverfolgung seinen dunkeln Schatten immer mehr über Deutschland ausbreitete, war es ganz natürlich, daß fie auch diese Verbrechen ihrem Programme einverleibten". Hiergegen ist Folgendes zu bemerken. Wenn die Femgerichte, wie Lindner vorausschickte, in Wirklichkeit sich mit Regern "taum" zu schaffen gemacht haben, so ist ce schwer verständlich, warum fie fich mit Stolz für Bertheidiger des Chriftenglaubens ausgeben mochten. Die Berenverfolgung in ihr "Brogramm" aufzunehmen, stand gar nicht in der Befugnis der Femgerichte, sondern erforderte höheren Auftrag; es ist aber auch ein sehr erheblicher historischer Irrthum, daß die Hegenverfolgung erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts allgemeiner in Ubung gekommen sei; sie ist vielmehr so alt wie die Reperverfolgung, ein wesentlicher Beftandtheil berfelben meistens gewesen und erft bann mehr als ein selbständiges Verbrechen behandelt worden, als

man nicht mehr wagen konnte, ben Leuten wegen abweichender Glaubensansichten an ben Rragen zu gehen.

Es gibt übrigens noch einen unmittelbaren Beweis, daß den Femgerichten die Verfolgung der Reher nicht erst im Jahre 1437 aufgetragen worden ist, und das ist das Protofoll über die Vernehmung von Freigrasen im Auftrage des Kaisers Ruprecht im Jahre 1408. Auf die Frage, wegen welcher Sache man jemand an die Freistühle heischen und dort versemen möge, antworteten die Freigrasen: "Wit dem Ersten: Reher, die von dem Christenglauben sallen, Diebstahl, Kirchhöse und Kirchen schänden" u. s. w. 1). Diesen Beweis will freilich Lindner nicht anserkennen, weil die von ihm S. 220 abgedruckte Fassung des Protofolls § 31 die Worte nicht enthält; allein seine Meinung, daß seine Nürnberger Handschrift den allein richtigen Text enthalte, ist eben eine rein willfürliche, der alle Berechtigung abgesprochen werden muß.

An der Diskussion über die hier verhandelte Frage hat sich auch Bornhak betheiligt und in einer Besprechung meiner Schrift in den "Preußischen Jahrbüchern" 66, 108 meine Aufstellungen als unwahrscheinlich bezeichnet, weil nach kanonischen Grundsfäßen die Entscheidung über Ketzerei unbedingt vor die geistlichen Gerichte gehört habe. "Es dürfte sich" — sagt er — "kaum ein einziger Fall sinden, in dem der Papst die Entscheidung über die Rechtgläubigkeit eines Menschen ausdrücklich weltlichen Gerichten zugestanden hätte. Die allerstärtste Vermuthung spricht also von Ansang an gegen den Charakter der Feme als Retzegericht. Zur Widerlegung dieser Vermuthung würde es eines ganz stringenten Veweises durch zweisellos echte Urkunden bedürfen, daß die Päpste die kanonischen Grundsäße durchbrochen hätten."

Seltsam, daß Bornhak, der doch früher einen langen Auszug aus Lindner's Buch in den "Preußischen Jahrbüchern" veröffentlicht hat, dieses Buch also gut kennt, ganz darüber schweigt,

<sup>1)</sup> Bgl. Frage 26 und 28 im Abdruck bei Seibert, Frage 31 im Absbruck in der Neuen Sammlung der Reichsabschiede.

daß auch Lindner den Kemgerichten seit 1437 Zuständigkeit über Barefie zugesteht, ebenso wenig mit dem Rechtshiftorifer und Ranonisten v. Schulte anbindet, der in seiner Rechtsgeschichte § 117 ben Femgerichten subsidiäre Gerichtsbarkeit über Reterei ftets beigelegt hat. Aber ich übernehme es gern, sein Bebenken näher zu würdigen, wenn es auch schwer ist. zu errathen. was Bornhaf eigentlich sagen will. Er hätte sich vor allen Dingen bestimmt darüber aussprechen muffen, ob er die Arnsberger Reformation von 1437, das Arnsberger Weisthum von 1490, die Mittheilung bes Erzbischofs von Köln auf bem Reichstage im Jahre 1521 für echt halte ober nicht, und welche Glaubwürdigfeit er den Mittheilungen bes Aneas Splvius zugesteht. hielte er jene Ordnungen nicht für echt, so ware die Frage der Chtbeit die eigentliche Streitfrage: gesteht er aber, wie ich annehmen muß, die Echtheit zu, welche bisber überhaupt noch von niemandem bezweifelt worden ist, so ist damit so vollständig wie möglich ber "ftringente Beweis" geliefert, daß die weltlichen heimlichen Gerichte über Reter geurtheilt haben. Db bies mit Ermächtigung bes Papstes ober ohne dieselbe geschah, ist eine Frage für sich, bie von nebensächlicher Bedeutung bleibt, ba es ja dem Bapft unbekannt geblieben sein konnte, daß die Erzbischöfe von Koln in Bestsalen solche weltliche Repergerichte gehabt haben, obwohl Papst Pius II. darüber ganz wohl unterrichtet war, wie vorhin gezeigt. Daß auch sonst noch mancher Sat bes kanonischen Rechtes in Deutschland ohne papstliche Erlaubnis nicht in Geltung gestanden hat, und daß auch in anderen Fällen weltliche Bersonen über causae ecclesiasticae geurtheilt haben, wird Bornhaf bei ber Fortsetzung seiner Studien über die Geltung des kanonischen Rechts in Deutschland wohl noch lernen.

Übrigens habe ich in meinem Buche überall ausdrücklich die heimlichen Gerichte als Werkzeuge der Bischöfe und des Papstes selbst bezeichnet, woraus sich von selbst ergibt, daß nach meiner Annahme die heimlichen Gerichte auf spezielle Anklage der Bischöfe oder päpstlichen Bevollmächtigten gegen die Ketzer vorgegangen sind, oder aber, daß sie vorgegangen sind gegen solche, welche notorisch exkommuniziert waren. Man lese doch nur die zahllosen

Bullen ber Bapfte und die Provinzial-Statuten gegen die Reger, um sich zu überzeugen, daß diese Erkommunikationen in Bausch und Bogen gegen ganze Menschenklassen gerichtet waren, welche entweder besondere Rleider trugen oder mit dem Rufe "Brod um Gottes willen" Almofen für Arme und Kranke sammelten, oder Bredigten von Waldenser-Aposteln hörten u. dal. m. Bon allen Pfarrkanzeln wurden diese Exkommunikationen bekannt gemacht. Hätten die Femgerichte irgend einmal zu zweifeln gehabt, ob ein Angeklagter wirklich als Reger anzusehen sei, so würden sie sich eben höheren Orts erkundigt und eine bestimmte Weisung eingeholt haben. So sette 3. B. bas Rapitel auf bem Cherfeimtag zu Arnsberg 1490 bie Verfemung von zwei Susiten bei Naumburg vorläufig aus, um erst beim Erzbischof von Koln Mundschaft zu holen, ob Johannes Sus Unglauben angestiftet (mein Jemgericht S. 15-16), ober genauer gesagt, ob die den Angellagten Schuld gegebenen husitischen Ansichten fegerische jeien.

Die Besorgnis von Bornhak, es hätten die Femgerichte auf eigene Faust etwas für Reterei erklären können, was in den Augen des Papstes Rechtgläubigkeit war, ist daher ganz übersklissis; außerdem war für alle Fälle von Übergriffen ebenfalls vorgesorgt; denn die Erzbischöse von Köln besaßen das Begnadigungsrecht über alle Freis und Stillgerichte, und zwar schon im 13. Jahrhundert<sup>1</sup>), wahrlich auch eine Thatsache, die etwas Beigeschmack von geistlicher Oberhoheit hat, da der Erzebischof nicht von weitem Landesherr über alle Freis und heimslichen Gerichte gewesen ist, auch in seiner herzoglichen Gewalt an sich ein solches Recht nicht gelegen hat.

V. Das "heilige" heimliche Gericht. Auf S. 69 meines Buches hatte ich auf den bemerkenswerthen Umftand hinsgewiesen, daß der Freigraf des Hessischen Breistuhls Freienhagen im Jahre 1441 sein Gericht ein "Gericht des heiligen

<sup>1)</sup> Kaiser Albrecht I. bestätigte ihm das Begnadigungsrecht in einer Urfunde vom 4. Dezember 1299, bei Seibert, Urk. B. Nr. 483, unter Bezusung darauf, daß die Kölner Erzbischöse es schon seit urdenklicher Zeit besäßen.

Freigerichts" nannte. Es erschien mir bas als ein bebeutungsvolles Anzeichen für den kirchlichen Charakter der Temaerichte. und ich verbreitete mich nur barum nicht näher barüber, weil mir nur diefer einzige Beleg für eine folche Bezeichnung, die ich früherhin nicht beachtet und mir daher auch nicht angemerkt hatte, in Erinnerung war. Ich bin jest in der Lage, zu beweisen, daß die Benennungen "beiliges Freigericht", "beiliges beimliches Bericht", "heilige beimliche Acht" ganz übliche waren. Das alte Kemrechtsbuch bei Troß S. 30 hat: dat hilge und echte dinck, S. 33: ein hillig dinck und heymliche achte und gerichte; der Freigraf Bernd Duker erinnert in einem Schreiben an Kaiser Sigismund vom 31. Januar 1431 bei B. Thiersch, Vervemung d. Herzogs Heinrich d. R. von Baiern 1835 S. 124: dat dev grote Konig Karl dis hilge hemelike recht gesatet hevet. Eine ganze Reihe von Belegen aus Best falen und Süddeutschland liefert S. Chr. v. Sendenberg's Epistola de judiciis Westphalicis, 1762 zusammen mit M. Freber's Traftat darüber von J. H. Boebel herausgegeben. So lub der Freigraf zu Lichtenfels, Johann Laste, einen Frankfurter Bürger "vor das uffenbar Dingh dez beilgen beymelichen Gerichts" (S. 145); im Jahre 1437 führen der Bürgermeister und Bürger der Stadt Augsburg, welche Biffende waren, einen Briefwechsel mit westfälischen Freigrafen, und am Schluß der Aften beißt es: "Item des find die nachgeschriben Frei-Schöpfen und Biffenden ber hailigen haimlichen Echt, die ba alle ben der vorgeschriben Sachen sind gewesen, gehört, ge sehen und geratenn haben". (S. 199.) Ebenso spricht der Rath zu Augsburg in feinem Schreiben an den römischen König Albrecht von 1439 von "Frey-Schöpfen des hailigen haimlichen Berichts Beftphalen". (S. 200.) Die Borrede zu Johann Emmerich's Gewohnheiten und Rechten ber Stadt Frankenberg 1) rühmt von bem Berfaffer, daß er "alles Gerichtswefens, des geistlichen, wie weltlichen, und auch bes beiligen freien Gerichts" tundig gewesen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) J. W. Waldschmiedt, De singul. . . . in Hassia juribus. Dissertatio (Marburg 1718, p. 10 n.

sei. Der einzige Schriftsteller meines Wissens, welcher bis jest dieser Benennung Beachtung geschenkt und sie zu erklären verssucht hat, ist Paul Wigand. Derselbe äußert in seinem Femsgericht S. 295:

"Mit einem Schauer ber Ehrfurcht betrachten wir zuvörderst die alten Stätten, wo das Femgericht seine Sitzungen hielt. Wir können sie meist noch nachweisen, und es waren dieselben Malplätze, frei unter dem offenen Himmelszelt gelegen, wo der karolingische Graf seine Placita hielt, und der alte Richter die germanische Gemeinde versammelte. Sie wurden wie ein Heiligthum geehrt, keine Verändezung wurde geduldet".

Ferner S. 303:

"Der alte, oben entwickelte Begriff von Heiligkeit der Malplätze blieb bei den Freigerichten nicht nur im Andenken, sondern erhielt einen neuen Hebel durch das Christenthum, zu dessen Schutz sie ebenso, wie der Kaiser selbst und das heilige römische Reich, sich berusen glaubten. Sie nannten ihr Gericht daher das heilige Gericht."

Die erste dieser Erklärungen ist darum hinfällig, weil nicht blog in Westfalen, sondern auch im übrigen Deutschland im ganzen Mittelalter die Gerichte an uralten Malstätten gehalten wurden, auf Anhöhen, wie auf dem Landsberg an der Bergstraße, Bornheimerberg bei Frankfurt, mitten im Walde, wie im Gericht Hittenberg bei Gießen, ober am Wasser, wie das Landgericht Ortenberg in der Wetterau, und demnach kein einziges bieser übrigen deutschen Gerichte jemals "heiliges Gericht" genannt worden ift. Durch die zweite Bemerkung, daß der alte Begriff ber Beiligkeit ber Malftatte "einen neuen Bebel burch das Christenthum erhalten habe", hebt Wigand jeine frühere ohnehin wieder auf, da doch in christlicher Zeit ein Gericht nicht mehr darum beilig beißen konnte, weil es taufend Jahre vorher an einer heidnischen Opferstätte ober unter heiligen Bäumen gehegt worden ift. Wo ift auch der Beweis, daß irgend ein weltliches Gericht in Westfalen vor dem 13. Jahrhundert "beilig" genannt worden sei?

Sehr einfach erklärt sich der Name aber, wenn man sich die Thatsache vor Augen hält, daß die vom Papst eingesetzten Inquisitions-Gerichte "heiliges Amt", sanctum officium, hießen, bloße Gerichte der Bischöfe aber diesen Ehrennamen wohl seltener führten. Da die heimlichen Gerichte ebenfalls Ketzerverfolgung trieben, und zwar vermöge eines ihnen durch die Päpste ertheilten Austrages, so verdienten sie den Namen "heiliges Gericht" vollskommen.

VI. Das heilige heimliche Synodgericht. In 3. Grimm's Weisthümern 2, 483—486 steht ein Weisthum der Scheffen und Gemeinde zu Kruft, unterhalb Koblenz in der Gegend des Lacher Sees gelegen, welches folgenden Inhalt hat:

Im Jahre 1482 erschien der geiftliche Herr, Abt des Benediktiner= Alosters unser lieben Frauen zum Lach, Trierer Bisthums, mit zwei Konbentsbrüdern im Dorfe Kruft, um fich bon ben Scheffen, ben Hofbauern und der ganzen Gemeinde die Rechte weisen zu laffen, die ihm im Dorf zustünden. Sein Schultheiß im Dorfe Rruft, Beinrich von Belbersheim, ftellte im Namen bes Abtes die Fragen, und die Scheffen wiesen darauf, daß der Abt Grundherr und Gewaltherr bes Dorfes fei, und die Bugen flein und groß ihm gutamen. Darauf ließ der Abt fragen, ob nicht ein Abt zu Lach durch seinen Schult= heißen zu Rruft übel beleumdete Versonen angetaftet und zu Verhaft gebracht habe? und es befundeten nun brei alte Manner, bag "vor Zeiten" ein Mann Coneman Selinck von Kruft vom Schultbeißen angetaftet, im Fronhof gefangen gesett, bann in das Aloster Lach geführt und in einen Thurm gelegt worden sei, und man für ihn einen Galgen gebaut habe, inzwischen aber ber Coneman fich im Befängniß felbst erwürgt habe, es sei ihnen auch nicht tundig, daß dem Abt oder seinem Schultheißen zu Kruft wegen dieser Sache durch Jemand ein Eintrag ober Hinderniß geschehen fei.

Darnach ließ der Abt durch seinen Schultheiß weiter bei ihren Eiden fragen, über einen Handel, der sich vor Zeiten begeben habe, berührend einen Mann, den die Sindscheffen im Dorf zu Kruft geshangen hatten, und was ihnen davon kund sei. Auf solche traten Scheffen, Höfer und ganze Gemeinde zusammen, beredeten sich mit einander und dann kamen etliche alte Männer und noch etliche mehr Leute hervor und bekannten und sagten auf ihre Eide Folgendes: Zur Zeit als Hen Schreder noch am Leben gewesen sei und im Dorf Kruft offene Herberge gehalten habe, da wären einst zwei fremde Männer in sein Haus gekommen und hätten bei ihm geherbergt; während dem kam ein Mann, der hieß der Rasen Konrad, und hätte



sich zu denselben Männern gesellet; da sagten die zwei Männer so Etwas, wie als wenn sie wissend waren; antwortete ber obgenannte Konrad und sagte: Ihr Buben, ich weiß mehr bavon zu sagen benn Ihr. Da begannen die zwei Männer denselben Konrad in Heimlichkeit zu fragen, was er davon wisse. Als nun der vorgenannte Konrad barauf keinen Bescheid geben konnte oder mochte, haben die zwei Männer benfelben Konrad an einen Pflaumenbaum, ber auf Ben Schreders Hofraithe ftand, gehangen. Als Solches geschehen ließ ber Schultheiß zu Rruft eine Glode anziehen und läuten, um bie Gemeinde zusammen zu rufen, und gebot der Gemeinde, als sie versammelt mar, bei Leib und But, die obgenannten zwei Männer, Die solche That an bem obgemelbeten Konrad begangen hatten, bis zu Austrag der Sache zu hüten und zu verwahren, und schickte der= felbe Schultheiß von Stund an einen besonderen Boten nach feinem Herrn dem Abt von Lach, mit der Bitte gen Kruft zu kommen. Und als der Abt tam und ihm die obgemeldete Sache durch feinen Schult= heiß daselbst erzählt ward, hat er sich mit dem Schultheißen und mit ben Scheffen zu Kruft berathen, wie er fich in ben Dingen verhalten follte; und fogleich fandte berfelbe Abt nach etlichen Leuten, Die fich bes heimlichen Sindgerichts verstanden und wurde ihm durch dieselben. nach benen er gesandt hatte, gerathen, daß die zwei Männer, die folche obgemelbete That begangen hatten, ben von ihnen gehängten Konrad abthun und in das Feld begraben sollten, was auch also ge= schah. Und die vorgemeldeten zwei Männer mußten sich von Stund an von dannen machen.

Auf solches Erkenntniß und Aussage ermahnte der Schultheiß die acht Männer, auch Scheffen und Gemeinde daselbst, auf ihre Side zu sagen, ob sich auch Jemand anders als der Schultheiß zu Kruft der Sache angenommen und unterzogen habe, worauf sie sämmtlich antworteten, Nein, ihnen sei davon Nichts bekannt und sie hätten auch nie dergleichen gehört.

Dieser Vorgang wird, da man alte Leute darüber fragen mußte, mindestens vor dem Jahre 1440 gespielt haben. Die That erscheint als reiner Mord, verübt von gänzlich unbekannten fremden Männern, von Gesellen, die den Strick zum Hängen gleich in der Tasche trugen und sich nicht im geringsten scheuten, bei Tag und vor aller Augen einen Ortsbewohner aufzuhängen. Das konnten sie nur wagen im Gebiet eines Klosterabts und in

Buversicht, daß sie frei ausgehen würden. Und so geschah es auch; auf den Rath von eingeweihter Seite, etwa des Erzbischofs von Trier oder von Köln, oder einiger dem Abte als Wiffende bekannter Herren, ließ man die fremden Mörder laufen, nachdem der Gehängte wie ein Reper im freien Felde, also nicht auf dem geweihten Kirchhofe (!) von ihnen begraben worden war.

Ein geistlicher Herr, wie der Abt zu Lach, der sich an maßegebender Stelle Bescheid erholt hatte, nennt also die Wissenden oder Freischeffen "Sindscheffen des heimlichen Sindgerichts", also des heimlichen Synodgerichts.

Mit diesem Weisthum wird die Natur der Femgerichte mit voller Sicherheit enthült. Denn niemand wird behaupten wollen, daß die gewöhnlichen bischöflichen Sends oder Synodalgerichte einen Menschen zum Strang hätten verurtheilen können, gar wegen eines solchen bloßen Berühmens, die Heimlichkeit zu versstehen, und noch weniger, daß zwei Sendscheffen befugt gewesen zeien, ein solches Urtheil zu sprechen und auch selbst zu vollziehen.

VII. Die Kapitelstage der Femgerichte. Im Jahre 1422 ertheilte Kaiser Sigismund den Erzbischöfen von Köln als Herzogen zu Westfalen das Recht, alle Freigrafen in ganz Westfalen, also auch die von anderen Stuhlherren eingesetzten, zu einer Bersammlung zusammenzuberufen, um dort zu prüfen, wie die Gerichte gehalten worden seien, etwa nicht gebührlich hanbelnde Freigrafen zu strafen und allgemeine Ordnungen zu be-Diefe Berfammlungen hießen "Rapitelstage". Bemerkung in meiner Schrift, S. 59, daß dieser Name "ein aut fanonischer" sei, also wiederum auf firchlichen Ursprung der Kemaerichte hinweise, hat nicht den Beifall des herrn Lindner gefunden, welcher den Namen im Gegentheil für "harmlos" erachtet, und nicht begreift, wie er "ben herrn Thubichum ärgern" tonne. Dies ist aber noch lange keine Widerlegung. Die Bersammlungen der geiftlichen Orden einschließlich der Ritterorden biefen "Kapitel", und da biefer Name für weltliche Berfammlungen fast völlig unüblich gewesen ift, besteht guter Grund zur Annahme, daß er den Versammlungen der Freigrafen und Freischeffen wegen ihrer Verwandtschaft mit geistlichen Orden beisgelegt worden sei, wozu auch weiter stimmt, daß sie völlig unter geistlicher Leitung standen. Wer diese sehr natürliche Erklärung nicht gelten lassen will, muß erst eine andere und bessere geben.

VIII. Die päpstlichen Privilegien für die Femsgerichte. Papst Nikolaus V. erwähnt in einer Bulle vom 18. Oktober 1452, wodurch er dem Erzbischofe von Mainz Freisheit gegen die westfälischen Gerichte gewährt, daß die Femgerichte päpstliche Privilegien besäßen, wonach niemand sie hemmen, exkommuniziren oder außerhalb eines gewissen Bezirks vor Gericht ziehen dürse. Diese Angabe sindet ihre Bestätigung in der sog. Reformatio judicii vetiti Westphaliae dive memorie Ruperti Romanorum regis. Anno 1404., welche H. Chr. v. Senckenberg in seiner Epistola, herausgegeben von Goebel 1762, S. 174—181 mittheilt, indem es darin heißt (S. 179):

"Item, es soll auch das geistliche Gericht kein Mandat noch Inshibition noch Citation wider dasselb hailig haimlich Gericht, umb kainerlen Sach willen, nit geben; aber die in das Gericht schuldig und verbunden seind zu antworten und zu richten, die sol und mag man dahin laden und alle da richten."

Ferner beginnt der Verfasser des alten Femrechtsbuches, welches Troß, Sammlung merkw. Urk. f. d. Gesch. d. Femgerichts 1826, S. 28—53 mitgetheilt hat, seine Darstellung mit dem Sate:

"Ewiger Gott, erleuchte meine Sinne, damit ich von dem Freisgerichte handeln möge, so daß die Gerechtigkeit ihren Fortgang habe zu Trost und Beistand der heiligen Kirche und dem Christenglauben."

## S. 40 fagt er ferner:

"Man soll keinen Freigrafen bannen, so lang er unverfolgt ist vor seinem obersten Vorgesetzten, weder der Papst noch Jemand anderes, sintenmal er in kaiserlicher und königlicher Statt und Stuhl sitzet und die Freigerichte und heimliche Acht zu Recht handhabt, da die freien Gerichte der heiligen Kirche und dem Christenglauben großen Beistand thun, durch den heiligen Kaiser Karl eingesetzt und durch den heiligen Vater Papst Leo consirmirt sind, ausgenommen jedoch um

<sup>1)</sup> Nach fehlerhafter Abschrift bei Kopp S. 361—364; vgl. mein Femsgericht S. 24—25.

drei Punkte und Stücke, das ist, wenn er an dem Christenglauben zweiselte und sein Cheweib verließe und Gotteshäuser zerstören hülse, wie Du das sindest im dritten Buch: Rapitel 49.

Hation der Bischöfe und des Papstes selbst regelmäßig geschützt, ausgenommen die drei Fälle, in welchen nach dem Sachsenspiegel 3, 49 (in Homeyer's Ausgabe 3, 57) auch der Kaiser vom Papst gebannt werden kann. Allerdings solgert der Versasser das zum Theil daraus, daß der Freigraf an des Kaisers Statt Gericht hält, aber außerdem auch aus den Bestimmungen Karls des Großen und des Papstes, und, was besonders in's Gewicht fällt, daraus, daß die freien Gerichte der heiligen Kirche und dem Christenglauben großen Beistand thun (!). Auch das Dortmunder Weisthum, welches in der Zeit zwischen 1408 und 1429 entstanden sein soll, gibt an, Kaiser Karl der Große habe das heimliche Gericht eingesett, und Papst Leo es bestätigt 1).

Für jeden, der mit mir die Gerichtsbarkeit der Femgerichte über Reterei als bewiesen annimmt, können alle diese Nachrichten nichts Auffallendes haben; die Reterverfolgung ging stets von ben Bapften aus, beruhte auf ihren Aufträgen und Bollmachten, und fo gut ihre Regermeister ber Berichtsbarkeit der Bischöfe entzogen waren, konnten es auch ihre sonstigen Behülfen sein und waren es offenbar regelmäßig. Wenn Sinke in dem Siftor. Jahrbuch der Görres-Gesellschaft (1890) 11, 495 glaubt, versichern zu können, daß das papstliche Archiv keine Abschriften von papstlichen Privilegien für die Femgerichte enthalte, jo ist eine solche Versicherung gewiß recht gewagt, namentlich gegen= über der Außerung des Bapstes Nitolaus vom 18. Ottober 1452 und außerdem bedeutungslos Angesichts ber Schickfale des papftlichen Archivs bei der Überführung nach Avignon und der Burudführung nach Rom, sowie der sonstigen Beeintrachtigungen seines Bestandes und seiner Ordnung; ferner ist sie auch gang gleichgültig, da die allgemeinen Privilegien für die Reterrichter und ihre Gehülfen eben auch den Bemenoten zu gute kamen.

<sup>1)</sup> Bgl. mein Femgericht S. 27—28. Historische Beitschrift N. F. Bb. XXXII.

Lindner in feiner gegen mich gerichteten Antwort S. 13 meint jene Außerung bes Bapftes Nitolaus mit ben jotosen Worten abthun zu können: "Es ist ein mahres Blück, daß die Bapfte doch so thöricht waren, von dieser geheimen Verbindung zu schwaken und sonach den Inhalt der Privilegien nicht geheim zu halten", ein Sat, bessen Sinn Andere enträthseln mögen. Lindner hält von den Beziehungen der Papfte nichts weiter für bewiesen, als daß sie seit etwa dem Jahre 1428 jedem gegen baares Geld Privilegien gegen die Femgerichte zu geben bereit gewesen seien. Allein aus diesem Berhalten neuerer Bapfte folgt nicht, daß auch frühere so gleichgültig gewesen seien, und wenn man alle Grunde kennen murde, welche mehrere Bapfte im 15. Jahrhundert zur Ertheilung von Privilegien gegen die Femgerichte bewogen haben, so würden sie in einem andern Licht erscheinen. Ich habe schon auf S. 87 meiner Schrift darauf aufmerksam gemacht, daß die scharfen Außerungen des Papstes Nitolaus V. über die Kemgerichte aus dem Jahre 1448 sich sehr natürlich daraus erklären, daß der Erzbischof von Köln, der Patron der Femgerichte, zu den schlimmften Gegnern des Bapftes gehörte. Wirklichen Ernst haben die Bäpfte nie gegen die Femgerichte gebraucht 1).

<sup>1) 3</sup>ch hatte in meinem Femgericht S. 76 angeführt, daß der um's Jahr 1430 lebende Johann von Diepurg, von Frankfurt stammend, Doktor, Capellan und Geheimschreiber des Pfalzgrafen Ludwig von der Pfalz, eine Abhandlung gegen die Femgerichte verfaßt habe, worin er sich fehr abfällig über dieselben außert und es namentlich für unchriftlich erklart, daß sie Un= geschuldigte ohne Gebor und ohne Gelegenheit zur Beichte und Buge um's Leben brächten. Göbel hat diese Abhandlung unter dem Titel Joannis de Francfordia, tractatus contra Feymeros in Freher's Werl Tractatus de secretis judiciis im Jahre 1762 veröffentlicht. Daß der Berfasser eigentlich Johann von Diepurg gewesen sei, habe ich aus Gichhorn, St.= u. Rechtsgesch. 3, 207 Unm. e. entnommen, der wohl feine guten Gründe zu diefer Angabe gehabt haben wird. Auf die Abhandlung folgt bei Göbel eine Nachricht folgenden Wortlauts: "Am 4. Juli 1429 predigte ich Magister Johannes von Frankfurt, Professor der heiligen Theologie und Inquisitor der haretischen Berderbtheit, in der Stadt Luder, Burgburger Diocese - gegen einen häretifer Namens Junger, welcher am nämlichen Tage verbrannt wurde." -S. Finle im Siftor. Jahrb. d. Görres = Gefellichaft 11, 499 (1890) balt den

IX. Die Beeidigung deutscher Kaiser auf die Feme. Auf S. 60 meiner Schrift handelte ich von der Sage, daß König Sigismund sich am 2. September 1429 zu Dortmund auf öffentlichem Marktplat zum Freischeffen habe aufnehmen lassen und vor dem Freigrafen knieend den Fem-Eid geschworen habe, und bemerkte, man könne diesem Sigismund zwar ein so "unwürdiges" Benehmen schon zutrauen, allein bis zur Beibringung besserer Beweise müsse die Nachricht als erstunden betrachtet werden, da Sigismund im Jahre 1429 gar nicht in Westfalen gewesen ist.

Lindner, Beme 432, ist in diesem Stück anderer Meinung; er hält die Sage für vollkommen glaubwürdig und ein solches Benehmen für einen deutschen König durchaus nicht unwürdig und führt nunmehr in seiner "Antwort" S. 20 zwei Gründe für sich an. Der erste Grund ist, daß ja auch "viele Fürsten, selbst Kurfürsten, sich zu Freischeffen hätten aufnehmen lassen, ohne zu glauben, sich damit etwas zu vergeben; der zweite ein Schreiben des Freigrafen Duker vom Jahre 1430, worin dieser dem König Sigismund vorhält, daß "der König selbst und alle

Dottor Johann von Diepurg und den Regermeister Magister Johann von Frankfurt für dieselbe Berson und zieht daraus einen Beweis, daß die Kirche mit den Femgerichten nichts zu thun gehabt, sie vielmehr nachdrücklich miß= billigt habe. Die Frage, ob die beiben genannten Bersonen wirklich identisch feien, läßt fich ohne Ginficht ber Sandichrift, aus welcher Göbel ichöpfte und die sich in der Spanheim'ichen Bibliothet befand, nicht entscheiden; vorläufig darf man sie verneinen, weil eben gar tein Beweis vorliegt, und möglicher= weise der Berfasser der Abhandlung überhaupt gang unbefannt ift. Sollte fich aber Finte's Unnahme bestätigen, so mare dann festgestellt, daß es felbst unter ben papstlichen Regermeistern Leute gab, benen noch nicht aller Sinn für Bernunft und Recht abhanden gefommen war; es murde dann aber weiter durch das Reugnis diefes papftlichen Repermeifters festgestellt sein, daß sich die Femgerichte eine babstliche Bollmacht für ihr unchristliches Berfahren zu= schrieben. Denn der Berfasser der Abhandlung sagt: "Diese, ich weiß nicht wie genannten Leute behaupten, sie hatten vom Papft, ich weiß nicht, wie er hieß, und auch von irgend einem Raiser, von Karl, wie sie sagen, die Bollmacht, Menschen aufzuhängen ohne vorgängige Verhandlung und ohne gerichtliche Form"; herr Finte verschweigt diese ihm unbequeme Stelle bei seinem Citat fehr klüglich!

Freischeffen mit ihren Eiden zu der heimlichen Acht verbunden seine" (als juwe koniglike gnade selven und alle fryeschepen mit eren eden ok also to der hemeliken achte vorbunden synt); hienach müsse der König den Fem-Eid geschworen haben.

Allein, ob König Sigismund ein Wissender gewesen sei oder nicht, habe ich ganz unerörtert gelassen, das mag ja sein; ich habe nur die Sage, daß er auf öffentlichem Marktplatz zu Dortmund, vor einem winzigen Freigrasen knieend, den Fem-Eid gesichworen, als unbewiesen bestritten.

Übrigens beweist meiner Ansicht nach auch das von Lindner angezogene Schreiben des Freigrasen Duker noch lange nicht eine Leistung des Femeids durch Sigismund, wie Lindner in seinem Buch über die Feme S. 440 eigentlich selber zugegeben hat. Von diesem Duker liegt folgender Brief an Kaiser Sigismund vom 31. Januar 1431 vor, welcher seine Meinung deutslicher ausdrückt, und lautet:

"— wie denn Euere königliche Gnade wohl wissen wird'), daß der große König Karl dieses heilige heimliche Recht gesetzt hat zum Ersten auf vier Stücke, die man in Westfalenland auf den Freistühlen und nirgend anderwo richten solle, wenn sie mit rechter Klage ein=

<sup>1)</sup> Abgedruckt bei C. Thierich, Bervemung des Herzogs Beinrich des Reichen von Baiern (1835) E. 124. Ich theile die Stelle auch im Originals text mit, weil ich bei der Frage nach der Entsiehung der Femgerichte eben= falls darauf zurückfommen muß; er lautet: als juwe koniglike gnade wol weten mach, dat dey grote konig Karl dis hilge hemelike recht gesatet hevet to den ersten op veir stuke, dey men in Westfalen Lande op den fryenstolen und nyrgen anders richten solde, wan sey mit rechter clage ingebracht synt, als recht is, und dar na seven ander stucke der hilgen cristenheit und der hilgen kerk to hulpe und to sture, ute welke elven punten dat zwelffte myt reden entsproten ist, dev selven twelff punte dar na keyser Hinrich und keyser Frederich myt eyndracht aller heren des fryenstole und aller fryengreven bestediget und so vaste gesaten hebben, dat nymant in dem rechten de wandelen eff anders richten sal enygerleye wys, welke punte und hemelike recht alle Romische Keyser und Konige synt der tyt bit op dissen hudigen dach besworen und bestediget hebben unvorbroken to halden.

gebracht sind, wie Recht ist; und darnach sieben andere Stücke, der heiligen Christenheit und der heiligen Kirche zu Hülse und Stärkung, aus welchen els Punkten der zwölste mit Grund entsprossen ist —; darnach Kaiser Heinrich und Kaiser Friedrich mit Beistimmung aller Freistuhls=Herren und aller Freigrasen dieselben zwöls Punkte bestätigt und so fest bestimmt haben, daß Niemand in dem Rechte (Gericht) dieselben zu ändern oder anders richten soll, in keiner Weise; welche Punkte und heimlich Recht alle römische Kaiser und Könige seit dieser Beit die auf diesen heutigen Tag beschworen und bestätigt haben, unverbrüchlich halten zu wollen."

Es ergibt sich hieraus, daß nach Duker's Ansicht alle Raiser und Könige alter und neuer Zeit die zwölf Punkte und das heilige heimliche Recht beschworen haben, folglich der in dem Briefe Duker's aus dem vorausgehenden Jahre 1430 erwähnte Sid Kaiser Sigismund's weiter nichts zu sein braucht als dieser gewöhnliche Eid aller Kaiser.

Bemerkenswertherweise iprechen noch andere dem Rreise der Femgerichte entsprungenen Angaben den Gedanken aus, daß alle Kaiser einen solchen Eid leisteten, wie schon Lindner, Feme S. 440 Die Arnsberger Reformation von 1437 enthält in jungeren Abschriften am Schluß den Sat: jeder romische Raiser oder König solle bei seiner Krönung diese Reformation bestätigen; ein zu Nördlingen aufbewahrtes Femrechtsbuch weiß sogar, daß dieser Gid dem Kaiser zu Nachen durch den Erbfreigraf von Dortmund abgenommen wurde. In einem Urtheilsbrief vom 31. Mai 1473 halten der Freigraf und die Freischeffen des Stuhls zu Arnsberg bem Raifer Friedrich III. vor, daß er und jein Kammergericht die Gerichtsbarkeit der heimlichen Gerichte nicht hemmen durfe, indem das wider Seine kaijerliche Majestät und das heilige Reich sei, und gegen die Konfirmationen und Reformationen, fintemal der Raifer nach seinem Krönungseid "ein Mehrer des heiligen Reiches sein solle den heimlichen Gerichten, Bott, bem beiligen Reich, ber beiligen romischen Rirche und bem Christen=Blauben", und gerade jur Stärfung biefes Glaubens im Lande Westfalen zuerst vom allerheiligsten Vater Bapft Leo und dem heiligen König und Raifer Rarl dem Großen auf Gingebung bes heiligen Beistes entsprechende Besetze gemacht worben seien.).

Nun kennen wir die Kaffung bes Eides, welcher vor und nach der Krönung zu Nachen im 13.—15. Jahrhundert thatsächlich von den deutschen Königen geleistet murde, nicht so genau, wie es nach ben Staatsrechtslehrern bes 18. Jahrhunberts scheinen konnte; ob der Gid, den diese mittheilen, wonach ber zu Krönende versprach, "bem römischen Papst und der heiligen römischen Kirche die schuldige Unterwürfigkeit und ehrerbietige Treue leiften zu wollen", schon alt ober erst seit Ende bes 16. Jahrhunderts aufgekonimen ist, bedarf erst einer gründlichen Untersuchung; daß er einen ausdrücklichen Bezug auf die Kemgerichte enthalten habe, darf man bis zum Beweis des Gegentheils ohne weiters leugnen; aber ebenso gewiß ist, daß fast alle seit Beginn der Reperverfolgung regierenden Kaiser, Otto IV., Friedrich II., Heinrich VII., Karl IV., Wenzel, Sigismund, Friedrich III. bei ihrer Krönung zum römischen Raiser, bie meisten auch schon vorher, in die Sande des Papstes ober deren Bevollmächtigten geschworen haben: "ben mahren katholischen Glauben zu beschützen und alle Schismatifer und Baretifer sammt ihren Beschützern aus der Rirche zu vertreiben". Den Eid, wie ihn König Heinrich VII. am 11. Oftober 1310 leistete, nahm Bapft Clemens V. in feine Dekretalen-Sammlung auf (Clement. 2, 9, c. un.) mit der Vorschrift, daß er von jedem Raiser geleistet werben muffe; ber Wortlaut wurde bamit ber ganzen Welt bekannt, und daß alle vom Papft anerkannten, und namentlich alle vom Papst gefrönten Könige und Raiser ihn geschworen hätten, dürfte von Jedermann vorausgesett werden. Da nun die westfälischen Femgerichte ebenfalls dazu eingesetzt waren. die Reter zu vernichten, so folgte aus jenem Eid des Königs und Kaisers allerdings auch bessen Verpflichtung, ben Femgerichten beizustehen, und konnten diese sich insofern als Gehülfen des

<sup>1)</sup> F. Ph. Usener, die frei= und heimlichen Gerichte Bestfalens (1832) S. 263.

Kaisers bei Erfüllung jenes Gides, also als kaiserliche Repersgerichte betrachten.

X. Die Entstehung ber Femgerichte. Wenn es nach den im Borausgehenden beigebrachten Beweisen als völlig ausgemacht gelten muß, daß die heimlichen Berichte die Beftimmuna hatten, die Reper zu vertilgen, so erscheint es von vornherein als gang natürlich, daß fie nicht alter find als die Ginführung ber Reger-Inquisition in Deutschland, und daß sie ihr henkerhandwerk besonders erfolgreich betreiben konnten in Zeiten, in welchen verfolgungssüchtige Bäpste am Ruder waren und die Macht zur Durchführung ihrer Besetze besaffen, also namentlich unter Raiser Friedrich II. und dann wieder unter Karl IV. und den beiden folgenden Luxemburgern. Der Name occultum judicium ist benn auch urfundlich nicht erwähnt vor dem Jahre 1251, der Name "Femgenossen", "Bimenoth", "Bimenote" nicht vor dem Jahre 1227 (vgl. mein Kemgericht S. 12 und 26 Anm. 1.); noch in die Zeit des Erzbischofs Engelbert des Beiligen fällt endlich die Nachricht, daß um's Jahr 1222 ein Reger, der eine Hostie in den Koth geworfen hatte, an einem Baum aufgehängt, also mit der gerade den Femgerichten eigenthümlichen Strafe belegt worden sei (vgl. unten XI).

Im Laufe bes vergangenen Jahres 1890 hat Dr. Camillo Henner, Dozent der Rechte an der Universität und technischen Hochschule zu Prag unter dem Titel: "Beiträge zur Organisation und Kompetenz der päpstlichen Ketzergerichte" ein gründliches Werk veröffentlicht, welches über die Maschinerie sowohl der päpstlichen als auch der bischöflichen Ketzer-Inquisition in mehreren wichtigen Hinsichten neues Licht verbreitet, insbesondere auch über die Gehülfen bei der Ketzerverfolgung.

Die päpstlichen Inquisitoren wie auch die Bischöse hatten ihre besonderen Diener, welchen die Aufgabe zusiel, die Ketzer aufzuspüren, zu beobachten, zu verhaften, zu foltern, zu verbrennen, auch ihre Habe wegzunehmen und an den Inquisitor oder seine Unterbeamten abzuliesern. Dieselben hießen executores, nuncii, bedelli, samuli u. s. w. Sie leisteten natürlich einen

strengen Gehorsamseid und hießen daher auch "Geschworne der Inquisition", jurati inquisitionis und trugen wohl meistens Waffen 1).

In den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts schufen die Papfte aber noch eine große Bahl von besonderen Gesellschaften, beren Mitglieder nicht Armuth und Reuschheit gelobten, fonbern nur Behorsam und Sulfe gegen die Baretifer. Dabin gehören zunächst die dem Franzistaner=Orden angeschlossenen Brüder und Schwestern der Buße, fratres sororesque de poenitentia, welche im Jahre 1221 von Papst Honorius III. bestätigt worden fein sollen, und die dem Dominikaner-Orden angeschlofsene Kriegsschar Jesu Christi, militia Jesu Christi, im Jahre 1224 von Honorius III. bestätigt, wurden gewöhnlich auch Brüder und Schwestern vom dritten Orden des Franzistus ober Dominifus ober Tertiarii, Tertiariae, genannt 2). Neben diesen beiden allgemeinen Genoffenschaften, traten viele landschaftliche in's Leben; in Italien die schon von Innocenz IIL auf dem Laterankonzil 1215 in's Leben gerufenen Kreuzbrüder, crucigeri, cruciferi, crucesignati, welche auf ihrem Oberfleide, also öffentlich ein rothes Kreuz trugen, wenn es nicht etwa räthlich schien, dasielbe zu verbergen, die von Gregor IX. geschaffene Rriegsschar Jesu Christi zur Bekämpfung der Reger in den papstlichen Ländern, ähnliche Genoffenschaften unter verschiedenen Namen zu Mailand, Parma, Florenz.

Im südlichen Frankreich hatte der päpstliche Legat Konrad eine Gesellschaft der Ritter des Glaubens Jesu Christi zu Wege gebracht, und im Jahre 1229 war auf der Synode zu Toulouse eine solche "zum Schutze des katholischen Glaubens und gegen die Feinde des Friedens" in Languedoc gestiftet worden.

Jeder in eine solche Gesellschaft Eintretende genoß bas Privileg, Waffen zu tragen, und hatte eidlich zu geloben, alle

<sup>1)</sup> Henner S. 166. 31.

<sup>2)</sup> Bgl. Schrödh, driftl. Kirchengesch. 27, 402 (1798).

<sup>\*)</sup> Henner S. 172; Schmidt, Histoire 1, 158, 162, 164, 179; Molinier, Études p. 69

mögliche Hülfe zur Ausrottung der Ketzerei zu leisten und den Inquisitoren und ihren Vertretern zu gehorsamen, auch ihr Versmögen und ihr Leben dafür einzusetzen 1). Wegen Ungehorsam oder Untreue konnte ihn die Strafe der Ketzerbegünstigung treffen 2).

Ihre Hülfe leisteten die Mitglieder dieser Gesellschaften lediglich aus frommem Eifer, zur Förderung ihrer eigenen Seligkeit und um den Ablaß zu verdienen, welcher allen Gehülfen der Inquisition zugesichert war 3). Sie gehörten allen Ständen an, dem Adel, den Reichen und Armen 4), und konnten sehr zahlereich sein.

Wo es zweckbienlich schien, trugen sie ihre Mitgliedschaft öffentlich zur Schau, wie z. B. die Kreuzbrüder in Italien; vielsach aber blieb sicherlich ihre Mitgliedschaft geheim; denn es gehörte auch zu ihrer Aufgabe, sich in das Vertrauen der der Ketzerei Verdächtigen einzuschleichen, um sie desto sicherer in die Falle zu locken 5). Iedenfalls aber hatten sie unter sich Erkennungszeichen, in Spanien z. B. eine goldene Münze, auf welcher das Inquisitionswappen eingegraben war 6), anderwärts wohl ein Losungswort.

Ihr allgemeiner Name war familiares, was man deutsch "Bertraute" übersetzen kann.

Diese im 13. Jahrhundert zuerst eingerichteten Gesellschaften haben auch in der Folgezeit stets fortbestanden, und die familiares del santo oficio in Spanien haben seit dem Ende des 15. Jahrshunderts einen Weltruf erlangt.

In meinem Buche "Femgericht und Inquisition" S. 26 und 27 machte ich darauf aufmerksam, daß Schmeller in seinem baierischen Wörterbuch 4, 185 im Jahre 1837 die westfälischen Wissenden mit den familiares del santo oficio in Vergleich gebracht hat. Dieser Vergleich erhält durch die von Henner über die Arcuzbrüder und die familiares überhaupt gegebenen Mittheilungen sehr entschiedene Bestätigung.

<sup>1)</sup> Henner S. 174; Schröck, Kirchengesch. 27, 403 (1798).

<sup>\*)</sup> Henner S. 177. \*) Ebenda 26, 177. \*) Ebenda S. 180. \*) Ebenda S. 175. \*) Ebenda S. 174 Anm. 2.

Runächst besteht doch eine gemisse Wahrscheinlichkeit, daß, wenn man seit dem Jahre 1215 in Italien, Spanien und Sudfrankreich solche Sulfsaefellschaften zur Regerverfolgung geschaffen hat, man auch versucht haben wird, solche in Deutschland in's Leben zu rufen, natürlich in Provinzen, wo sich Leute bazu fanden und ein energischer Führer. Das war nun aber in Westfalen und unter dem Erzbischof-Reichsverweser Engelbert dem Heiligen der Fall mehr wie nirgend anderswo, und Engelbert insbesondere verstand sich auf die Ketzerjagd, da er mit verschiedenen niederrheinischen Herren persönlich an dem scheußlichen Kreuzzug gegen die Albigenfer theilgenommen hatte. Wie sich die von ihm getroffene Einrichtung etwa von derjenigen ber Rreuzbrüder oder familiares unterschied, wissen wir freilich nicht näher wegen des dichten Geheimnisses, welches über dasselbe verbreitet blieb; aber wir wissen genug, um die große Ahnlichkeit zu beweisen. Die Wiffenden hießen Bemenoten, Kemgenoffen, find also Mitalieder einer besonderen Genoffenschaft, die fich allem Anschein nach über Bestfalen und Engern verbreitete und Mitglieder zählte, die in weit abliegenden Orten, z. B. in Bremen bauernd wohnten. Aufgenommen wurden nur rechtgläubige, feinen firchlichen Zensuren unterworfene und von rechtgläubigen Eltern abstammende Personen, und bei der Aufnahme wurde "der Glaube" von ihnen "genommen" und schwuren sie einen Eid, bessen Begenstand zwar bis auf biesen Tag unbekannt, bessen Berletung fie aber mit dem Strange buften.

Bei den heimlichen Gerichten finden wir auch, wie hier wiederholt werden muß, die äußerst auffallende Besonderheit, daß oftmals nicht der Freigraf mit seinen zwölf Scheffen das heimliche Gericht ausmachte, wie es bei offenem Gericht der Fall war, sondern daß die heimlichen Gerichte Versammlungen von Freigrafen und Scheffen verschiedener Gerichtsbezirke waren, an welchen noch andere Wissende, die gar kein besonderes Scheffensamt hatten, Theil nahmen, insbesondere auch zahlreiche Ritter und Wappensgenossen. Das ist ganz unerklärlich aus deutschen Grundsähen über Gerichtsversassung, aber nicht im geringsten auffallend, wenn man in den Wissenden Familiares der

Inquisition vor sich hat. Auch die allgemeinen Versammlungen der Wissenden (Freigrafen und Freischeffen), auf Kapitelstagen haben in der Gerichtsversassung anderer deutschen Länder kein Gegenstück.

Wie man zu Anfang des 15. Jahrhunderts über die Entstehung der Femgerichte dachte, darüber liegt eine wichtige Nachricht vor in dem oben S. 36 mitgetheilten Schreiben des Freigrafen Bernd Duker an Raifer Sigismund vom 31. Januar 1431, worin es heißt, erft habe Karl der Große das heilige heimliche Recht gesetzt, und danach Kaiser Heinrich und Kaiser Friedrich dasselbe bestätigt. Unter diesen Kaisern können nur Heinrich VI. (1190-1197) und Friedrich II., seit 1213 vom Papst als König anerkannt und 1220 zum Kaiser gekrönt, gemeint sein; und in Wirklichkeit hat auch Heinrich VI. bei seiner Kaiserkrönung im Jahre 1191 dem Bauft Beiftand in weitestem Umfang versprochen; mit Otto IV. und Friedrich II. aber beginnt eine lange Reihe königlicher Zusagen und Gesetze über Verfolgung der Reter, beginnt auch in allen Theilen Deutschlands thatsächlich das blutige Werk der Inquisition. Jene Nachricht Duker's stimmt also auf's beste mit allem dem überein, was geschichtlich vollkommen feststeht.

Die protestantischen Gelehrten des 18. Jahrhunderts waren denn auch zum guten Theil der Meinung, daß Erzbischof Engelsbert von Köln als Reichsverweser Friedrich's II. die heimlichen Gerichte eingeführt habe. Berck 1,251 nennt sechs Schriftsteller, die so urtheilten. Am entschiedensten geschah dies von dem unsgenannt gebliebenen Verfasser eines "historischen Berichts über die Femgerichte"), der dem Anschein nach in der Gegend von Braunschweig lebte und zu Ansang des 18. Jahrhunderts schrieb. Er sührt als Gründe dafür an: das Erscheinen der Dominisaner in Köln unter Engelbert, wo sie bereits 1224 eine ganze Niederslassung einrichteten; die Vereinigung der geistlichen und politischen Gewalt in der Hand Engelbert's und seinen bereits bei dem Zug

<sup>1)</sup> Anonymi narratio historica de judiciis Fehmicis, bei F. W. Pisstorius, Amoenitates historico-juridicae 4, 833—871 (1734).

gegen die Albigenser bethätigten Glaubenseifer; Cafarius, der Lebensbeschreiber Engelbert's, schildere benselben auch ausdrücklich als einen fehr geftrengen Herrn 1). "Ich glaube alfo" — schließt ber ungenannte Berfasser des historischen Berichts über die Femgerichte — "daß es auf Beranlassung der Rölner Erzbischöfe und ihrer grausamen Rathgeber, ber Dominikaner, geschehen ift, baß die Gebräuche der Keter-Inquisitoren, welche im Jahre 1229 die Billigung des Konzils zu Tonlouse erhielten, auf dieses weltliche Bericht angewendet worden find. Jebenfalls unterscheiben sich die Feimer, welche die Landschaften im geheimen durchzogen nnd die Verdächtigen unter dem Namen schwerer Verbrecher anschuldigten und bestraften, nicht sehr viel von den sog. Familiaren der Inquisition, den inconfidentiae assessoribus in Portugal, ober den Dezemvirn Benedigs. Später haben dann die Erzbischöfe ausgesprengt, daß Rarl der Große und Papst Leo die Gerichte eingeset hätten." (S. 856-863).

Übrigens darf man mit gutem Grund den Sat aufstellen, daß es den Päpsten und auch den Erzbischösen von Köln und anderen westfälischen Bischösen zu keiner Zeit gelungen ist, alle sog. Freigrasen und Freischeffen in ihren Faimbund zu bringen, sondern daß sich immer ein erheblicher Theil derielben, namentlich die von den Bischösen weniger abhängigen, davon frei erhielten, wie denn überhaupt nicht alle Päpste und Bischöse gleich eifrig in der Verfolgung waren, und unter Andolf von Habsburg und Ludwig dem Baier fast ein vollständiger Stillstand darin eintreten mußte. Der Pfassenkaiser Karl IV., der einen Dominikaner und päpstelichen Ketzermeister zum Hoskaplan, täglichen Tischgenossen und Vusenfreund hatte, stellte sich den französischen Päpsten zur Ketzer

<sup>1)</sup> Nachdem Cäsarius die Aushängung des Kepers, der die Hoste in den Koth geworsen, erzählt hat, fährt er über Engelbert fort: Erat enim desensor afflictorum et malleus tyrannorum, magnanimus et humilis, gloriosus et affabilis, rigidus et lenis, multa pro tempore dissimulans, et eum minus speraretur ad vindictam se accingens. Acceperat autem eum episcopatu gladium spiritualem et eum ducatu gladium materialem. Utroque gladio rebelles coërcuit, quosdam excommunicando, quosdam per militiam debellando.

verfolgung wieder ganz zur Berfügung und ertheilte auch den Erzbischöfen von Köln Brivileg auf Brivileg, um die eingeroftete Maschinerie der heimlichen Gerichte wieder zur Verfolgung brauchbar zu machen. Er erweiterte auch burch fein geheim gehaltenes jog. Landfriedensrecht vom 25. November 1371 die Zuständigkeit der heimlichen Gerichte auf die Züchtigung von Landfriedensbrechern im weitesten Sinn, wozu namentlich alle die gehörten, welche sich gegen die geistlichen oder weltlichen Rechte und Anmaßungen der Bischöfe auflehnten oder den papstlichen Reger= meistern Widerstand entgegensetten. Wie sich dieses faiserliche Gnadengeschent des Landfriedensrechts verwenden ließ, lehrte bald darauf das Berfahren des Erzbischofs von Köln. Im Jahre 1375 verhängte er ben großen Kirchenbann gegen diefelbe und ließ sofort den heimlichen Gerichten die Aufforderung zugehen. den Rath und die Bürgerschaft von Köln "in die Teme zu thun", d. h. sie für vogelfrei zu erklären und jeden Femscheffen zur beimlichen Ermordung jedes Kölners zu ermächtigen.

Kaiser Wenzel gestattete dem Erzbischof von Köln seit 1382, auch andere Fürsten in den geheimen westfälischen Landfriedensbund aufzunchmen und sie so der Gnade des schneidigen Landsfriedensrechts theilhaftig zu machen, und begnadigte eine Anzahl Fürsten auch selber mit diesem Recht. Auf diesem Wege wurden auch im übrigen Deutschland, namentlich in den geistlichen Fürstenthümern, heimliche Gerichte eingesührt oder aber zahlreiche Perstonen in den Bund der heimlichen Femscheffen Westfalens aufsgenommen, und die westfälischen heimlichen Gerichte so in den Stand gesetzt, überall, die nach dem Ordensland Preußen, nach Schlesien und Baiern hin ihre Todesurtheile zu vollstrecken.

Die genaueren Nachweise hierüber sind in meiner Schrift "Femgerichte und Inquisition" S. 29—89 zu finden.

XI. War Westfalen vom 13. bis 16. Jahrhundert frei von Ketzern? Fink in dem Histor. Jahrbuch der Görress-Gesellschaft 1890 S. 491—508 hat den Versuch gemacht, meinen Aufstellungen jeden Boden dadurch zu entziehen, daß er nachs zuweisen sucht, es sei das Land Westfalen in allen Jahrhunderten



gang frei von Regerei gewesen, und habe also gar keine Beranlaffung vorgelegen, ben beimlichen Gerichten einen Auftrag gur Reterverfolgung zu ertheilen. Nun mag ja immerhin in Bestfalen und Engern die Barefie schwächer vertreten gemefen fein, als anderwärts, und als Ursachen davon ließen sich benken: daß Die Erzbischöfe, Bischöfe und Klöster einen großen Theil der Berichte besagen, und also ber gange Apparat ber weltlichen Gewalt den Inquisitoren zu Gebote stand, daß selbst die größeren Städte wie Dortmund und Soeft feine genügende Selbständigkeit hatten, um ben Seften ausgiebigen Schut zu gewähren, daß ber größere Theil der Bauern in Rechtlosigkeit und harter Leibeigenschaft schmachtete, die Ritterschaft aber mit ihren Lehnsherren, den Bischöfen, gemeinsame Sache machte. Aber haben benn nicht die Erzbischöfe von Köln für ihre sich weit über Westfalen und Engern erstreckende Erzbioceje und sodann für ihre ganze Rirchenproving in allen Jahrhunderten gahlreiche Statuten gegen bie Reter erlassen? und konnten, wenn die Westfalen so kirchenfromm waren, nicht fremde Reger aus allen vier Weltgegenden nach Westfalen hereinkommen und ben westfälischen Weinberg des Herrn mit Verwüstung bedroben?

Ich bin schon jest in der Lage, die Unrichtigkeit jener Behauptung Fint's bestimmt nachweisen zu können, und halte mich überzeugt, daß weitere Nachforschungen in den Archiven sie als gänzlich bodenlos erscheinen lassen werden.

Außerdem ist hier nochmals zu betonen, daß es sich bei der Thätigkeit der heimlichen Gerichte nicht lediglich um Leute hans belte, welche in Glaubenssachen häretisch dachten, sondern übershaupt um Gegner der Bischöse und ihrer weltlichen Herrschaft, sowie um solche obrigkeitliche Privatpersonen, welche den Ketzerrichtern bei ihren Verfolgungen nicht die hülfreiche Hand bieten wollten und daher als Begünstiger der Häretiker im Banne waren.

1. Ungläubige im Jahre 1222 unter Erzbischof Engelsbert in der Kölner Diöcese gehängt. Die Lebensbeschreiber des hl. Engelbert berichten zum Jahre 1222: "Um jene Zeit geschah es, daß gewisse Personen, welche unter dem Schein der Frömmigkeit

(sub specie religionis) die Kölner Diöcese durchzogen, aus versichiedenen Kirchen die heilige Hostie entwendeten, während sie silberne Kelche, Bücher, Kleider nicht begehrten. Einen von ihnen, den man ergriff und zur Rede stellte, wo er den verehrungswürdigen Leib Christi hingethan habe, gestand, ihn in den Koth weggeworsen zu haben, und dafür gewährte ein unglücklicher Baum dem armen Schelm Gelegenheit zum Hängen. Erzbischof Engelbert verordnete daher auf einer Diöcesanspnode, daß in allen Kirchen der Diöcese die heilige Hostie in einem wohlverschlossenen Behälter ausbewahrt werden solle." 1).

Hierzu bemerkt der ungenannte Verfasser einer zu Anfang des 18. Jahrhunderts geschriebenen Abhandlung über die Femgerichte, durch welchen ich auf diese Nachricht aufmerksam geworden bin: "Das war also ein Gesinnungsgenosse ber Albigenser, welcher die Anbetung ber Hoftie migbilligte und fie im höchsten Gifer sogar mittels Ent= wendung dem Aberglauben des Volkes zu entziehen unternahm; aber darum wurde er mit dem Aufhängen, der beim Femgericht üblichen Strafe, belegt." 2) Diese Bemerkung trifft vollkommen zu. Der Diebftahl einer Hoftie, die keinen Geldwerth hat, war damals vor den ordentlichen Gerichten vielleicht noch gar nicht ftrafbar, namentlich wenn er ohne Einbruch geschah; bagegen enthielt bas Wegwerfen berfelben in den Roth eine Sarefie der ärgften Urt, eine Gottesläfterung, die nach Ansicht der Bäpfte den Tod verdiente. Mag auch das Auf= bangen an einem Baum, anftatt an einem Galgen, bamals noch von weltlichen Gerichten hie und da geübt worden sein, bei den Femgerichten mar es die allein übliche Bollftredung und fann also bier fehr wohl von ihnen vollzogen worden fein.

Nach dem Sachsenspiegel (nach dem Jahre 1235) 2, 13 § 4 sollten Kirchenräuber nicht gehängt, sondern geradebrecht werden, und in der Gegend von Luzern wurde im Jahre 1447 ein Weib, welches eine geweihte Hostie aus der Kirche entwendete und in eine Hecke warf, zum Feuertod verurtheilt, nachdem man ihr das Geständnis abgepreßt hatte, daß sie im Bund mit dem Bösen gestanden seis).

<sup>1)</sup> Caesarius, Mirac. Lib. 9 c. 52; Gelenius, Hist. Engelb. Lib. 1 p. 90.

<sup>\*)</sup> Anonymi narratio historica de judiciis Fehmicis, in F. W. Pisstorius, Amoenitates 4, 833—871 (1734).

<sup>3)</sup> E. Dseubrüggen, alam. Strafr. S. 306.

Jene Nachricht aus dem Jahre 1222 hat aus dem Grunde eine besondere Bedeutung, als sie in die Regierungszeit des hl. Engelsbert fällt.

- 2. Beguinen in Westfalen. Gegen Ende des 13. Jahrhunderts sind in mehreren westfälischen Städten Beguinen und Beguinen-Häuser vorhanden, wie 1285 zu Marsberg, 1288 zu Hersord, serner auch zu Soest, hier sogar mit 46 Präbenden ); sie werden auch zu Dortmund und anderen größeren Orten schwerlich gesehlt haben. Diese Beguinen sind nun bekanntlich von den Päpsten bald ebenso gebannt worden, wie vorher die Begharden, und ihr Vorhandensein läßt auf das geheime Fortglimmen waldensischer Überzeugungen auch in Bestsfalen so gut wie sicher schließen.
- 3. Westfälische Bäretiker im Jahre 1297 und 1298. Beinrich von Herford († 1370) berichtet in seiner Chronik zum Jahre 1297: Ein gewiffer Augustiner, aus der Stadt Lemgo stammend, genannt "ber Seelige", ein nichtswürdiger Patarener, fiel vom Glauben ab, läßt sich beschneiden und gesellt sich den Juden zu; endlich, in diesem Jahre, wird er zu Baris ergriffen, verhört, gefoltert (examinatur) und verbrannt. Höchst wahrscheinlich ist dieser Augustiner doch in Westfalen dem Orden beigetreten. — Ferner zum Jahre 1298: Robert, chemals Kanonikus und Scholaftikus der Kirche zu Soest, sehr angesehen, verließ den Glauben, ließ sich beschneiden und lebte unter den Juden zu Frankfurt und ftarb dort eines natürlichen Todes. Bei der Überführung seines Leichnams auf den Judenkirchhof stieß ein Jüngling ein Meffer in den Sarg, und sofort fclug eine furchtbare Flamme baraus hervor; ber Narren wurde umgeworfen, der Sarg fiel in's Baffer und ber Leichnam brannte noch im Baffer. Bunderbarerweise wurde er durch das Feuer der göttlichen Bestrafung verzehrt2).
  - 4. Beißelbrüder feit 1349 in Beftfalen gehängt.

Einen vollgültigen Beweiß dafür, daß die westfälischen Femgerichte sich mit Acherverfolgung abgegeben haben, liesert die in Bestfalen stattgefundene Behandlung der Geißelbrüder seit dem Jahre 1349.

Im Jahre 1346 war es dem französischen Papste gelungen, zahlereiche geistliche und weltliche Fürsten von Ludwig dem Baiern abwendig zu machen und die Mehrheit der Kurfürsten zur Wahl eines

<sup>1)</sup> Seiberg, Urt.=B. 2, 54.

<sup>2)</sup> Heinrich von Herford, herausg. v. Aug. Potthast (1859), S. 216.

Gegenfürsten zu bestimmen (11. Juli 1346), Rarl's IV., welcher sich ben Bävsten für ihre gesamte europäische Bolitik, sowie zur Berfolgung ber Reber zur Berfügung ftellte. Die evangelischen Brüder (Balden= fer, Begharden, Bruder vom freien Beift, ober wie fie fonft Namen hatten) erkannten sofort die Tragweite dieser Wendung und die Gefahren, welche für sie herannahten, und hielten es daher für geboten. das deutsche Bolk aus seiner Gleichgültigkeit emporzurütteln, zur Wach= samkeit zu mahnen, und burch eine großartige Kundgebung die Blane der Bapisten zu vereiteln. Sie scharten sich also allerwärts zu Gesell= schaften, welche, hundert ober zweihundert Mann ftart, von Stadt zu Stadt, von Dorf ju Dorf jogen, um die Menfchen gur Buge und zur Rudtehr zu Gott zu mahnen und durch ihr eigenes Beispiel an= aufeuern. Sie gingen nicht mit Baffen, als mit Bewalt brobend, sondern unter einer Kreuzesfahne, alle mit Kreuzen an den Hüten, mit einer Beißel in der Sand, traten in die Kirchen ein und geißelten, nachdem sie die Thuren vor Weibern und Kindern verschlossen hatten. ben entblößten Ruden und die Bruft mit den fvigen Nageln ber Beißel, bis das Blut herunterrann. Diese Selbstpeinigung stellte sich als etwas viel Ernsthafteres dar, als das Beigeln, wie es die Mönche zu treiben gewohnt waren, und als eine einbruckvolle Erinnerung an das freiwillige Leiden Chrifti zur Erlösung der Menschheit; so wie Christus 34 Jahre auf der Erden gewandelt, sollte auch die Beifiel= fahrt 34 Tage dauern. Beim Bolke trat überall die allgemeinste Theil= nahme für diese ernsten Buger hervor, man zog ihnen entgegen, bewirthete und beherbergte fie und lauschte den gewaltigen volks= mäßigen Predigten der Meifter des Bugs; es tam zu Tage, wie fehr nich unter der schützenden Regierung Ludwig's des Baiern die Anschau= ungen ber Brüder verbreitet hatten, und es wurden nun gahlreiche neue Anhänger für diefelben unter allen Ständen gewonnen, den Gegnern aber gezeigt, mas es auf fich habe, etwa neue Verfolgungen gegen die Brüder zu unternehmen. Die Obrigfeiten traten ben Aufzügen und ben Bredigten ber Beißler benn auch nirgends entgegen, schon weil ihnen die Macht bazu gebrach.

Der Pfaffenkaiser Karl IV. sollte schnell erkennen, daß die Bewegung zugleich gegen ihn gerichtet sei; indem sich zu Aachen, wo er seine Krönung seiern wollte, so viele Geißelbrüder einstellten, daß er nicht wagte, dorthin zu gehen'), sondern am 26. November 1349 die

<sup>1)</sup> Paraleipomena rer. memorab. de a. 1230—1537 von ungenanntem Verfasser, beigesügt der Ausgabe des Chron. Urspergense von 1540 S. 381. Historische Zeitschrift R. F. Bd. XXXII.

Krone zu Bonn empfing; er ersuchte aber auch sofort den Papst Clemens VI., gegen die Geißelbrüder einzuschreiten<sup>1</sup>), worauf der Papst noch im Jahre 1346 besahl, dieselben dis auf weitere Anordnung alle gefangen zn setzen, auch am 1. Mai 1348 zum erstenmal seit 120 Jahren wieder einen Ketzermeister für Deutschland bestellte, den Doministaner Schadeland in Straßburg i. E. Zunächst blied das ohne Erfolg. Im Gegentheil gewannen die Geißelsahrten um so größere Ausdehnung, je stärker sich in den Jahren 1348 und 1349 die Seuche des Schwarzen Todes in Deutschland verbreitete, und das Hinsterben von Hundertstausenden die Menschen nachdenklich machte, ob ihnen nicht die Plage von Gott geschickt sei zur Straße für ihre Sünden und als Mittel zu ihrer Besserung. Das besagte auch geradezu eine schristliche Botschaft, die unlängst der Herr Jesus Christus durch einen Engel auf den Altar Petri in Jerusalem hatte legen lassen, und von welcher viele Geißlerzüge Abschristen mitführten und vor dem Bolt vorlesen ließen.

Da inzwischen Ludwig der Baier gestorben, der Gegenkönig Bünther von Schwarzburg lahmgelegt, und Karl IV. allgemein an= erkannt worden war, fühlte ber Papft die Rraft, gegen die Beißler einzuschreiten, und verhängte noch im Sahre 1349 am 20. Oftober, von Avignon aus die große Erfommunikation gegen dieselben. Baretiker waren sie ja auch gang unzweiselhaft; es verstieß gegen gablreiche papftliche Berbote, daß fie religiöse Gesellschaften bildeten ohne eingeholte Erlaubnis bes Papites, religiöfe Aufzüge ohne Leitung von Brieftern veranstalteten, fich herausnahmen, öffentlich religiöse Bor= trage zu halten, und gar den papstlichen Ablaß und die priesterliche Absolution verachteten. Gine Berneinung der Kraft von folchen lag ichon in dem Sat, daß Gott felbst Strafen verhänge gegen Christen. die doch durch priefterlichen Ablaß Berzeihung ihrer Sünden erhalten haben follten; die Beißler leugneten diese Kraft aber auch ausdrud= lich mit ihrer Lehre, daß Jeder nur von Gott felber Bergebung der Sünden erhoffen durfe; einer ihrer Befange lautete:

> D herr, Bater Jesu Christ, Da Du allein ein herr bist, Der uns die Sünde mag vergeben, Nun gib uns Frist, herr, auf besseres Leben, Daß wir beweinen Deinen Tod, Wir klagen Dir, herr, all' uns're Noth.

<sup>1)</sup> Dies berichtet Matthias von Neuenburg in seiner Chronik zum 19. November 1349, Kap. 132 S. 177 der Ausgabe von Studer (1866).

Das traf also den innersten Kern der Papst= und Priestergewalt und war eine Häresie von so schwerer Art, wie es nur eine geben konnte. Auch die Berbreitung der wunderbaren Botschaft Chrifti ent= hielt einen strafwürdigen Eingriff in das Privilegium der Kirche, Wunder wahrzunehmen und als wahr zu bestätigen; nur Ketzer konnten die Mähre ausbreiten, daß Chriftus, der seinen sichtbaren Stellvertreter im Papst zu Avignon hatte, nicht hier, fondern in Jerusalem eine Mittheilung an alle Welt ausgehen lasse, und gar eine Bot= schaft, die einige für die Priester nicht sehr schmeichelhafte Stellen enthielt. Das hebt der Papst auch alles in seiner Bannbulle hervor, nur daß er außerdem weiß, daß die Beigler häufig das Blut von Juden und Christen vergossen hätten, da ja natürlich die Reger immer auch Berbrecher fein muffen und in allen frühen und fpaten Sahr= hunderten dafür ausgegeben worden find. Glücklicherweise find wir besser darüber unterrichtet, wer den großen Judenmord von 1349 angestiftet, ausgeführt und die Güter der Juden geschluckt hat. Wie follten auch die Beißler dazu kommen, das große Sterben einer Bergiftung der Brunnen durch die Juden zuzuschreiben, sie, die es als eine Strafe Gottes für die Sündhaftigfeit der Welt betrachteten und Die Botschaft Christi als Beweis dafür anführten?

Nun berichtet der Verfasser der Limburgischen Chronif 1), der verheiratete Kleriker von niederen Weihen und Schreiber der Stadt Limburg an der Lahn, Tilemann Elsen, der die Ereignisse vom Jahre 1347, als von ihm in seiner Jugend miterlebt, erzählt, nachdem er das Thun der Geißler anschaulich geschildert und auch bemerkt hat, daß sie zu Verdammnis ihrer Seelen den Papst und die heilige Kirche nicht zu Hülse und Rath genommen hätten, Folgendes: "Und ward mancher von ihnen umgebracht und gehängt in Westfalen und anderswo, und wurden sie aus dem Rathe (Stadtrath), in dem sie gesessen hatten, ausgestoßen, wie sich das ersordert (gebührt), in Westsfalen und anderswo."?)

In Limburg an der Lahn und den näher umliegenden Gegenden geschah dergleichen offenbar nicht, da der Verfasser solche ihm näher liegende Begebenheiten gewiß angeführt hätte; aber von Westfalen

<sup>1)</sup> Monum. Germ. 4, 33 (1883), herausgegeben von Arthur BBp.

<sup>3)</sup> Unde wart der mancher vurdarft unde gehangen in Westfalen unde anderswo, unde worden vurwiset von dem rade da inne si gesessen hatten, nach dem als sich daz geheischet, in Westfalen und anderswo.

berichtet er es in erster Reihe und wiederholt, und er konnte darüber um so eher gute Runde haben, als die Grenze Beftfalens nicht allzuweit von Limburg entfernt ist, überdies auf einer so belebten Handels= ftraße, wie fie das Lahnthal darftellt, alles bekannt wurde, was fich in den umliegenden Provinzen zutrug. Das Bemerkenswerthe nun ift, daß in Westfalen manche Geißler gehängt worden find, also auf bie Beise aus dem Bege geräumt, wie fie bei den Femgenoffen üblich Lindner (Beme S. 603) meint zwar, man dürfe diese Thaten ben Femgerichten nicht zuschreiben; allein die Beigelbrüder konnten nach weltlichen Gesetzen nicht mit dem Tode bestraft werden, weil sie gar keines Berbrechens schuldig waren, und felbst in Bestfalen verhängten die städtischen Obrigkeiten lediglich Ausschließung vom Rath gegen sie; gehängt murden sie wegen ihrer Eigenschaft als Er= fommunizirte, als Reger. Davon, daß sie in anderen deutschen Land= schaften ebenfalls gehängt worden seien, hat bis jest nichts verlautet; die Zeitgenossen Mathias von Neuenburg und Closener melben bei ihrer Schilderung ber Beigelfahrt nicht bas Beringfte babon, ebenso wenig Jakob Twinger von Königshofen; im Gegentheil wiffen fie von der großen Gunft, in der die Geißler beim Volk standen, zu erzählen, so daß es manchen Klerikern, welche gegen die Geißler auf= traten, schlecht ergangen sei. Wo 60 und 100 Jahre später Ber= folgungen der Geißler stattfanden, wie zu Sangershausen 1414 und 1454, traf sie die gewöhnliche Keterstrafe, der Feuertod.

Welche große Rolle die Geißler auch in Westfalen spielten, läßt sich daraus abnehmen, daß gerade dort mehrere Kleriker Schriften gegen sie versaßten, Hermann von Schildesche, Gerhard von Coesseld und ein dritter Ungenannter, wie uns Fink in seiner angesührten Abhandlung S. 501 belehrt. Fink freilich legt sich diese Thatsache nach seiner Art zurecht; die westfälischen Kleriker haben sich mit der Ketzerei gern "theoretisch" besaßt, meint er, also ohne praktischen Zweck für die Landschaft, in der sie lebten, in der es ja Geißler und Ketzer überhaupt nicht gegeben haben soll. Von der Limburger Chronik, nach welcher in Westfalen mancher Geißler umgebracht und gehängt oder aus dem Stadtrath verstoßen wurde, schweigt Fink.

5. Ketherprozeß zu Soest um 1362—1372. Unter den Päpsten Urban V. und Gregor XI. wurde gegen einen Priester der Stadt Soest, Rektor von St. Georg daselbst, Konrad von Overwerde, Ansklage wegen Häresie erhoben, und derselbe durch den Rehermeister Ludwig von Caliga für schuldig erkannt, erkommunizirt und sein

Bermögen eingezogen. Es gelang bem Verurtheilten nachher, burch einen papstlichen Legaten die Wiederaufhebung des Urtheils zu erswirken (8. Aug. 1373). 1)

6. Nachrichten aus dem 15. Jahrhundert. Im Jahre 1409 wurde Jakob von Soest oder von Swewe, vom Prediger-Orden, Professor der Theologie, vom Dominikaner-Provinzial Giselbert von Utrecht zum Juquisitor der Kirchenprovinzen Köln und Bremen bestellt und führte alsbald eine Untersuchung gegen einen Kleriker zu Soest, der gegen den Ordensklerus ausgetreten war. Schon nach vier Jahren (1413) bestellte er den Dominikaner Dr. theol. Johann v. Lüdinghausen zu seinem Stellvertreter in der Diöcese Köln auf dem rechten Kheinuser, sowie in den Diöcesen Paderborn, Münster und Osnabrück, wo die Häresse start grassier. Diese Diöcesen sind nun aber gerade solche Westfalens und Engerns.

Unterm 15. Juni 1421 berichtete der Rehermeister Jakob von Soest oder von Swewe an den Papst, daß sich in seinem Amtsbezirk bei Laien deutsche Meßbücher und Erläuterungen der Evangelien vorsgesunden hätten. Da nun Grund zur Besürchtung vorliege, daß die Besiter dieser Bücher der Jrrlehre der Waldenser anhingen, nach welcher auch Laien die Messe lesen dürsten, und daß man serner auf den Gedanken kommen könne, denselben auch Übersehungen der heiligen Schriften hinzuzusügen, so frage er an, was in diesem Falle zu thun sei, ob die Schristen, obwohl sie keine Ketzereien enthielten, wegen der damit verdundenen Gesahr verdrennen solle. Da dieser Bericht sich hauptsächlich auf einen Inquisitionsprozeß gegen Johann Palborne, Vizekurat an der Wiesenkirche zu Soest, bezieht, so liegt es nahe, die Besitzer dieser Bücher in Westfalen zu suchen, und der Ketzermeister erräth ganz richtig, daß diese Besitzer wahrscheinlich Waldenser seien³).

Für eine etwas spätere Beit, etwa das Jahr 1444, liegt die Angabe vor, daß Westfalen frei sei von Häresie. Damals nämlich

<sup>1)</sup> R. Wilmans, zur Geschichte ber röm. Inquisition in Deutschland (in H. 3. [1879] 41, 203) nach Urf. 547 bes Archivs ber Stadt Dortmund.

<sup>3)</sup> H. Finke in der Zeitschrift f. Gesch. u. Alterth. Westfalens 47, 220 (1889), nach einer Pariser Handschrift.

<sup>\*)</sup> Formularium inquisitionis haereticae pravitatis in der Stadtbibliothet zu Soest, wahrscheinlich von Jakob von Soest zusammengestellt. Walt. Ribbed in d. Zeitschr. f. vaterl. Gesch. u. Alterth. Westsalens 46, 135 (1888).

verfaßte Beter von Bilichdorf, wohl aus dem niederöfterreichischen Dorf Billichdorf stammend, Professor ber Theologie, eine Schrift gegen bie Barefie ber Walbenfer'), worin er benfelben vorhalt, daß fie nur geringen Anhang hätten, da die meisten Länder Europas vor ihrer Sekte ganglich bewahrt geblieben seien, nämlich England, Flamingen, Flandern (was aber einerlei ift mit Flamingen), Brabant, Gelbern, Westfalen, Ungarn, Schweden, Norwegen, Preußen und Polen, welche "beinahe" keine Waldenfer hätten\*). Dieser Angabe Pilichdorf's glaubt Fink größeres Gewicht beilegen zu muffen, als den Angaben der Repermeister, die "ftark übertrieben" seien. Allein Pilichdorf sagt selber nur, es hätte in den genannten Ländern "beinahe" keine Bal= benfer gegeben; einige mochten fich überall finden, und Baretiker anderen Schlags als die Walbenfer ebenfalls; außerdem aber befindet sich Bilichdorf in handgreislichem Arrthum, wenn er alle die von ihm aufgezählten Länder für frei von Waldensern hält, und verliert damit auch seine Mittheilung über Bestfalen, bas er vielleicht gar nicht kannte, jedes Gewicht. Die beiden Repermeister, welche bort thätig waren, werden doch ohne Zweifel beffer gewußt haben, wie die Sachen standen.

Seit den Husiten=Ariegen erlahmte freilich allerwärts, und gewiß auch in Westfalen, die Macht der Inquisition, und kam also das Borhandensein von Häretisern weniger an's Tageslicht.

### Anhang.

A. Rathschlag eines Bewohners von Soest über das heims liche Gericht, um 1429 versaßt. Das "Rathsdenkelbuch" im Archiv zu Bremen, eine Abschriftensammlung der die Stadt angehenden Urkunden und Schreiben, enthält eine Urkunde, überschrieben "Ban deme Hemeliken Gerichte", welche nach Sprache und Inhalt von einem Bewohner Westsalens und zwar der Stadt Soest herrührt, da der Schreiber wiederholt von Westsalen diesseits der Weser I"von Soest zu rechnen" und von "unserm Freigrasen zu Soest" spricht. Sie ist ein Rathschlag, daß die Städte zusammenkommen und im

<sup>1)</sup> Gedrudt in der Biblioth. max. Patrum 25, 281 (Lugd. 1677).

<sup>\*) —</sup> Ostendam tibi gentes —, ubi per Dei gratiam sunt omnes catholici et omnes homines sunt immunes a tua secta penitus conservati, scilicet Angliam, Flammingiam, Flandriam, Brabantiam, Harlandriam, Westphaliam, Daciam, Sueciam, Norweigiam, Prussiam et regnum Cracouiae, pene nullos habens Waldenses.

<sup>\*)</sup> Abgedruckt bei Th. Berck, Gesch. b. westfäl. Femgerichte (1815) S. 467 bis 470; vgl. auch S. 193.

Berein mit den Fürsten der Anmaßung der Freigerichte, ihre Gerichtsbarkeit über die Weser hinüber auszudehnen, Widerstand leisten möchten, und es lassen die Worte im Singang: "so thun wir Suer Chrsamkeit zu wissen" erkennen, daß der Rathschlag an einen Stadtrath gerichtet war.

Eine Jahre&zahl gibt die Abschrift nicht an; aus dem Inhalt aber erhellt, daß der Husitenkrieg bereits ausgebrochen und der Beschluß der 15 niederdeutschen Städle vom 3 April 1429 gegen die Femgerichte (vgl. meine Schrift S. 82) noch nicht ergangen war, da der Verfasser sonst nicht nöthig gehabt hätte, Rathschläge zu ertheilen, die ganz diesem Beschlusse entsprechen. Lindner, Veme S. 300, sept die Urkunde erst in das Jahr 1436.

Buerft erzählt der Berfasser, entsprechend der herrschenden Sage, daß Rarl der Große, um die mantelmüthigen Bestfalen im Schach zu halten, das ganze Land diesseits der Wefer in viele fleine Freigrafschaften eingetheilt und jeder einen Freigrafen vorgesett habe mit dem Auftrag, innerhalb seines Ge= richtsbezirfes mit den heimlichen Richtern alle Bosheit zu richten, über welche die öffentlichen Richter zu richten nicht mächtig wären ober nicht richten wollten. Rein Freigraf burfe in dem Begirt eines anderen Freigrafen richten, und keiner von allen über die Befer hinaus. Dann fährt der Berfasser wort= lich fort: "Und fo fagen auch die Alten in Westfalen, und viele wundern sich, daß das Bolt so dumm ist und sich in das Recht ergibt (es sich gefallen lägt), und es ift mahrlich eine große Dummheit, daß die Fürsten nach Bestfalen gieben und werden Scheffen, und thun fo wenig geachteten Leuten wie ben Freigrafen Gibe und verpflichten sich bamit allen Freigrafen und allen Scheffen, unter denen doch mancher Bube ift, und machen sich so Leuten berbindlich, von denen sie doch weder Leben (Lehngüter) noch Leute empfangen. Sollten fie das einem Bischof thun, von dem fie Land und Leute empfangen, ba wurden sie Schwierigkeiten machen, wie man das alle Tage erfährt. Auch follt Ihr miffen, daß die Freigrafen in Bestfalen feine Beweisurtunde ihres Rechtes von Rarl dem Großen haben, jondern alle Jahr halten fie ein Rapitel, darin seten sie mas ihnen in das Haupt schießt (mas ihnen einfällt). Auch ist nicht glaublich daß König Karl so dumm gewesen ist, daß er dem Bolte, das bei seinen Zeiten zu dem Glauben tam und ungehorsam war und mit Missethaten mehr befledt, als das andere Bolt in anderen Landen, und noch schwach an dem driftlichen Glauben war, follte ein folches gefährliches Recht, welches gegen alle Redlichkeit ift, in der Beise als man das nun gebraucht, über andere alte gute driftliche Lande gegeben haben. Auch wäre es nicht nothwendig gewesen, daß man ihrer (ber Freigrafen) so viele in Ein Land geseth hätte (nämlich bloß nach Westfalen). Und Ihr sollt wahrlich wissen, daß, wenn man nicht ben Digbrauchen des Gerichts widersteht, diese Sette gefährlicher murbe als der Bohmen Regerei'). Denn die Scheffen werden

<sup>1)</sup> Die allerwärts verbreiteten und sich um die Obrigkeiten nicht kum= mernden Bissenden des heimlichen Gerichts werden ben aufrührerischen Husiten verglichen.

meinen von bofer Anweisung und Anstachelung des bosen Beiftes, baß sie mehr verpflichtet seien der Freigrafen Gebot zu halten als ihrer Fürsten ober ibres Stadtrathes Gebot, womit zulest aller Gehorfam verginge. Sie laffen auch fälschlich verlauten, ein römischer König und der Papst hatten darüber teine Macht, eine Behauptung die Reperei und gegen ben Glauben ift1). Gin römischer Rönig möchte bas Gericht ganz vernichten, benn so frei, als Ronig Rarl war es zu machen, so frei ist ein König bas wieder zu vernichten. Denn König Rarl tonnte feinen König, der nach ihm tam, binden. Auch fo muß ein jeder Freigraf seine Freigrasschaft von dem König empfangen und schwören bem König gehorsam zu fein, anders tann er tein Freigraf fein. Barum sollte ein König gehindert sein (neue) Freigrafen überhaupt nicht mehr zu machen und die alten völlig absterben zu laffen und also das Recht zu vertilgen, besonders seit sie dasselbe migbrauchen und fagen, weder Labft noch Raifer habe über fie Dacht? Und wenn auch einer (ein Raifer) Scheffe geworden ift und geschworen hat, wie die Freigrafen zu Erfurt geschrieben haben, baß er bas Recht mehren und nicht mindern solle, damit ist er nicht verbunden das Recht weiter zu erstreden, als es sich gebührt oder anderen ihr gemeines Recht der sonderlichen Freiheit zu nehmen. Darum mag auch ein ieder Bürgermeister und Rathmann, ob er gleich ein Scheffe ift, gang wohl seiner Stadt Freiheit und Gerechtigkeit vertheidigen wider die Freigrafen, die wider die Freiheit thun wollen. So haben auch Manegolt Bidemann und Manhof der Beffen und Baldegesten, die gerne den Leuten einen Schof auflegen und ihren hunger noch fteigern wollten, folche Briefe in ben Rath gu Erfurt gefandt, barin fie nabezu die Loofung (die geheimen Erkennungs= geichen) des Gerichtes gemoldet haben, so daß ein Reder, der sich die Worte gemerkt hatte, sich für einen Scheffen ausgeben mochte, so daß unser Freigraf zu Soest, ben die von Erfurt bei sich hatten, dieß vor die andern Freigrafen bringen wollte, ba er ein frommer rechtlicher Mann ift, den die Schaltheit fehr verdrießt. Und ware wohl nüglich, daß Ihr Städte darum ausammen tämet, dem Unrecht insgesammt zu widerstehen, im Berein mit ben Fürsten, die es auch verdrießt, wiewohl sie in der Beise Scheffen ge= worden find."

B. Nachtrag weiterer Gesetze wider die Femgerichte. In meiner Schrift S. 81—89 habe ich die zahlreichen Landesgesetze und Staatsverträge zusammengestellt, welche im 15. Jahrhundert allmählich fast in allen deutschen Landschaften gegen die Femgerichte erlassen worden sind; ich kann nunmehr noch zwei weitere Gesetz dieser Art beibringen.

<sup>1)</sup> Der Borwurf gegen die westfälischen Femgerichte geht dahin, daß sie sich um die Privilegien, welche Fürsten und Städte außerhalb Westfalens von Kaisern und Päpsten erhalten hätten, nicht kummern wollten.

Im Jahre 1491 erließ Erzbischof Ernst von Magbeburg ein Berbot, daß kein Unterthan einen anderen vor die heimlichen oder westfälischen Gerichte heischen oder fordern solle, bei 50 Gulben Strase, wenn er Geistlicher wäre, bei 100, wenn ein Weltlicher '). Unterm 17. Januar 1512 befahlen die Herzoge Heinrich und Albrecht von Mecklenburg, alle diejenigen, welche jemanden mit westsälischen oder anderen fremden Gerichten zu bedrängen wagen würden, zu verhaften und ihnen zur gebührlichen Bestrasung anzuzeigen \*).

<sup>1)</sup> Anonymi Narratio histor. de judiciis Fehmicis, bei F. W. Bisstorius, Amoenitates hist.-juridicae 4, 848 (1734).

<sup>&</sup>quot;) Mitgetheilt von Dr. A. Hofmeister, Kustos ber Universitätsbibliothet zu Rostod, in seiner Schrift: Weitere Beiträge zur Geschichte ber Buchdruckerstunft in Medlenburg. Sonderabdruck aus den Jahrbüchern f. medlenb. Gesichichte u. Alterthumskunde (1889) 54, 202—204.

# Tallegrand's Memoiren.

### Von

### Baul Bailleu.

Mémoires du prince de Talleyrand, publiés avec une préface et des notes par le duc de Broglie. Paris, Calmann Lévy. 1891.1)

Der am 17. Mai 1838 verstorbene Fürst Talleyrand hatte turze Zeit vor seinem Tobe testamentarisch verfügt, daß sein schriftlicher Nachlaß seiner Nichte, ber Herzogin von Dino, und bei ihrem etwaigen Ableben bem frangösischen Gefandten in Baben, Herrn v. Bacourt zufallen folle. Gine Beröffentlichung ber barunter befindlichen Denkwürdigkeiten follte erst 30 Jahre nach seinem Tode, und, wenn seine Erben es für gut fänden, selbst noch später erfolgen. Die Herzogin von Dino starb 1862, Bacourt 1865, nachdem er bestimmt hatte, daß die Aufzeichnungen Talleprand's, die er abschrieb und zur Beröffentlichung vorbereitete, nicht vor 1888 erscheinen sollten. Im Auftrage ber Erben Bacourt's hat nun der bekannte Historiker Friedrich's des Großen und Maria Therifia's, der Herzog von Broglie, die Beröffentlichung der Papiere Talleprand's übernommen: in zwei staatlichen Bänden liegen jest die so lange erwarteten Memoiren, zunächst bis zum Ende des Jahres 1814, por uns.

Aber, je größer die Erwartung war, mit der man dieser so lange zurückgehaltenen Veröffentlichung entgegensah, um so empfindlicher wurde die Enttäuschung, welche diese Denkwürdigsteiten hervorriesen. Man hatte auf ein Werk gerechnet, in welchem der größte Staatsmann der Republik und des Kaiserzreichs die Fülle seines Geistes und seines Wissens der Nachwelt

<sup>1)</sup> In deutscher Übersetzung von Adolf Cheling. Köln und Leipzig, Albert Ahn. 1891.

überliefern sollte, man hoffte auf interessante Enthüllungen und amüsante Anckdoten. Statt bessen sindet man sich einem Werke gegenüber, dessen geringster Fehler noch der ist, daß es um viele Jahre zu spät erscheint, einem Werke, das uns weniger die Ersebnisse Tallehrand's, als allbekannte Ereignisse der Zeitgeschichte erzählt, in einer Darstellung, in der nur selten ein Funken von dem Geiste Tallehrand's aufslackert. Dürstiger Inhalt in sormsloser Gewandung — das ist der erste Eindruck bei Durchsicht des Buches, dem der Titel "Memoiren" kaum zukommen dürste.

In Frankreich, wo gerade das lette Jahrzehnt in den Memoiren der Frau v. Remusat ein Meisterwerk über die naposleonische Zeit hatte erscheinen sehen, mochte man est nicht glauben, daß der geistreichste französische Diplomat des letten Jahrhunderts solche Auszeichnungen sollte hinterlassen haben, und man kam auf den Gedanken, daß hier eine Fälschung in größerem oder geringerem Umfange vorliege. Außere sowohl wie innere Gründe wurden dafür angeführt 1), und die Ansicht hat in Frankreich Ausmerksamkeit genug gefunden, um auch hier einen Augenblick erörtert zu werden.

Zunächst ist es freilich richtig, daß der Herzog von Broglie für seine Veröffentlichung nicht die Original-Handschrift Talley-rand's, deren Verbleib unbekannt ist, sondern nur die Abschrift Bacourt's hat benuten dürsen, und ebenso richtig ist es, daß eine frühere Arbeit Bacourt's, die Ausgabe der Korrespondenz Mirabeau's mit dem Grasen La Mark, von dem Verdacht abssichtlicher Entstellungen keineswegs frei geblieben ist 2). Allein da die einzelnen Bände des sür den Druck benuten Manustriptes am Schlusse von der Hand der Herzogin von Dino oder Bacourt's in einer gewissen seierlichen Form jedesmal die Bemerkung tragen, daß sie die copie complète et authentique der Denkwürdigskeiten Talleyrand's enthielten, so würde es doch sehr schwers

<sup>1)</sup> Bgl. besonders die Aussätze von Ausard in der Revue bleue, 14. und 28. März 1891.

<sup>2)</sup> Zuerst bemerkt von Feuillet de Conches 5, 105. Bgl. Stern, Leben Mirabeau's 2, 227. 269, und besonders die Untersuchung von Stockmar in H. B. 39, 1 ff.

wiegender innerer Gründe bedürfen, um einer solchen Erklärung gegenüber die Annahme einer Fälschung zu rechtfertigen. Was aber Aulard, der Hauptgegner der Echtheit, in dieser Hinsicht anführt, ist doch gar zu dürstig. Es beschränkt sich eigentlich darauf, daß Carnot einmal als le genéral Carnot, échappé de Cayenne bezeichnet wird (1, 279), ein Versehen Tallehrand's, das Aulard in naiver Unkenntnis der Memoiren Literatur als eine grossidre interpolation bezeichnet und als hinreichenden Beweis der vorgenommenen Fälschungen betrachtet. Auch die Ungleichmäßigkeit der Darstellungsweise, auf die mit Recht hinsgewiesen ist, darf als Argument für eine Fälschung doch nicht geltend gemacht werden, da sie in dem sehr verschiedenartigen Charakter der einzelnen Kapitel und in der Flüchtigkeit der ganzen Arbeit ihre genügende Erklärung sindet.

Fehlt es bemnach an inneren Gründen für die Annahme einer Fälschung, so besitzen wir andrerseits ein völlig unverbächtiges Zeugnis für die Existenz der Denkwürdigkeiten gerade in der Gestalt, in der sie uns vorliegen. Vitrolles berichtet nämlich in seinen Memoiren, daß ihm Talleyrand von seinen Denkwürdigkeiten erzählt und aus großen Heften einzelne Abschnitte über den Herzog von Orleans, die Zusammenkunft in Ersurt, den Ausenthalt der Bourbonen in Valençah u. s. w. vorgelesen habe (3, 444) 1).

Wenn hiernach ein Original=Manustript Talleyrand's auch unzweiselhaft existirt hat, so wird man doch, bei der Unmöglichkeit es gegenwärtig mit Bacourt's Abschrift zu vergleichen, die Echtheit der vorliegenden Memoiren im Einzelnen weder beweisen noch widerlegen können, und ebenso wenig würde sich jemand versbürgen wollen, daß nicht Bacourt doch hin und wieder Streichungen vorgenommen hat.

Als Absassatit der Memoiren betrachtet der Herausegeber das Zeitalter der Restauration, worauf der Inhalt in der

<sup>1)</sup> Dieser Stelle gegenüber ist auch die Unsicht der Revue historique unhaltbar: il est possible, peut-être même probable, qu'un manuscrit original des Mémoires n'a jamais existé.

That sicher hinweist. Man darf aber noch näher auf die ersten Jahre der Restauration schließen, da der im Jahre 1817 versstorbene Graf Choiseul-Gouffier zweimal als lebend bezeichnet wird (1, 24. 34). Auf dieselbe Zeit führen auch in einem späteren Kapitel die Angaben Tallehrand's über seine erste Anstrüpfung mit Napoleon (1, 255), Angaben, die nach der Versöffentlichung der im Jahre 1819 erschienenen Correspondance inselte unmöglich gewesen wären 1).

Es darf demnach als sicher angenommen werben, daß Talleprand in den ersten Jahren der Restauration, vermuthlich unmittelbar nach feiner Entlassung aus dem Ministerium (Geptember 1815) Aufzeichnungen zu verfassen begonnen hat. Es war dabei keineswegs seine Absicht, vielleicht auch nicht seine Kähigfeit, jusammenhängende und erschöpfende Dentwürdigkeiten zu schreiben; je ne fais point un livre (S. 12) und quand on n'a pas la prétention de faire un livre, on peut bien prendre un peu ses aises, - diese Außerungen zeigen, daß sich Tallegrand des flüchtigen und zusammenhanglosen Charakters seiner Aufzeichnungen, der in Franfreich zu so unrichtigen Bermuthungen Anlaß gegeben hat, vollfommen bewußt gewesen ist. Er schrieb seine Erinnerungen nieder, bald in der plaudernden Beije, in der er im Salon der Frau v. Remusat seine Jugendgeschichte erzählt hatte, bald in dem lehrhaften Tone eines alten Diplomaten, der von der Bohe seiner Erfahrungen und seiner Beltweisheit herab seine Buhörer über die Begebenheiten der Beit aufflärt. Gewiß schrieb Tallegrand babei keineswegs ohne Tendenz, allein man geht doch auch hiebei in Frankreich zu weit, wenn man feine Aufzeichnungen fast als politische Broschuren ansieht, bei beren Abfassung er mehr an Ludwig XVIII. als an die Nachwelt gedacht und seine Rückfehr in das Ministerium vorbereitet habe. Der Ton Talleprand's, wenn er von ben Bourbonen spricht, ist boch recht gedämpft, gegen Ludwig XVI.

<sup>&#</sup>x27;) Eine von Talleyrand selbst herrührende Notiz in dem inzwischen versöffentlichten 3. Bande (S. 300) bezeichnet den August 1816 als Zeitpunkt des Abschlusses der Aufzeichnungen.

fogar höchst kritisch, und nichts deutet übrigens darauf hin, daß er seine Aufzeichnungen jemals zur Kenntniß Ludwig's XVIII. gebracht hat oder auch nur hat bringen wollen. Unleugbar aber ist es, daß die herrschenden Stimmungen in den Anfängen der Restauration auf die Memoiren Talleyrand's entscheidend einzewirft haben. Die Tendenz dersclben ist, wie die Betrachtung der einzelnen Abschnitte uns bestätigen wird, zugleich apologetisch und royalistisch.

I. Von allen Kapiteln trägt das erste, welches die Jahre 1754 bis 1791 umfaßt, noch am ehesten den Charafter von Memoiren, noch am meisten ein persönliches Geprage. In leichter und anmuthiger Darstellung gleiten die Jugendjahre Tallehrand's an uns vorüber, umichwebt von einem Sauch von Melancholie, der dem Erzähler von vorn herein die Theilnahme des Lesers sichert. Tallehrand erscheint hier gang so, wie er sich im Salon der Frau von Remusat geschildert hat1): innerlich ernsthaft und fast schwermüthig, spöttisch und weltverachtend nach außen. Infolge eines Unglücksfalls, der den einen Juß für immer verkrüppelte, vom väterlichen Hause ausgeschlossen und gegen seine Reigung zum geistlichen Stande bestimmt, wächst Tallenrand bei einer Großtante auf, deren Erwähnung ihm zu einer sehr hübschen Schilderung bes Schloglebens einer vornehmen Dame unter bem ancien régime Gelegenheit gibt, besucht das collège Harcourt, das Seminar von Saint Sulpice, die Sorbonne und lebt dann nach Empfang der priesterlichen Weihen als junger Abbe in Paris. Seine vornehme Abstammung und Berwandtschaft und seine nicht gewöhnlichen Kenntnisse verschafften ihm bald eine hervorragende Stellung in dem frangösischen Klerus, dessen Bertreter als General-Agent er von 1780 bis 1785 wurde2); die Liebenswürdigkeit seines Wesens und die Leichtigkeit seiner Sitten gewannen ihm bie Aufmerkjamkeit der Parifer Gesellschaft, die seinen Beist und seinen Wit bewunderte. Charafteristisch ist die — übrigens bereits

<sup>1)</sup> Bgl. Mémoires de M<sup>me</sup> Rémusat 3, 329 ff.

<sup>2)</sup> Über Tallenrand's geistliche Laufbahn vgl. Marcade, Talleyrand prêtre et évêque (Paris 1883).

bekannte1) — Anekbote, burch bie Tallegrand nach seiner eigenen Erzählung in den Ruf eines geiftreichen und witigen Mannes gelangte. Er will einer Dame, die ihn fragte, weshalb er bei ihrem Eintritt ah! ausgerufen, erwidert haben; fie irre sich, nicht ah! ah!, fondern oh! oh! habe er gerufen. Beiläufig, die einzige Anckote, die Tallegrand aus jener Zeit der Erzählung werth gehalten hat. Von den Freunden, die ihn damals umgaben, schildert er uns Narbonne und Choiseul, der ihm unter allen am nächsten stand. Die fühlen und etwas gleichgültigen Worte, die er ihm widmet, laffen freilich kaum ahnen, wie schwärmerisch, wie ganz im Style bes 18. Jahrhunderts, er einst an ihn gegeschrieben hat"). Ahnlich ergeht es Calonne. Auch er wird, wie übrigens die meiften Männer, beren Talleprand gebenft, recht fühl und fritisch behandelt, wenn auch nicht ohne einen gewissen Anflug von Sympathie, und doch hat Tallehrand einst die Bestrebungen Calonne's mit lebhafter Theilnahme und Zustimmung begleitet und an ihrem Erfolge nicht gezweifelt8). Daneben werben nur noch Lafapette und Neder mit einiger Ausführlichkeit erwähnt und bochst ungunstig beurtheilt, von Mirabeau wird kaum einmal der Name aenannt. Mit um so größerer Ausführlichkeit und in schwerfälliger Breite werden einige wirthschaftliche und finanzielle Fragen erörtert, welche die französische Gesellschaft am Borabend der Revolution beschäftigten und über welche Tallegrand sich verpflichtet fühlt seine Ansichten mitzutheilen: der Sandelsvertrag mit England, ben er gegen die gleichzeitigen Angriffe vertheidigt, die Frage der Rolonisationen, wobei er auf Afrika hinweist und für Frankreich gang wie in seiner großen Denkschrift von 1798 die Beherrschung des Mittelmeeres beansprucht, die Abschaffung der Lotterie, eine Reform des Münzwesens u. s. w. Seltsam dabei zu sehen, wie ber Mann, ber in ber auswärtigen Bolitik Frankreichs unter dem Direktorium wie unter Napoleon.

<sup>1)</sup> Egl. Pichot, Souvenirs intimes sur M. de Talleyrand p. 51.

<sup>9)</sup> Bgl. die zuerst von L. Larchen im Bibliophile français veröffents lichten Briefe Talleyrand's (Pichot p. 200 ff.).

<sup>\*)</sup> Encore quinze jours, et Calonne a victoire gagnée (an Choiseul, 7. April 1787).

unter Ludwig XVIII. wie unter Ludwig Philipp oft eine entsicheidende, immer eine bedeutende Stellung einnahm, in seinen Denkwürdigkeiten diese wirthschaftlichen und finanziellen Probleme doch immer mit größerer Neigung und besonderer Vorliebe ersörtert.

Hapitels, ist Talleyrand's Erzählung von seinem Verhalten gegenüber der Revolution von 1789. Wer hätte bisher in Talleyrand etwas Anderes gesehen als einen unbedingten Freund und Anhänger der Revolution, an deren Ereignissen von 1789 bis 1792 er so hervorragend betheiligt gewesen ist? Hat er nicht überdies selbst der Frau von Remusat erzählt, mit welcher Sympathie er, der Geistliche wider Willen, sich der Revolution zuwandte, die auch seine Ketten zerbrechen sollte? (Wemoiren 3, 328).

Gleichwohl aber, wenn wir der Darstellung der Memoiren folgen, die hierin unbedingten Glauben verdienen, ist seine Saltung im Beginn der revolutionären Bewegung doch eine wesentlich andere gewesen, als man bisher annehmen mußte. leprand's soziale und, wenn wir so sagen dürfen, ästhetische Spmpathien, daran kann kein Zweisel sein, gehörten von vorn herein dem vorrevolutionären Frankreich. Aristokratisch in seinen Gesinnungen und noch mehr in seinen Neigungen 1), schwärmte er namentlich für das Zeitalter Ludwig's XIV., welches er in seinen Denkwürdigkeiten als die magnifique époque bezeichnet hat. Dabei hatten andrerseits freilich die reformatorischen (1, 63).Bestrebungen vor der Revolution seinen vollsten Beifall; die Absichten Calonne's auf Einschränkung der Privilegien und Ginführung von Provinzial= Verwaltungen begeisterten ihn zu dem Rufe: "endlich wird das Bolf etwas gelten"2). Diesen schwankenden Stimmungen entspricht ebenso fehr sein nachträgliches Urtheil über die Revolution, wie sein thatsächliches Verhalten im Jahre 1789. Von den Ursachen, aus denen die Revolution gewöhnlich abgeleitet wird, läßt Tallegrand nicht viel gelten; er bemerkt gelegentlich,

<sup>1)</sup> Aristocrate par goût, par système, par état (Remusat 3, 90).

<sup>1)</sup> Schreiben an Choiseul.

man habe wohl über Vielregiererei geklagt und doch sei nie weniger regiert worden als damals, und findet, wie Napoleon, den letten Grund der revolutionaren Bewegung in der Gitelfeit, die gwar bei anderen Bölkern auch vorkomme, bei den Franzosen aber alles burchdringe und beherrsche (1, 115). Wenn diese nationale Leidenichaft schließlich zur Revolution führte, so hat das nach seiner Ansicht bas Berhalten Neder's, beffen Rückberufung (1788) er fehr tabelt, vor allem aber die fehlerhafte Rusammensetzung der Generalstände verschuldet. Neben diesen fritischen Bemerkungen, deren Entwicklung, wie gewöhnlich, einen breiten Raum in der Darftellung einnimmt, erfahren wir an diejer Stelle aber ausnahmsweise auch einmal, was Tallegrand selbst damals wirklich gedacht und gethan hat. Talleyrand war dem Grafen Artois befreundet, "er liebte ihn", wie er fagt, wobei wir gleich bemerken wollen, baß er später ebenso versichert, Napoleon geliebt zu haben 1). Bei heimlichen Besprechungen in Marly (Juni 1789) gab er ben Rath, die Generalstände aufzulösen und in anderer Form wieder einzuberufen, ohne, wie sich denken läßt, den König und feine Umgebung zu einem so energischen Entschluß bringen zu können. Als dann die Revolution am 14. Juli zum Ausbruch fam, dachte er selbst baran, mit Graf Artois zu emigriren. Allein es war einmal nicht Talleprand's Art, einer unterliegenden Sache treu zu bleiben oder gegen eine fiegreiche Strömung anzukampfen 2); bald gab er ben Gedanken der Emigration wieder auf und zog es vor, sich furz und gut der revolutionären Bewegung anzuschließen.

Talleyrand's Haltung bei dieser Gelegenheit, seinem ersten politischen Auftreten, ist gleichsam vorbildlich geworden für sein ganzes öffentliches Leben. Hier, zu Anfang seiner Laufbahn, zeigt er bereits, was sich später in allen den vielen Wandlungen seines bewegten Lebens wiederholt hat: gleichmüthige Preisgabe

<sup>1) 1, 125:</sup> Je l'aimais (Graf Artois); 2, 133: J'aimais Napoléon.

<sup>\*)</sup> So bezeichnet es Vitrolles als Tallehrand's Gewohnheit: S'abandonner au courant, en préservant sa barque de tout ce qui pouvait l'atteindre ou l'effleurer (1, 390).

der Sache und der Personen, denen er dient, und willige hins gabe an den Mann oder die Partei, deren Sicg sein außers ordentlicher Scharsblick voraussieht.

Dieje Mittheilungen Talleprand's über jein Berhalten im Jahre 1789, an sich von hohem Interesse, bilden in den zwei stattlichen Banden der Memoiren, wie wir leider konstatiren muffen, vielleicht den einzigen Abichnitt, der etwas, wie nach einer "Enthüllung" aussieht. Gie bleiben aber auch das Ginzige. was wir über die Beziehungen Talleprand's zur Revolution erfahren. Über seine Theilnahme an den Arbeiten der konstituirenden Berjammlung begnügt er sich mit recht lückenhaften und oberflächlichen Angaben, um dann die Erzählung der ersten Jahre der Revolution überhaupt abzubrechen. Die Erinnerung an diese Zeit war ihm, jo darf man annehmen, im Jahre 1816 offenbar wenig angenehm; jein Bunich war es, möglichst ropalijtisch zu erscheinen, und so soll denn das erste Kapitel bei dem Lefer den Eindruck hervorrufen, daß er einen Erzähler vor sich hat, der, wenn auch nicht immer in seinen Handlungen, doch in seinen Neigungen allezeit Royalist gewesen ift.

II. Böllig anderen Charafters als das 1. Kapitel ist das zweite: es ist eine rein historische Abhandlung über den Herzog von Orleans, in welchem Talleyrand den "Typus und Repräscutanten") des vorletzten Jahrzehnts des 18. Jahrhunderts erblickte und durch dessen Schilderung er ein "Bild der schwächlichen Regierung Ludwig's XVI., der im öffentlichen wie im privaten Leben eingerissenen Sittenlosigkeit und des Niedergangs der Berwaltung in Frankreich" zu geben beabsichtigt. In der That schildert das Kapitel, auch in der unvollständigen Gestalt, in der es vorliegt"), den Herzog von Orleans und seine Umgebung, und die Kämpse mit den Parlamenten in einer überall klaren und wohlbegründeten Darstellung; unbekannte Thatsachen oder neue Gedanken würde man sreilich darin vergebens suchen. Leider endet auch diesmal die Erzählung gerade mit Beginn

<sup>1)</sup> Bgl. feine Außerungen ju Bitrolles in deffen Memoiren 3, 444.

<sup>9)</sup> Bal. S. 148 Unm. 1.

der Revolution; nur die Beziehungen des Herzogs zu Sieyes, dem Talleyrand eine wenig schmeichelhafte, aber sehr treffende Charafteristif widmet, werden am Schluß noch mit einiger Aussführlichkeit erörtert.

III. Das 3. Kapitel umfaßt die Epoche bis 1808, die Zeiten des Direktoriums und Napoleons. Was könnte ein Talleyrand, der von 1797 bis 1807 mit einer kurzen Unterbrechung an der Spiße der auswärtigen Politik Frankreichs stand, über diese Zeit berichten! Kein anderes Kapitel der Memoiren wird man mit solchen Erwartungen lesen, kein anderes mit solcher Enttäuschung aus der Hand legen: was man ersahren möchte, wird verschwiegen, was man leicht entbehren könnte, breit und ausstührlich behandelt.

Wie er im 1. Kapitel seine Thätigkeit während der kon= stituirenden Bersammlung kaum berührt hat, so gleitet Talleprand hier flüchtig hinmeg über seine Beziehungen zu ben Revolutionaren von 1792; der Name Danton's, dem er nahe gestanden hat, wird niemals genannt. Auch seiner diplomatischen Thätigkeit in London (1792), der neuerdings ein etwas übertriebener Werth beigelegt ift, scheint er selbst wenig Bedeutung beizumeffen; er beschränkt sich auf die Bemerkung, daß er sich von vornherein über ihre Aussichtslosigkeit flar gewesen jei 1). Dagegen nimmt er für sich eine antirevolutionäre Haltung in Anspruch, mit ber seine thatsächliche Nachgiebigkeit gegen die siegreich fortschreitende Revolution und ihre Führer im Widerspruche steht. Er will von London nach Paris zurückgefehrt sein, um als Mitglied bes Departements von Baris — er sagt irrig: Departement ber Seine — ben Maire Petion zu befämpfen und will an dem Beschluß des Departements, der Betion von seinem Amte suspendirte, mitgewirft haben 2). Aber diefer Beschluß ift bereits vom 6. Juli 1792, und an demfelben Tage erft hat Tallegrand London verlassen. Nach furzem Aufenthalt in Baris, wo er sich-

<sup>1)</sup> Bgl. darüber Sybel, Revolutionszeit (4. Aufl.) 1, 334. 364.

<sup>3)</sup> Suspendu de ses fonctions par un des nos arrêtés.

ben am 10. August emporgekommenen Wachthabern zur Verstügung stellte, nach London zurückgekehrt, schrieb er hier für die revolutionäre Regierung jene schönc Denkschrift über die auswärtige Politik Frankreichs, die erst neuerdings vollständig bekannt geworden ist.). Seben in denselben Tagen, wo die französischen Heere ihren Eroberungszug gegen Europa antraten, warnte Tallehrand in ernsten Worten vor Eroberungen, deren das reiche und mächtige Frankreich nicht bedürfe. Die Denkschrift ist ein ehrendes Zeugnis für die maßvollen und besonnenen Anschauungen ihres Verfassers; Tallehrand hätte alles Recht, sich ihrer zu rühmen, aber merkwürdig — in den Memoiren gesenkt er ihrer mit keinem Worte.

Aus England verwiesen, in Frankreich auf die Emigrantenliste gesetzt, ging Talleprand im Jahre 1794 nach Amerika, welches den Memoiren zu einer begeisterten Schilderung des Ackerbaues Anlaß gibt (S. 236). Durch die Bemühungen seiner Freunde, namentlich der Frau v. Staël, die wohl eine dankbare Erwähnung in den Memoiren verdient hatte, gelang es ihm, die Erlaubnis zur Rückfehr nach Paris zu erhalten, wo er im September 1796 ankam. Hier wurde er — wiederum durch Frau v. Staël — mit Barras bekannt, der Interesse an ihm nahm und im Juli 1797 seine Ernennung jum Minister des Auswärtigen veranlaßte. Was Talleprand in den Denkwürdigkeiten hierüber erzählt — auch die Anekdote von dem Diner bei Barras und dem ertrunkenen Freunde bes Direktors - ist längst befannt gewesen 2). Beachtung verdient es bagegen, daß Talleprand das Bedürfnis empfindet, die Übernahme eines Ministeriums unter dem Direktorium zu rechtfertigen. Er habe, meint er, ber Bufunft vorgearbeitet und an der Wiederherstellung des Friedens nach außen mitgewirft, in welchem er die unerläßliche Vorausjegung für die Wiederfehr der Ordnung im Innern erblickt habe.

<sup>1)</sup> Dentschrift vom 25. November 1792, zuerst veröffentlicht von Robinet, Danton émigré (1883), dann von Pallain, Talleyrand sous le Directoire (1891).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bgl. Masson, département des aff. étrang. pendant la révolution p. 405.

Wir erinnern uns dabei, daß gerade unter Talleprand's Ministerium der Krieg der zweiten Koalition ausbrach, der infolge der Siege Karl's und Suworom's die französische Republik mit bem Untergang bedrohte. Talleprand vermeidet es, hierauf einzugehen; er hebt dafür wohlgefällig die Friedensschlüsse von 1797 und 1798 hervor, die doch höchstens Waffenstillstände gewesen sind. Ebenso unterläßt er es, von seinem politischen Gegensatzu dem Direktorium zu reden; wir wissen ja, daß er mit der Politif, welche Holland, die Schweiz, Italien revolutionirte, keineswegs einverstanden war, und man würde es begreiflich finden, wenn er seinen Widerspruch gegen diese Bolitik, so wenig nachbrücklich oder nachhaltig derselbe gewesen ist, in ein möglichst helles Licht jegen wollte. Allein nichts von allebem: er zieht es vielmehr feltsamer Weise vor, die Nichtigkeit seines Ministeriums vielleicht noch über die Gebühr hervorzuheben, inbem er versichert, von allem Einfluß auf die Leitung der auswärtigen und noch mehr der inneren Politik ausgeschlossen und auf die Unterzeichnung von Baffen beschränkt gewesen zu fein. Und man muß ihm das wohl glauben, wenn man die unbedeutenden und inhaltleeren Bemerkungen lieft, die er der auswärtigen Politik Frankreichs von 1797 bis 1799 widmet. wenig er 1816 von diesen Dingen wußte ober zu wissen für aut fand, zeigt auch die Darstellung seiner Entlassung, beren wirkliche Ursachen er natürlich verschweigt und die er fälschlich in die Zeit vor dem Eintritt von Siepes in das Direktorium und bem Staatsstreich vom 30. Prairial verlegt.

Nur wenig bedeutender und kaum minder unrichtig ist, was Talleyrand uns dann über seine Beziehungen zu Napoleon zu erzählen weiß. Er beginnt gleich mit einer irrigen Angabe, ins dem er die erste Annäherung auf Napoleon zurücksührt; aus dem in der Correspondance inedite veröffentlichten Brieswechsel wissen wir, daß sie von Talleyrand ausgegangen ist. Er erzählt dann — nicht uninteressant — von seinem ersten persönlichen Zusammentressen mit Napoleon, von dem Plane seiner Wission nach Konstantinopel, weiß dann aber von dem Staatsstreich des 18. Brumaire wieder nur eine recht unbedeutende Anekdote zu

berichten (S. 272). Etwas eingehender äußert er sich bei Gelegenheit der Einrichtung der konsularischen Regierung. Was er an dieser Stelle (1, 274 f.) und später (1, 318; 2, 34, 125, 132 f.) über Napoleon's Regierung und seine eigene Stellung in derselben bemerkt, verdient im Zusammenhang betrachtet zu werben.

Alle Talleprand seine Denkwürdigkeiten niederschrieb, war, so scheint es, unter ben Royalisten in Paris die Ansicht viel verbreitet, daß bereits um das Jahr 1800 eine monarchische Restauration möglich gewesen ware. Talleprand bestreitet das entschieden. Nach seiner Auffassung bildete das Regiment Napoleon's die unerlägliche Voraussetzung für die Wiederherstellung bes bourbonischen Thrones, benn Napoleon allein besaß in höchstem Maße die Fähigkeit, das durch die Revolution verborbene frangösische Bolt wieder an monarchische Institutionen zu gewöhnen. Diese Ansicht, von Talleprand in jeinen Dentwürdigkeiten geschickt und nachdrücklich vorgetragen, ist ihm keineswegs eigenthümlich: sie scheint von allen Denen vertreten zu sein, welche nach der Restauration der Bourbonen das Bedürfnis empfanden, sich für ihre dem Usurpator geleisteten Dienste zu rechtfertigen. Besonders scharf ist biese Ansicht von de Pradt geltend gemacht worden, der in einer bereits 1816 veröffent= lichten kleinen Schrift 1), die wir auch später noch als Quelle für Talleprand's Memoiren fennen lernen werden, diese Auffassung ber napoleonischen Epoche dahin formulirte: avant de faire le Roi, il fallait refaire la royauté (S. 27). In dem gleichen Sinne will auch Tallegrand feine Thätigkeit unter Navoleon aufgefaßt miffen: er bezeichnet als fein Sauptziel die Ginführung monarchischer Institutionen in Frankreich. Es ist kaum nöthig, barauf hinzuweisen, wie auch hier wieder das Bestreben, als Royalist zu erscheinen, Tallegrand's Auffassung und Darstellung beherrscht hat.

Neben dieser Pflege der monarchischen Einrichtungen will aber Talleprand als Minister des Auswärtigen noch einen anderen

<sup>1)</sup> Récit historique sur la restauration de la royauté en France.

Aweck unter Napoleon verfolgt haben: die Rücksichtnahme auf Europa 1), d. h. eine friedfertige und magvolle Politik nach außen. Lange sei Napoleon seinen Rathschlägen gefolgt, wie er ihm benn immer mit hingebung und Einsicht gedient habe. Bleich jo vielen anderen Historikern, welche die Ginheit und Stetigkeit der Entwickelung in dem Charafter Napoleon's verfennen, unterscheibet Tallegrand zwischen ber Zeit vor und nach dem Frieden von Amiens, zwischen dem "einsichtsvollen, mahrhaft großen, durch feinen schönen Genius geleiteten", und bem von "ftürmischen Leibenschaften beherrschten" Napoleon. Schon nach dem Frieden von Umiens habe freilich Napoleon oft gegen scine Rathschläge gehandelt und dadurch Europa beunruhigt; allein noch zur Zeit des Friedens von Tilsit ware es ihm und ihm allein möglich gewesen, in Europa ein dauerndes Gleich= gewicht zu gründen. Dazu wäre nur nöthig gewesen — man höre das Brogramm der auswärtigen Politik Tallegrand's -Einigung Italiens unter bem Saufe Bapern, Theilung Deutschlands zwischen Ofterreich und Prcufen, Wiederherstellung Polens unter bem Hause Sachsen (2, 132)!

Ich denke, jedes Wort der Kritik über dies Programm oder über den zwiefachen Napoleon ist überflüssig; einer näheren Prüsfung bedarf nur die Frage, ob Tallehrand sich wirklich seiner mäßigenden Einwirkung auf Napoleon zu rühmen Anlaß hat.

Es soll keineswegs bestritten werden, daß Talleyrand hin und wieder das stürmische und gewaltthätige Vorgehen Napoleons gehemmt und gemäßigt, seine übertriebenen Forderungen gemildert hat, daß er, wenn wir so sagen dürsen, in dem Drama der napoleonischen Politik zuweilen das retardirende Element gewesen ist. Allein, wenn Talleyrand dies Verdienst, das ihm nur für gewisse seltene Gelegenheiten zukommt, ein für alle Wal in Anspruch nimmt, wenn er Napoleon allezeit furchtlos die Wahrheit gesagt haben will (2, 133), so heißt das doch, sein Verhältnis zu Napoleon in ein falsches Licht rücken. Wir wollen nicht so weit gehen,

<sup>1)</sup> Ménager l'Europe pour faire pardonner à la France son bonheur et sa gloire (1, 318).

wie Lord Whitworth, der seinem Minister schrieb1), "Talley= rand zittere vor der Heftigkeit Napoleons"; oder wie Lucian Bonaparte, der in seinen Memoiren Talleprand als eine Art Commis bezeichnet, "ber seinem Herrn knechtisch biente und nie einen andern Willen, selbst nie eine andere Meinung hatte" als Navoleon. Aber auch aus den jest veröffentlichten Briefen Tallenrand's an Napoleon2), welche die in der Correspondance de Napoléon erschienen Briefe Napoleon's in willfommener Beije erganzen, kann man doch mit aller Zuverläffigkeit entnehmen, wie abhängig, um nicht zu sagen unterwürfig, die Haltung Tallenrand's Napoleon gegenüber gewesen ist, wie außerordentlich felten und wie schüchtern er eine abweichende Meinung geltend zu machen versucht hat, und man sieht ferner noch deutlicher als bisher, daß die Aktion in der auswärtigen Politik durchaus und ausschließlich bei Napoleon war, eine Aftion, der Tallegrand kaum einmal in den Weg zu treten gewagt hat. Tallegrand's Anbenten konnte nur gewinnen, wenn er dem Bruche mit England (1803), mit Österreich (1805) oder mit Preußen (1806) entgegengewirkt hätte; aber das behauptet er felbst nicht einmal: außer ber Rettung der Galerie von Dresden (S. 310), vermag er nur, wie er das schon immer gethan hat8), seine Verdienste um Ofterreich bei Abschluß des Friedens von Pregburg hervorzuheben. Schwäche und Läffigfeit im Handeln, bei aller Schärfe und Richtigkeit des Urtheils4) — so hat man den Charakter Tallegrand's bisher aufgefaßt, und so wird es bleiben trot der Apologie in den Memoiren.

Neben diesen falschen Auffassungen und Darstellungen, die aus der Tendenz des Verfassers nothwendig hervorgehen, fehlt

<sup>1)</sup> Bericht vom 9. Upril 1803; vgl. England and Napoleon in 1803 (1887), p. 163.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bertrand, lettres inédites de Talleyrand à Napoléon 1800—1809 (Paris 1889).

<sup>3)</sup> Bgl. Metternich's Memoiren 1, 55; 2, 150.

<sup>4)</sup> Remusat 3, 330: Son esprit est supérieur, souvent juste; il voit vrai, mais il agit faiblement. Il a de la mollesse et ce qu'on appelle du décousu.

es natürlich auch nicht an den harmloseren Irrthümern, wie sie von Memoiren einmal unzertrennlich zu sein pflegen.

Tallegrand spricht fast nie von den Briefen Napoleon's. bie er erhielt, so wenig als von den Gesprächen, die er mit ihm führte; in diesem Abschnitt geschicht es einmal, in einer Weise, die uns solche Erzählungen nicht weiter vermissen läßt. Bei Beginn des Feldzugs von 1805 will Talleprand in Strafburg zwei Schreiben von Napoleon aus Stuttgart (foll heißen: Lud= wigsburg) erhalten haben, in deren einem Napoleon ihm schrieb: le duc de Würtemberg (joll heißen l'électeur) est venu audevant de moi jusqu'en dehors de la première grille de son palais, c'est un homme d'esprit; in dem zweiten habe es geheißen: Mad marschire, als ob er selbst ihn führe, und werde in Ulm gefangen werden. Dies lettere Schreiben eristirt überhaupt nicht, und in dem anderen Schreiben (vom 3. Oftober 1805) heißt es über ben Kurfürsten von Würtemberg: j'ai vu l'électeur, j'ai été fort content de son esprit, c'est un homme qui en a beaucoup¹).

Auffälliger sind die Irrthümer Tallchrand's in den kurzen Mittheilungen über die auswärtige Politik. Was er über die Berhandlungen von Laforest und Duroc in Berlin (S. 294), die Sendung des Grasen Haugwiß (S. 301 ff.), die Unterhandlungen mit Zastrow und Lucchesini (S. 308) erzählt, ist immer höchst ungenügend und meist irrig. Besonders merkwürdig sind seine Angaben über den österreichischen General Vincent: derselbe sei uniquement zur Wahrung der österreichischen Interessen in Gaslizien nach Warschau gesandt worden (1807), wobei er ihn erfolgreich unterstüßt habe (S. 313. 425). Hatte Tallehrand wirklich die langen Verhandlungen mit Vincent über eine österreichische Vermittelung oder ein französisch sösterreichisches Vündnis versgessen, Verhandlungen, über welche wir jest seine eigenen außesührlichen Verichte an Napoleon besißen?<sup>2</sup>)

Es ist unnöthig, in dieser Art der Kritik fortzusahren; das Ergebnis der Prüfung ist allenthalben das gleiche: eine nicht

<sup>1)</sup> Bgl. Corresp. de Napoléon I 11, 284 (Nr. 9326).

<sup>3)</sup> Bei Bertrand S. 316 ff.

gerade aufdringliche, aber doch recht bemerkbare tendenziöse Färbung, um Tallehrand zugleich als guten Rohalisten, besonnenen Staatsmann und treuen Wächter der Interessen Frankreichs und selbst Europas erscheinen zu lassen, und zahlreiche irrige und noch mehr unvollständige Angaben über die geschichtlichen Begebenheiten, besonders über die diplomatischen Verhandlungen. Nur zwei Ereignisse — das Unternehmen Napoleon's gegen Spanien und die Zusammenkunst in Ersurt — verdienen noch ein näheres Eingehen; Tallehrand selbst hat sie für wichtig genug gehalten, um ihnen zwei besondere Kapitel (IV und V) zu widmen.

IV. Talleyrand's Darstellung der Affaires d'Espagne bereitet zunächst dem Leser die nämliche Enttäuschung, wie der größte Theil der Memoiren überhaupt. Unzweiselhaft kennen wir heute die Vorbereitung und Einleitung dieses Unternehmens weit besser, als seiner Zeit Talleyrand, dessen Erzählung wenig mehr ist als ein flüchtiger und darum keineswegs sehlerfreier Auszug aus dem Buche von de Pradt: Memoires historiques sur la révolution d'Espagne. Bemerkenswerth ist dabei nur, mit welch sichtlicher Vorliebe Talleyrand auch bei den gleichsgültigsten Gelegenheiten in der Aufzählung der Namen spanischer Granden sörmlich schwelgt. Die mannigsachen Irrthümer, die außerdem mit unterlausen, sind ohne alles Interesse; für uns kommt nur in Betracht, wie Talleyrand seinen eigenen Antheil an diesem verhängnisvollen Unternehmen aufsakt und barstellt.

Bereits im Jahre 1806, so erzählt Talleyrand, habe Napoleon in Berlin geschworen, die spanischen Bourbonen zu entthronen, und er selbst habe sich zu gleicher Zeit geschworen, das Ministerium des Auswärtigen zu verlassen (1, 308). In der That hat Talleyrand bekanntlich wenige Monate nach dem Abschluß der Verhandlungen von Tilsit, bei denen er sich anscheinend zurückgesett fühlte, seine Entlassung genommen, ohne daß wir über die Ursachen bisher mit Sicherheit unterrichtet wären. Durch sein neues Amt als vice-grand-electeur, wozu später noch die Vertretung Eugen's als Erzkanzler kam, blieb

er in der Rähc des Kaisers und wurde, wenn auch nicht in alle Einzelheiten der Pläne gegen Spanien eingeweiht, doch im allgemeinen darüber unterrichtet. Tallehrand will dabei die Absicht Napoleon's "aus allen seinen Kräften" bekämpst und ihm die Unsittlichkeit sowie die Gesahren des Unternehmens vorgestellt haben. Erst als alle Einreden vergeblich gewesen, habe er, das räumt er ein, dem Kaiser gerathen, gleichsam als Pfand die zum maritimen Frieden die Provinz Katalonien zu beseben, die sich später vielleicht dauernd mit Frankreich vereinigen lasse. An den diplomatischen Verhandlungen selbst, die im Herbst 1807 in Fontainebleau begannen, im April und Mai 1808 zu der Katasstrophe von Bayonne sührten, stellt Tallehrand jede Theilnahme in Abrede.

Wir wurden einigermaßen in Verlegenheit sein, wenn wir biefer Erzählung gegenüber, die an sich nichts Unglaubwürdiges hat, nur auf das Zeugnis Napoleon's angewiesen wären, der in den bekannten Scenen vom Januar 1809 Tallegrand seine Beruntwortlichkeit für das Unternehmen gegen Spanien mit Beftigkeit vorgeworfen hat. Denn wer möchte zwischen widersprechenden Behauptungen Napoleon's und Talleprand's die Bahl treffen? Aber abgesehen von Schriftstücken spanischen Ursprungs, wie den Berichten Jaquierdo's, welche die Theilnahme Talleprand's an den einleitenden Berhandlungen im Februar und März 1808 beweisen, so besitzen wir in den Memoiren der Frau v. Remujat, die gerade in jener Zeit Tallegrand besonders nahe ftand, eine völlig zuverläffige Quelle, aus ber wir uns über die damalige Haltung Talleprand's mit aller Sicherheit unterrichten können. Frau v. Remusat bestätigt nun zwar, daß Talleprand das Unternehmen gegen Spanien von Anfang an in lebhaften und starken Ausdrücken fast öffentlich getadelt habe (3, 361); aber sie bezeugt doch andrerseits auch, von Tallegrand selbst gehört zu haben, daß die Bourbonen in Spanien Nachbarn seien, welche Napoleon auf die Dauer nicht dulden könne (3, 264). Was Tallegrand selbst eigentlich beabsichtigt und empfohlen, gesteht fie, nicht recht erfahren zu haben: vielleicht die Beseitigung des Friedensfürsten oder die Vermählung des

Prinzen Ferdinand mit einer napoleonischen Prinzessin; sie läßt aber keinen Zweisel darüber, daß Talleyrand auch einer Entsternung der Bourbonen keineswegs entgegen gewesen wäre. Übrigens sei, wie sie andeutet (3, 371), die mißbilligende Haltung Talleyrand's auch aus einer gewissen Eisersucht darüber entstanden, daß Napoleon bei der Reise nach Bayonne ihn aussichloß und das ganze Unternehmen mit anderen Vertrauenssmännern durchsührte.

Nach diesem unansechtbaren Zeugnis durfen wir als feststehend ansehen, daß Talleprand keineswegs, wie er gern glauben machen möchte, das Unternehmen Napoleon's gegen Spanien an sich gemißbilligt, vielmehr höchstens die Art der Ausführung getadelt hat, wie sich versteht, nicht wegen der "Unsittlichkeit" auch seine besten Freunde haben ihn sittlicher Bedenken nie für fähig gehalten 1) -, als wegen der "Gefahren" des Unternehmens, die seinem Scharfblick nicht entgingen. Dak er in Gesellschaft die hinterliftige Überrumpelung der Bourbonen viel= leicht einmal mit dem "Mogeln" (tricherie) eines Spielers verglichen 2), soll nicht geleugnet werden; daß er Napoleon gegenüber. wie er sich rühmt, ebenso gesprochen, ist mehr als unwahrscheinlich. besonders wenn man sich des Schreibens vom 8. Dezember 1808 erinnert, in welchem er Napoleon zu den Erfolgen in Spanien beglückwünscht und seinen Hoffnungen auf die Errichtung einer "edlen und gludlichen" Regierung in Spanien Ausdruck gibt 3).

Bekanntlich rächte sich dann Napoleon für die zweiselhafte Haltung Tallehrand's, indem er gerade ihm die Bewachung der spanischen Prinzen in Valençay übertrug. Es darf nicht unserwähnt bleiben, daß in diesem ganzen Kapitel der einzige intersessante Abschnitt die Erzählung von dem Aufenthalte der Bourbonen in Valençay ist (S. 381 f.). Tallehrand fühlt sich

<sup>1)</sup> Une funeste insouciance du bien et du mal fut le fondement de la nature de M. de Talleyrand (Remusat 3, 329).

<sup>2)</sup> Auch Beugnot gegenüber hat er, wie dieser in seinen Memoiren erzählt, einen solchen Ausdruck gebraucht.

<sup>8)</sup> Authentisch veröffentlicht von Bertrand S. 477. (Schon früher be- tannt gewesen.)

glücklich als ihr Mentor: er lehrt sie schießen und jagen, sucht aber vergeblich, ihnen Geschmack an Büchern beizubringen. Als er im Herbst 1808 bei seiner Reise nach Deutschland von ihnen Abschied nimmt, schenken ihm die Prinzen ihre Gebetbücher, die Talleyrand mit der tiefsten Rührung, wie er selbst erzählt, entsgegennimmt (S. 386).

V. Wenn Talleyrand bei der Darstellung der spanischen Ereignisse, wie wir sehen, seinen eigenen Antheil abzuleugnen oder mindestens abzuschwächen sucht, so bemüht er sich dagegen, in dem Bericht über die Zusammentunst von Erfurt seine Person und seine Bedeutung möglichst in den Vordergrund zu stellen. In seiner Erinnerung dildet eben, wie es scheint, die Theilnahme an den Erfurter Verhandlungen, noch mehr als der Kongreß von Wien, den Glanzpunkt seiner diplomatischen Thätigkeit; rühmte er sich doch gegen Vitrolles, damals Europa gerettet zu haben 1).

Mit einer gemiffen Ausführlichkeit und einer unverkennbaren Sicherheit, vielleicht unterftüt burch gleichzeitige Notizen, erzählt Talleprand, wie er von Navoleon in das Geheimnis der Beziehungen zu Rugland eingeweiht wurde, um in Erfurt bie nöthigen Unterhandlungen führen zu können. In der That besitt man noch das Schreiben, in welchem Talleyrand auf Beranlassung Napoleon's den Staatssekretär um Mittheilung der auf die Berhandlungen mit Rußland bezüglichen Aftenstücke gebeten hat 2). Freilich muffen wir ganz dahingestellt sein laffen, welche Absichten Rapoleon eigentlich verfolgte, als er für die Zusammenkunft in Erfurt Tallegrand wieder heranzog. Wollte er ernstlich auf Raiser Alexander, der für Talleprand Bertrauen zu begen schien, einwirken? oder hat er ihn hier gebraucht nach dem Grundsatz, den er einst gegen Metternich aussprach, "ich wende mich an Talleprand, wenn ich eine Sache nicht machen, aber scheinen will, daß ich sie mache" 8)? Spricht

<sup>1)</sup> Bgl. Memoiren 3, 445.

<sup>2)</sup> Bgl. Vandal, Napoléon et Alexandre Ier, p. 402 (Paris 1891).

<sup>8)</sup> Memoiren 1, 74.

auch das schließliche Ergebnis für lettere Ansicht, Tallegrand selbst hat jedenfalls immer gemeint, dazu bestimmt gewesen zu sein, den russischen Kaiser bei dem französischen Bündnis sestzuhalten und für die Unterstützung der napoleonischen Pläne gesügig zu machen. In doppelter Hinsicht will aber Tallegrand die Absichten Napoleon's durchfreuzt haben: er habe einerseits den Kaiser Alexander von dem unbedingten Anschluß an Napoleon zurückgehalten und dadurch die weltumfassenden Pläne Napoleon's vereitelt, und andrerseits Österreich darüber beruhigt, daß es von Rußland nichts zu fürchten habe.

Wir haben hier nicht die Bedeutung der Aftion Tallegrand's zu untersuchen; wir laffen unentschieden, ob es feiner Borftell= ungen bedurfte, um Raifer Alexander vor dem Gingehen auf die Blane Navoleon's zu warnen, und ebenso, ob nicht gerade die Mittheilungen und Ginflüfterungen Talleprand's Ofterreich in ben verderblichen Krieg von 1809 mit hineingezogen haben. — Wir begnügen uns, zu konstatiren, daß die Darftellung Tallenrand's, mag er auch die Bedeutung seiner Ginwirkung auf Rufland und Ofterreich etwas übertreiben, mit den wirklichen Thatsachen durchaus übereinstimmt. Trot eines Mangels, ben wir noch berühren werden, wurde Tallegrand's Erzählung ber Ausammenkunft in Erfurt, lebendig, eingebend, wohl begründet, wie sie ist, die willtommenfte Gabe der Demoiren bilden, wenn wir nur nicht über die damaligen Unterhandlungen, selbst über ben Blan ber Bermählung Rapoleon's mit einer ruffischen Bringessin, und auch über die Saltung Talleprand's bereits vollständig, und theilweise noch besser als Talleprand unterrichtet wären. Abgesehen von Thiers, der sich übrigens ausdrücklich auf Mittheilungen von Talleprand felbst beruft 1), und von Metternich, ber in seinen Berichten und Dentschriften bas damalige Verhalten Talleprand's ausführlich geschildert hat, besitzen wir jest in Bandal's "Napoleon und Allexander der Erite" eine Darstellung ber Zusammenkunft in Erfurt, die Talleprand's Erzählung in den wesentlichen Bunften

<sup>1)</sup> Consulat et Empire 9, 271.

zwar bestätigt, gleichzeitig aber doch auch an Ausführlichkeit und Zuverlässigkeit weit übertrifft. Andrerseits können wir aus diesen Duellen ersehen, daß Talleyrand's Erzählung in einem erheblichen Punkte recht unvollständig ist. Nach seiner Darstellung sollte es scheinen, als ob alle Verhandlungen zwischen den beiden Kaisern unmittelbar (S. 423) oder durch ihn selbst geführt worden seien; thatsächlich waren es Rumianzew und Champagny, von dem aussührliche Berichte vorliegen, aus deren Konserenzen die in Ersurt unterzeichnete Konvention schließlich hervorgegangen ist. War Talleyrand über diese amtlichen Verhandlungen nicht vollständig unterrichtet, oder sindet er es nur für gut, sie zu verschweigen, um seine eigene Bedeutung desto mehr hervortreten zu lassen,

VI. Die Theilnahme an den Verhandlungen in Erfurt bildet den Abschluß der staatsmännischen Thätigkeit Talleprand's unter Napoleon; seine oppositionelle Haltung gegen die Politik des Kaisers, über welche uns namentlich die Depeschen Wetternich's unterrichten, prägte sich mehr und mehr aus, und die wachsende Unzufriedenheit Napoleon's entlud sich in hestigen Szenen (Januar 1809), über welche wir freilich von Talleprand selbst nichts erfahren.

Wenn Tallehrand schon aus der Zeit seiner Geschäftsführung nicht eben viel Interessantes und Wichtiges zu erzählen weiß, so ist vollends die Darstellung der Jahre 1809 bis 1813, denen er das 6. Kapitel widmet, recht inhaltleer. Eine Ausnahme bildet höchstens die Schilderung einer jener bekannten Rathssitzungen über die Heirathspläne Napoleon's, bei der Tallehrand sich für die Vermählung mit einer österreichischen Prinzessin aussprach und damit, wie er andeutet, auf den Kaiser einen des stimmenden Eindruck hervorbrachte. Auch hierüber aber sind wir inzwischen durch Thiers und ganz neuerdings durch eine sorgsfältige und erschöpsende Untersuchung Vandal's 1) weit eingehender und zuverlässiger unterrichtet worden, als Tallehrand, der nur eine Versammlung erwähnt und über den Verlauf der

<sup>1)</sup> Bgl. Revue historique (1890) 44, 1 ff.

Berhandlungen mit Rugland und Ofterreich in völliger Unkenntnis Was Talleprand sonst von 1809 bis 1813 gethan ober erlebt, darüber erfahren wir nichts und muffen uns als Erflärung bafür mit der Bemerkung begnügen, daß er fich die größte Ruruckgaltung zur Pflicht gemacht habe (2, 5). Dafür fritifirt er, wie sich versteht, sehr scharf die Politik Napoleon's, der immer nur auf Bergrößerung, nie auf Erhaltung bedacht gewesen sei, und vergift nur, daß es unter seinem eigenen Ministerium auch nicht anders gewesen war. Ebenso scharf tabelt er die Regierung ber Brüder Napoleon's, namentlich Joseph's, dem er überdies zügellose Unsittlichkeit zum Vorwurf macht. Aus den Memoiren Lucian's wiffen wir, daß die Bonapartes ihm die Abneigung, die er sichtlich gegen sie empfand, und die auch in den Memoiren der Frau v. Remusat ihren Wiederhall gesunden hat, durch leidenschaftlichen Saß reichlich vergolten haben. Den bei weitem größten Theil bes Kapitels füllt eine Darstellung der firchlichen Berhältniffe Frankreichs unter Napoleon, wobei Tallegrand Gelegenheit nimmt, seine geistliche Gelehrsamkeit in ermüdender Breite auszukramen, ohne dem Leser weder Childerich III. noch Bippin den Kleinen zu ersparen (2, 47).

VII. Werthvoller und erheblicher, wenn auch nicht gerade für unsere Kenntnis der historischen Vorgänge, aber doch für die Beurtheilung Tallehrand's und seiner Memoiren, ist das 7. Rapitel, welches die erste Restauration der Bourbonen darstellt. Wenn wir schon in den früheren Abschnitten die rohalistische Tendenz allenthalben mehr oder weniger durchblicken sahen, so ist sie in der Erzählung der Zurückberufung der Bourbonen durchaus vorherrschend. Das ganze Kapitel scheint nur geschrieben, um das Verdienst der Restauration für Tallehrand in erster Linie in Unspruch zu nehmen.

In voller Übereinstimmung mit der oben (S. 70) erwähnten Schrift von de Pradt, oft dessen Darstellung nur erweiternd, sucht deshalb Talleyrand alle anderen Momente, die etwa auf die Wiederherstellung der bourbonischen Herrschaft hingewirkt haben konnten, in ihrer Bedeutung abzuschwächen. Die royalistis

schen Bewegungen des Südens erscheinen als geringfügig; übers haupt sei das französische Volk in seiner Mehrheit zunächst keines wegs für die Zurückerusung der Bourbonen gestimmt gewesen. Ebenso wenig aber hätten auch die Verbündeten, insbesondere weder Kaiser Alexander noch die Engländer, an die Bourbonen gedacht: die Äußerung Ludwig's XVIII., daß er nächst Gott dem König von England seinen Thron verdanke, wird ausdrücklich zurückgewiesen. Erst dei der viel berusenen Konserenz vom 31. März 1814 im Hause Tallehrand's wäre durch seinen und seiner Freunde Dalberg, de Pradt, Louis Einfluß die Restauration beschlossen und eingeleitet worden.

Wir sehen von Übertreibungen und einzelnen Irrthümern ab, die auch hier mit unterlausen, so, wenn er bei der Konsserenz den König von Preußen und den Fürsten Schwarzenberg nicht erwähnt; im ganzen wird man die Darstellung Tallehrand's als richtig anerkennen müssen. Darin kann uns auch nicht irre machen, daß Vitrolles in seinen kürzlich (1884) veröffentlichten Memoiren den Antheil und das Verdienst Tallehrand's bei der Restauration geringer erscheinen läßt; denn wir dürsen nicht verzessen, daß Vitrolles an den entscheidenden Verhandlungen doch nicht persönlich theilgenommen hat und daß er überhaupt Tallehrand sichtlich mit parteiischer Abneigung behandelt. Die Zurückberufung der Bourbonen bleibt, wenn irgend eines Mannes, das Werk Tallehrand's, seine größte historische Handlung, so hat auch Sainte-Beuve, sonst sein schärfster Verurtheiler, in seiner trefslichen Studie über Tallehrand anerkannt.

VIII. Der entscheidende Antheil Tallegrand's an der Zurückberusung der Bourbonen, sein unvergleichliches Ansehen unter allen Staatsmännern, bestimmten ihn wie von selbst zu dem Bertreter Frankreichs auf dem Kongresse, der die territorialen Berhältnisse Europas regeln sollte. Ich habe an einer anderen Stelle bereits die Bedeutung des Eingreisens Tallegrand's in die Verhandlungen des Wiener Kongresses zu würdigen gesucht 1).

<sup>1)</sup> In dem Vorwort zu der deutschen Ausgabe des Briefwechsels Tals leprand's mit König Ludwig XVIII.

Die Memoiren bringen uns darüber nichts Neues, obgleich das 8. Kapitel über die Verhandlungen in Wien den bei weitem umfangreichsten Abschnitt der Memoiren bildet. Tallehrand hat sich nämlich begnügt, den inzwischen bereits befannt gewordenen Briefwechsel mit Ludwig XVIII. nebst dem amtlichen Schriftwechsel der Kongreß-Gesandtschaft mitzutheilen, und schickt nur cinige Bemerkungen voraus, welche das Verständnis der Aftenstücke erleichtern sollen. Was dabei an Irrthumern vorkommt, wie in der Erzählung von dem Besuche bei dem König von Sachsen in Prefiburg (S. 290), findet in den eigenen Schreiben Tallegrand's leicht seine Berichtigung. Im übrigen läßt sich benken, daß er seine Verdienste auf dem Kongresse nicht gerade herabsett, ebenso daß er, namentlich bei der sächsischen Frage, sich und Frankreich als die Vertreter der ewigen Grundsätze der Sittlichkeit und des öffentlichen Acchtes darstellt, deren Verfall er in salbungsvollen Worten beklagt. (S. 285.) Als guter Royalist schließt er endlich seine Betrachtungen mit Erwähnung der Romplimente, die ihm der Brinz von Condé über die Erfolge Frankreichs auf dem Wiener Rongreß gemacht hat.

Wir sind am Schlusse unserer Untersuchung. Was wir über den apologetischen und royalistischen Charafter der Memoiren Talleyrand's im allgemeinen bemerkten, hat die Prüfung der einzelnen Abschnitte bestätigt. Wichtiger noch für das Urtheil über die Memoiren will es uns aber erscheinen, daß sich dabei zugleich die historische Werthlosigkeit der ganzen Veröffentlichung herausgestellt hat, in dem Maße, daß wir faum einmal eine disher unbekannte Thatsache erst von Talleyrand ersahren haben. Auch für Talleyrand selbst bieten die Denkwürdigkeiten wenig oder gar nichts Neues. Wer den wirklichen Talleyrand kennen lernen will, der wird immer noch zu den Aufzeichnungen der Frau v. Remusat greisen, die für einzelne Jahre und Ereignisse der napoleonischen Zeit sast mit größerem Rechte "Wemoiren Talleyrand's" heißen könnten, als die entsprechenden Abschnitte der jest vorliegenden Veröffentlichung.

## Miscellen.

## Eine militärifche Berfügung Friedrich Wilhelm's I.

Seit dem Erscheinen des Aufsatzes "Werbung, Wehrpflicht und Beurlaubung im Heere Friedrich Wilhelm's I." (H. B. 67, 254) ift mir die nachfolgende Berfügung bes Königs bekannt geworben. Sie bestätigt und erläutert das dort über die Entwickelung der Beurlaubung Ermittelte; von besonderem Interesse ist, daß Friedrich Wilhelm schon in den ersten Jahren seiner Regierung gelegentlich den Kompagnie= Chefs mehr Beurlaubte bewilligte, als im Reglement vorgesehen mar. Nicht minder wichtig ist, was wir hier über die sogenannte Rompagnie-Schuld erfahren (vgl. den oben angeführten Auffat S. 268 u. 288). Die Chefs erholten fich für die Unkosten, die ihnen der Erwerb der Kompagnie verursachte, an den Mannschaften, indem sie sich für Uniform und Waffen etwas erstatten ließen: wer's nicht zahlen konnte, blieb's schuldig. Die Kapitäns verstanden das Ankreiden; das zeigt Die Bemerkung des Königs: vieles, was einen Groschen gekostet habe, fei bort zu zwei Groschen angeschlagen. Andrerseits bugten fie auch manche Forderung theils durch Desertion, theils durch Tod ein. Sie fuchten sich zu helsen, indem sie ihr Guthaben solidarisch behandelten und zur Abtragung auch die neu eingestellten Refruten mit heranzogen; eine Ausbeutung, die der König untersagte. M. L.

Immediat=Bericht des Commandeurs des Holfteinschen Infanterie=Regiments C. W. v. d. Gröben. Berlin 29. Descember 1716.

"Ob benen neuen Leuten, so beim Regiment anno 1715 und 1716 angeschafft sind, durchgehends keine alte Schuld angeschlagen werden soll? Wobei allerunterthänigst gebeten wird, in hohen Gnaden zu consideriren, daß einige Compagnieen diese beede Jahre an 90 neue Mann angenommen und andre schlechte Leute dagegen abgeschafft, die mehrentheils dis 16 Athlr. schuldig geblieben, wodurch denn manche Capitains ihr in die Compagnie gestecktes Capital sast ein Mal verlieren dörften?"

Rand=Berfügung bes Rönigs:

"Vermöge Reglement") foll Rein Cap: die 3. exercir Monat ver= lauben bleiben 9. monat überig zu verlohben erstl: 3. Monat in der ernte Zeit 50. man die überige 6: Monat ieder Monat 30. man die 3. Monat 50. man die 6. Monat 30. man da sollet Ihr die Ver= lobten das Helfte vom tracktament guht tun die ander Helfte vor ben Cap: weill vermöhge Reglement die Cap: die alte schuldt nit Können die Recrütten angeschlagen werden?) behro wehgen die Cap: sehr viell and Bein binden so Permettiere ich ieden Cap in die 6. Monat da ieder Cap 30. verlobte hat, foll 50. haben ergo 20. über das Reglement machet die 20. man in ein Monat 30. #3) und in 6. Monat 180. # Da vor soll der Cap: die Com: nichts guht tun sonder vor seine schaden ziehen Dieses soll er 12. Monat ziehen machet 360. # so vierdt der schade ersetet. Den ven die alte schulbt solte recht examinieret werden vurde man viell finden was angeschlagen ist als was ein groschen Kostet das das 2. gr: angeschlagen ist veill ich die duceur4) die Cap: gehbe so haben sie nit ursache sich zu be= schweren Fr. Wilhelm."

## Bur Borgeschichte ber preußischen Städteordnung vom 19. November 1808.

Bon E. Joachim.

Ein älterer Bericht<sup>8</sup>), auf welchen neuerdings Ernst Meier in seinem Werke über die Reform der Verwaltungsorganisation unter Stein und Hardenberg hingewiesen hat, erzählt, daß in Königsberg während der Franzosenzeit der Kriminalrath Brand als Rechtskonsus

<sup>1)</sup> Bon 1714; j. H. Z. 67, 282.

<sup>3)</sup> Berfchrieben für: "weil von den Capitains die alten Schulden nicht tonnen angeschlagen werden".

<sup>\*)</sup> Reichsthaler.

<sup>4)</sup> d. h. das Beurlaubten-Traktament; vgl. H. 3. 67, 288.

<sup>5)</sup> J. D. E. Preuß, Friedrich der Große 4, 485.

lent der Stadt durch den Drang des Bedürfnisses darauf geführt worden sei, eine Verfassung der (dortigen) Bürgerschaft zu entwerfen; biesen Entwurf habe er am 29. Dezember 1807 fertig gestellt, bann aber liegen lassen; auf einer Geschäftsreise im April 1808 habe er in Berlin den dort auch gerade anwesenden Freiherrn vom Stein getroffen und demjelben bei seinem Gespräche über die Verfassung der Königs= berger Raufmannschaft von seinem Blane Mittheilung gemacht. Bei der Rückfunft nach Königsberg habe dann Stein von diesem Entwurfe Kenntniß genommen und ihn bem Berfaffer zurückgestellt mit einem Handbillet, worin er ihm anrieth, den Plan durch die Königsberger Bürgerschaft bei dem König einreichen zu lassen. Nachdem dann der Brand'iche Entwurf burch die Bunfte gegangen, fei er mit Eingabe (ber Stadtältesten) vom 15. Juli 1808 Seiner Majestät überreicht worden und hierauf die Rabinetsordre vom 25. Juli erfolgt, welche die Altesten der Königsberger Bürgerschaft von der Absicht des Königs auf Umformung der ganzen Municipalverfassung überhaupt, sowie von der Thatsache in Kenntnis sette, daß der eingereichte Plan dem Staatsminister v. Schrötter zur Berücksichtigung bei Abfassung bes Entwurfes zu einer neuen Städteordnung überwiesen worden ware. Hiermit habe sich Brand's amtliche Mitwirkung an dem Werke ge= schlossen.

Bei seinen Forschungen hat dann Ernst Meier in den (Berliner) Aften einen andern von Brand herrührenden Blan zur Städteordnung gefunden, der aber vom 24. August datirt ist und eingereicht wurde mit einem Begleitschreiben vom 31. August, das sich auf die Rabinets= ordre vom 25. Juli und auf eine Meußerung Steins darüber beruft, daß alle Städte in die neue Ordnung, einbegriffen werben follten.

Meier verkennt nicht, daß dieser Entwurf vom 24. August mit dem, welchen die Königsberger Bürgerschaft am 15. Juli einreichte, "in irgend einem Zusammenhange steht", und führt dann die Über= einstimmungen wie die Abweichungen beider Plane aus. Die Übereinstimmung in der Anordnung ist ihm "eine höchst auffallende" und "wo die Übereinstimmung überhaupt vorhanden ift, ift fic großentheils eine wörtliche." Indem nun Meier den Blan vom 15. Juli "ben Königsberger", ben vom 24. August "ben Brand'ichen Entwurf" nennt, führt er weiter aus, daß an sich ebenso gut möglich sei, daß ber Brand'iche Blan bem Königsberger Entwurfe zu Grunde gelegen habe, wie das Umgekehrte; für die spätere Entstehung des Brand'schen

Planes scheine die größere Kurze und Brazision und ber spätere Termin der Ginreichung zu sprechen: dem entgegen aber stehe die (durch den Bericht bei Preuß) unzweifelhaft bezeugte Existenz eines Brand'schen Planes in einer früheren Zeit. Meier nimmt nun an, daß etwa der Brand'sche Blan der Königsberger Bürgerschaft bei ihren Berathungen (zu ihrem Entwurfe vom 15. Juli) borgelegen haben könnte, daß es jedoch nicht gelungen wäre, deren Zustimmung zu bemfelben zu erlangen, und daß nunmehr Brand fich veranlaßt gesehen hätte, seinen vielleicht noch weiter umgearbeiteten Blan ber Regierung einzureichen. Übrigens sei die Angabe bei Breuß, daß ber Brand'sche Plan durch die Zünfte gegangen sei, unbewiesen und es bleibe auffallend, daß das Begleitschreiben vom 31. August diesen Sachverhalt ganz übergehe und sich lediglich auf die Rabinetsordre vom 25. Juli als die alleinige Veranlassung des Planes (v. 24. Aug.) berufe, obgleich doch diese erst durch den Königsberger Entwurf her= vorgerufen war. Auch bleibe es unaufgeklärt, weshalb Brand nach bem Erlag dieser Rabinetsorbre, wenn sein Blan ichon längst fertig war, noch einen ganzen Monat bis zur Ginreichung verftreichen ließ. Lauter Unklarheit und Zweifel, welche Meier's verschiedentliche Erkundigungen in Königsberg und Nachfragen nach Brand'schen Ba= pieren seinerzeit zu beheben nicht vermocht haben.

Die Lösung aller bieser Unklarheiten liegt in der Thatsache, daß Brand der Verfasser sowohl des Entwurses vom 24. August wie dessen vom 15. Juli 1808 ist. Dies wird zur Gewißheit durch einen Aktenfund im Archiv der korporirten Königsberger Kaufmannschaft!). Hiernach gestaltet sich nunmehr aktenmäßig das Bild wie folgt:

Der Kriminalrath Brand hatte in der That am 29. Dezember 1807 einen Plan, betreffend eine neue Verfassung der Königsberger Bürgerschaft sertiggestellt. Der Entwurf, mit diesem Datum versehen und von seiner eigenen Hand geschrieben, befindet sich bei den Akten. Welche Gründe den Konsulenten der Königsberger Bürgerschaft zu diesem Werke veranlaßt haben, wird nicht ersichtlich: wir wissen aber aus den Mittheilungen Meier's, daß Brand in seinem Begleitschreiben vom 31. August zu dem Entwurse vom 24. August erklärt hat, sein

<sup>1)</sup> Acta Einer Löbl. Kneiphöfischen Kausmannszunft betr. die Berfassung der Bürgerschaft. 1807—11; Acta (manualia Brand's) betr. die Berfassung der Bürgerschaft. 1808/9. Beide Aktenstücke sind neuerdings im Staatsarchiv beponirt.

Beftreben sei gewesen, die Erfahrungen, die er als Richter in einer fleinen Stadt und als Konsulent ber Königsberger Bürgerschaft zu machen Gelegenheit gehabt habe, mit den Forderungen der Beit zu verbinden. Besondere Erfahrungen in den Zeiten des unglücklichen Rrieges von 1807 werden nicht gefehlt haben. Seinen Entwurf vom 29. Dezember 1807 hat bann Brand, wohl gleich zu Anfang bes Rahres 1808, den Gemeinde-Altesten der Königsberger Bürgerschaft überreicht. Unter dem 23. Februar dankt dieses Rollegium hierfür und findet die Borichläge des Entwurfes fehr zwedmäßig, wünscht auch, "daß folcher baldigst ausgeführt und realisirt werden möchte". In vier Bunkten werden jedoch Ausstellungen erhoben, welche das Berhältnis der Bürgerrepräsentanten zur Hauptdeputation, die Boll= ziehung der Predigermahlen, die Aufhebung des Unterschiedes zwischen Groß= und Rleinburgern und die Einrichtung einer Burgerkaffe be= treffen.

Aber auch den Zünften') wurde der Brand'iche Plan vorgelegt, und zwar noch im Februar. Gin Birkular ber Aneiphöfschen Rauf= mannszunft vom 1. März 1808 beruft die Mitglieder auf den 3. d. Mts. zu einer nochmaligen Zusammenkunft "zur Beprüfung derer von dem herrn Kriminalrath Brand entworfenen neuen Geset = Vorschläge". Und in dieser Versammlung am 3. März auf dem Aneiphösschen Junkerhofe wurde beschlossen, "daß die von Herrn Meyer und von herrn Sadfen gemachte Monita gegen die vorgeschlagenen Gesetze (liegen bei ben Aften) als einstimmig für gut befunden bem Berrn Ariminalrath Brand oder dem Repräsentanten übergeben werden Die entsprechende Mittheilung von diesem Beschlusse an Brand lautete dahin, daß die Aneiphöffche Raufmannzunft diese neuen Bejetesvorichlage nur unter ben beigefügten Monitis fich gefallen lasse, sonst wolle sie lieber bei ber alten Berfassung verbleiben. Die Altstädtische Raufmannzunft, die sich am 4. März im Junkergarten versammelte, genehmigte einfach mit Einstimmigkeit "die durch unsern Konsulenten Herrn Kriminalrath Brand entworfene neue Verfassung

<sup>1)</sup> Die Königsberger Bürgerschaft war eingetheilt in die drei Zünfte der Kaufleute, der Mälzenbräuer und der Gewerte. Die Bertreter der Gewerte waren eben jene Bürger-Altesten. Die Gewerke vereinigten in sich die Künstler, handwerker und die ohne ein bürgerliches Gewerbe angenommenen Bürger. — Bir erinnern uns auch, daß die heutige Stadt Königsberg aus den drei Städten Altstadt, Kneiphof und Löbenicht erwachsen ist.

ber burgeridift ju Rimgebergt. Biel lingiamer ging bie Lobe= nichtlide Kouimannicoft in Berfe. Bereus om 9. Februar mar der Eninur' den Bunfimmichebern vom Altermanne gur Durchficht mitgerheilt morden : erft am 12. Buit tabte bie Bunft bann, 13 Ropf fiart, sur Beidlugfaffung im Sunterbafe und einigte fich bier gu ber Erklarung: "Benn die Mebrbeit ber rein, übrigen Kaufmannse und Malientrauergunfte, fowie auch die Burgericaft überhaupt biefon Blan genehmigen, fo babe bie Labenidride Raufmanngunft auch nichte bagegen: follten aber bierinnen Diefuffionen obmalten ober Reuerungen im Plan felbit vorgenommen morden fein, fo erbaten fie fid folde gur naberen Beprufung." Aud Die Malgenbrauer haben nich Zeit genommen. Am 30. Juni verfammelten nich ibre Deputirten auf dem Brautollegium gur Berathung über ben von Brand verfertigten Entwurf und gaben zu verichiedenen Bunften desfelben ihre Erinnerungen zu Protofoll; der Rezeg bieruber ging Brand unter bem 6. Juli gu.

Echon aber batte inzwiichen Brand nach den ihm bis dahin bestannt gegebenen Erinnerungen seinen Plan abgeandert: diese "Bestichtigungen" von seiner Hand, datirt vom 2. Avril, liegen bei den Aften. Und in der abgeänderten Form hat dann Brand im Monat Juni seinen Plan dem Freiherrn vom Stein vorgelegt. Hieraus ersfolgte dann das schon bei Preuß mitgetheilte, in unseren Aften als Original beruhende Handbillet Stein's vom 26. Juni mit dem Rathe, den Entwurf durch die Bürgerschaft dem Könige unmittelbar einzureichen'; demnächst die Übergabe an den König mit der — nach Ausweis der Handschrift des Konzeptes gleichfalls von Brand versfaßten — Immediateingabe der Bürgersültesten vom 15. Juli, sodann die Kabinetsordre vom 25. Juli (Original in unseren Aften) und die Überweisung des Planes an den Staatsminister Freiherrn v. Schrötter zur Berücksichtigung bei dem Entwurse einer allgemeinen Städtesordnung sür die ganze Monarchie.

Den zweiten Brand'schen Entwurf vom 24. August enthalten unsere Akten auch, nicht aber das Anschreiben vom 31. August. Der Entwurf ist wiederum von Brand's eigener Hand. Leider gibt keine

<sup>1.</sup> Preuß hat aller Wahrscheinlichkeit nach unsere Akten vor sich gehabt. Die Erzählung von dem Gespräche Brand's mit Stein in Berlin beruht wohl auf mündlicher Überlieserung durch Brand selbst.

Notiz Kunde von der Veranlassung zu diesem zweiten Entwurse. Der Umftand aber, daß das Anschreiben vom 31. August sich nicht bloß auf die königliche Kabinetsordre vom 25. Juli, sondern auch auf eine Äußerung Stein's beruft, läßt doch so viel erkennen, daß Brand mit dem Freiherrn auch späterhin noch über seinen Plan Rede gepflogen hat. Und so wird man wohl mit der Annahme nicht sehlgehen, daß hier, vielleicht auch in Gesprächen mit Schrötter und Anderen, sich neue Gesichtspunkte für Brand öffneten, die ihn zur Absassung eines neuen Entwurses und zur Überreichung desselben auf eigene Hand am 24. bzw. 31. August bewogen.

## Literaturbericht.

28. Affmann's Geschichte des Mittelalters von 375 — 1492. Zur Försterung des Quellenstudiums, für Studirende und Lehrer der Geschichte, sowie zur Selbstbelehrung für Gebildete. Zweite umgearbeitete Auflage von Ernft Meher. Dritte Abtheilung. Die beiden letten Jahrhunderte des Mittelsalters: Deutschland, die Schweiz und Italien. Bon Ernst Meher und Ludwig Viered. Erste Lieferung. Braunschweig, Fr. Bieweg u. Sohn. 1890.

Die dritte Abtheilung von Assmann's Geschichte des Mittelalters erscheint in zweiter Auflage elf Jahre nach der zweiten Abtheilung. Da noch die Schlußlieserung aussteht, werden im besten Falle reichlich drei Luftren vom Beginn (1875) bis zur Vollendung der neuen Auflage vergeben, gewiß "eine über Gebühr lange Zeit" für ein Lehr= buch, das die Ergebnisse der Forschung zusammenfassen und durch Hinweis auf Quellen und Literatur zu tieferem Eindringen ben Beg bahnen will. Wie follten in dieser langen Frist die Ansichten über die munichenswerthe Anlage eines solchen Buches und über die Auswahl des Stoffes nicht sich wesentlich verändern! Wenn nur dann wenigstens eine fleißige und zuverlässige Neubearbeitung vorläge. Alber gerade von den Theilen des vorliegenden Bändchens, welche der Herausgeber der ersten und zweiten Abtheilung, Ernst Meyer, selbst bearbeitet hat, insbesondere der deutschen Geschichte von 1273 bis 1314, ist wenig Rühmliches zu sagen, während die deutsche Geschichte von 1314 bis 1410 in der Bearbeitung von Ludwig Viereck einez gründliche Neugestaltung erfahren hat. Meyer ist in dem Maße von der benutten Literatur abhängig, daß er augenfällige Druckfehler übernimmt und unvollständige Citate in abenteuerlicher Beise ergänzt'). — Den gleichen oberflächlichen Eindruck machen die

<sup>1)</sup> Zwei Beispiele: S. 13 heißt es von Rudolf von Habsburg: "Der Titel eines 'Landgrafen von Elsaß' stellte ihn wie seine Borfahren in die

Quellenübersichten M.'s, sie sind aus Lorenz' Geschichtsquellen zu= sammengerafft, höchst Unbedeutendes wird genannt, Wichtiges über= gangen. Für die Darstellung ist die neuere Literatur seit Lorenz' beutscher Geschichte unbenutt geblieben. Weber die Geschichten Ofter= reichs und der Schweiz von Huber bezw. Dierauer, noch die Einzelschriften von Ropp, Heller, Buffon, noch die Auffätze von Fider, Lamprecht, Schulte, Redlich u. v. A. finden sich benutt, und so häufen sich die alten Frethumer. In der Geschichte Adolf's von Nassau bleibt Meger auch hinter Lorenz, der neben Ropp nicht mehr genannt wird, zurud. Schon Lorenz fonnte fich bezüglich ber Bahl Abolf's auf die von Ennen gefundenen Kolner Urkunden stüten, trothem behauptet Meyer S. 29, daß "wir über die Berhandlungen der rheini= ichen Erzbischöfe keine Urkunden und nur widersprechende Nachrichten haben". Für die Darstellung der Schweizer Verhältnisse unter Albrecht I. find Tichudi, J. v. Müller und Kopp die einzigen Bulfs= mittel. Wo neuere Literatur genannt ift, finden sich doch kaum Spuren ihrer Benutung, ich benke z. B. an Poehlmann's Buch über ben Römerzug Kaiser Heinrich's VII. (1875), das auf die Darstellung ohne Einwirkung geblieben ift. Bezüglich der Relation des Nikolaus von Butrinto wird in der Quellenübersicht nur auf die Ausgabe in Böhmer's fontes I verwiesen, dann aber, wie die angegebenen Seitenzahlen lehren, nach der Ausgabe in Baluze, Vitae II citirt! So

Reihe der Fürsten" (beiläufig ein grober Schniper!), und dazu in der Anmertung: "Das Amt erscheint im erblichen Besit ber Familie seit Ende des 12. Jahrhunderts. Böhmer, Reg. 457 jum Jahre 1136." Böhmer a. a. D. verzeichnet eine Urfunde von 1187, die übrigens jest durch v. Weech und Schulte als eine St. Trudperter Fälschung erwiesen ist. Das falsche Citat ift aus Lorenz' beutscher Geschichte 1, 435 übernommen, wo es im Texte beißt: "Gegen Ende des 12. Jahrhunderts erscheinen sie als Landgrafen im Elfaß, ein Umt, welches die Grafen im erblichen Besitz behielten" u j. w. -9dr. 2: S. 15 ist vom zweiten Lyoner Konzil, das fälschlich in das Jahr 1275 statt 1274 verlegt wird, die Rede, da steht in der Anmerkung: "Genauer Bericht über dieses wichtige Konzil bei Baronius (!), Ann. eccles. ed. Mansi 24, 61 (die neueste Ausgabe, Bar le Duc 1864 ff., war mir nicht zu= ganglich)." Sier hat jedenfalls wieder Lorenz das Unglud verschuldet, indem er 2, 29 auf die brevis nota eorum quae in secundo concilio Lugdunensi generali acta sunt verweist und die Mansi'sche Konziliensammlung abgefürzt Mansi 24, 61 eitirt. Etwas tomisch wirft babei bas unerfüllte Verlangen nach der neuesten Ausgabe von Raynald's Annalen.

wird man vor der Benutzung dieses Theiles des Buches nur warnen können, denn natürlich ist bei so übler Grundlage die Darstellung abgeblaßt und die Auswahl der Citate sehr zufällig.

In jeder Beziehung viel besser ist, wie schon bemerkt, die Dar= stellung von 1314 bis 1410 in der Bearbeitung von L. Viered. Biered hat, soviel ich ohne Ginsicht der erften Auflage urtheilen kann, sich von derselben völlig emanzipirt (bei einem Lehrbuch entschieden das richtige Verfahren) und auf Grund der gahlreichen neuen Forschungen zur beutschen Geschichte des 14. Jahrhunderts, auch ent= legener Auffäte und noch unverarbeiteter Aftenpublikationen, eine solide Darstellung im alten Rahmen gegeben. Für das 15. Jahr= hundert murde eine gleich forgfältige Zusammenfassung insbesondere bankenswerth fein, da die neue von Horft Rohl besorgte Auflage bes R. Dietsch'schen Lehrbuches der Geschichte (Leivzig, Teubner 1881 u. 1884), die für die Zeit von 1096 bis 1400 ganz Vortreffliches leistet, für das lette Jahrhundert des Mittelalters noch aussteht, aber leider ift Mener, der von 1410 bis 1485 wieder die Bearbeitung übernommen hat, für das 15. Jahrhundert längst nicht in gleichem Maße der neueren Forschung nachgegangen, wie sein Mitarbeiter für das 14. Jahrhundert. So vermisse ich, um nur einiges zu er= wähnen, eine Benutung der dritten Bande von Suber's öfterreichischer und Riegler's baierischer Geschichte, ber würtembergischen Geschichte von P. Fr. Stälin, der Duellenpublikationen von Finke und Erler. Für die Wahl Albrecht's II. wird auf Altmann's Schrift verwiesen, aber wenn Meger fie wirklich gebraucht hatte, durfte er nicht schreiben, daß bei dem Mangel neuerer Monographien F. A. G. Wend, historia Alberti II. (Lips. 1770) immer noch nicht gan, zu entbehren sei, denn Altmann hatte festgestellt, daß mein Urgroßvater nur eine dissertatio prima über die Eltern Albrecht's II. veröffentlicht hat. K. Wenck.

Allgemeine Geschichte der Literatur des Mittelalters im Abendlande bis zum Beginne des 11. Jahrhunderts. Bon Abolf Cbert. I. Zweite vers besserte und vermehrte Auslage Leipzig, Bogel. 1889.

A. u. d. I.: Geschichte der dristlich-lateinischen Literatur von ihren Ansfängen bis zum Zeitalter Karl's des Großen.

Seit 1874, wo der 1. Band von Ebert's Werk erschien, ist dieses dem Literarhistoriker, wie dem Theologen, Geschichtsforscher und Philologen unausgesetzt eine vortreffliche Grundlage und ein unents

behrlicher Rathgeber gewesen. Indessen würden diese Bezeichnungen bei weitem nicht genügen, um die Bedeutung, die dem Buche feither zuerkannt worden ist und die dasselbe bei seinem ersten Erscheinen zu einem literarischen Ereignisse machte, irgendwie zu erschöpfen. Bon Anfang an stellte es weit mehr dar, als nur ein eigene und fremde Korschungen zusammenfassendes und in sustematische Ordnung bringendes Handbuch; gerade ber 1. Band enthielt nichts Geringeres als die Ergebnisse einer Entdeckungsfahrt, einer Expedition in das dämmerige Rebelreich hinein, das zwischen, aber auch neben ben letten Autoren antik-römischen, also klassisch=philologischen Interesses und benjenigen Schriftstellern lag, mit welchen als frühmittelalterlichen Geschichtsquellen sich ihrerseits die Sistorie schon seit langer Zeit wieder beschäftigt hatte und die dementsprechend auch ihre gusammen= fassende Behandlung durch Wattenbach schon erfahren hatten. Ub= sichtlich wurde diese eigenthümliche Übergangsliteratur soeben nicht etwa eine terra incognita vor Ebert genannt, benn ber theologischen Belehrfamkeit maren biefe Schriftsteller mehr ober minder bekannt und vertraut, aber über den Umfreis der theologischen Forscher hinaus waren sie in der That wenig beachtet und theilweise kaum dem Namen nach bekannt gewesen. E.'s Leistung aber war noch eine ganz andere, als daß er jene nun für den weiteren Kreis ent= bedt hatte: er brachte ihnen, mas der bloße Theologe schwer gekonnt haben murbe, fogleich auch die Ginfügung in den großen universal= hiftorischen Zusammenhang: er verknüpfte fie in feiner Behandlung mit den letten eigentlich-römischen Schriftstellern (die er dadurch ebenfalls über eine bisherige einseitige, nämlich über die bloß philo= logische Herrichtungsweise hinaushob) und legte durch diese zusammen= fassende Betrachtung beider Gruppen flar, mas für die universale Beiftesgeschichte der Moment zu bedeuten hatte, als in die absterbende und mude antike Belt hinein lebensträftig und ficher, voller Segnungen für die Mühen und Rämpfe in ben Gedanken und Gemütern, wie für das alltägliche und soziale Ringen der Menschheit das siegende Christenthum auf ben Schauplat trat. Die durchaus zu seinem Thema gehörige Klarlegung und Beleuchtung dieses sich ununter= brochen vollziehenden Umwandlungsprozesses, soweit er literarisch in die Erscheinung tritt, ist der Hauptgrund, der den Bf. veranlassen mußte, ziemlich weit bor ben schulmäßigen "Anfang" bes Mittelalters zurückzugreifen; ein anderer Grund dazu liegt auch in dem lücken= losen formalen Zusammenhange der in Betracht kommenden Literatur.

E. fest also da ein, wo der geistige Rosmopolitismus des gealterten Römerthums und die Universaltendenzen des Chriftenthums ihrer Bereinigung zuzustreben beginnen, und somit war für ihn auch der naturgemäße Schluß des 1. Bandes da gegeben, wo dieser von allem Nationalismus unberührte universelle Charakter der abendländischen Literatur abzunehmen beginnt, und wo die ersten Keime national ge= richteter ober abgeschloffener Literaturen bemerkbar werden, b. h. mit der Beriode der großen Karolingereroberungen. Was er in diesen Rahmen gefaßt hat, ist ein großartig in seiner Ginheitlichkeit durch= geführtes Bemälde und eine geistes= oder kulturgeschichtliche Leiftung ersten Ranges geworden; ein literarisches Zeitalter, bem ber Laic eine verhältnismäßig geringe Aufmerksamkeit entgegenbrachte, ist von ihm durch die Schilderung einer ganzen Anzahl hochstrebender Geister und zu wirklicher Untheilnahme herausfordernder Menschen belebt worden, hinter benen an verfönlicher Bedeutung und individuellem Interesse die des späteren Mittelalters im ganzen zurüchtehen. beffen ware höchst überfluffig, weiteres zur Charafteriftit und zum Lobe des E.'schen Wertes sagen zu wollen, da es doch wohl ein jeglicher, der Geschichte treibt, als Leser oder Benutzer schon in der Sand gehabt und somit nicht umbin gefonnt haben wird, die Rlarheit und Sicherheit der Ausführungen, die volle Bertrautheit des Bf. mit jedem einzelnen Schriftsteller und Schriftwerke, die ihm zu ihnen allen diese werthvollen, gerade in ihrer Ginfachheit so schönen Inhaltsanalysen zu geben ermöglichte, das Fortbleiben jeglicher Floskel und Redensart, sowie das außerordentliche Ebenmaß der Anordnung und der Darftellung zu bewundern, was alles die Lekture des Werkes zwar nicht gerade an jeder Stelle vollkommen mühelos, aber überall förbernd und erhebend, ermunternd und fesselnd macht.

Es ist E. vergönnt gewesen, ehe ihn der Tod hinwegriß, wenigstens den 1. Band nach 15 Jahren in zweiter Auflage in die Welt zu senden, nachdem er übrigens schon bei der französischen Ausgabe des Werkes Beränderungen anzubringen in der Lage gewesen war. Er selber bezeichnet die neue deutsche Auflage als "verbessert und vermehrt" und das ist in der That die richtigste Charakterisirung. Umgearbeitet ist der Band nicht worden, und dessen bedurfte es auch nicht; kaum irgend etwas vermag so sehr für die Reise und Vollendung zu sprechen, in welcher der Band schon in seiner ersten Auflage erschienen war, als die bei aller Gründlichkeit und Subtilität der Durchsicht so geringsügige innere Veränderung des alten Textes

in der neuen Auflage und noch eines: die Rurze des neuen Bor-Die Busätze und Berbefferungen in der zweiten Auflage find taum in irgend einem Sate bas Ergebnis einer nachträglichen anderen Erkenntnis, sondern so gut wie ausschließlich veranlagt worden erstens durch inzwischen hinzugekommene neuere oder bessere Texte der Schriftsteller, besonders durch die Wiener Kirchenschrift= stellerausgabe und die Quartabtheilungen der Monumenta Germaniae, zweitens durch ein paar erft neuerdings aufgefundene Schriften (3. B. die in einem Aretiner Coder entdeckten, unter bes Hilarius von Poitiers Namen gehenden Symnen nebst einem Bundertraktat, die E. jedoch für des Bischofs unwürdig erklärt, ferner Paulini Epigramma und die Peregrinatio ad loca sancta) und schlieklich durch die neueren Spezialuntersuchungen und Einzelabhandlungen, zu benen, ähnlich, wie es bei Giesebrecht's Werk für weite Abschnitte ber deutschen Geschichte, insbesondere für die Salierperiode der Fall war, in der Hauptsache eben erst das Erscheinen des E.'schen Werkes selber ben Anstok gegeben hatte. Gin — freilich schwieriges — Ravitel. das uns trot seiner Erweiterung noch in der zweiten Auflage etwas bürftig erscheint, ift bas über bie Beiligenleben. — Die Neuerungen find forgfältig und zugleich fnapp gehalten, fie find von dem Bf. offenbar schon jeweils bei bem Erscheinen der betreffenden Ausgaben und Abhandlungen auf Durchschußblättern niedergeschrieben worden und nun in den Neudruck hauptfächlich in Geftalt von Anmerkungen übergegangen, jedoch überall, wo es irgend nöthig war, auch unter prazifer Abanderung des oben ftehenden Textes; ein Berfahren, das auch für die Neuauflage der folgenden Bande die Sauptfache von dem eigenen Nachlasse E.'s erhoffen läßt. Gine ursprünglich beabsichtigte aufzählende Zusammenstellung der einzelnen Abanderungen und neu übernommenen Forschungen lege ich beiseite, da aus einer solchen, die sehr sorgfältig und umsichtig gemacht ist, die inzwischen erschienene Anzeige bes 1. Bandes in der neuen deutschen Auflage von P. Lejan in der Revue critique Nr. 43 vom 27. Oktober 1890 besteht. Ed. Heyck.

Leodegar, Bischof von Autun. Ein Beitrag zur fränkischen Geschichte bes 7. Jahrhunderts. Bon **Richard Graf Du Moulin - Edart.** Breslau, B. Köbner. 1890.

Ein ziemlich unbedeutender Stoff, vom Bf. mit ermüdender Umständlichkeit behandelt, und doch ohne bemerkenswerthe Ergebnisse,

bie nach Lage ber Sache auch gar nicht zu erwarten waren. wird das Berhältnis der beiden alten Vitae St. Leodegarii aus= führlich erörtert, und zwar so, daß wir nicht die Endresultate bes Bf. furz und bundig vorgeführt erhalten, sondern den ganzen, schwankenden Gang der Untersuchung selbst mit durchmachen muffen (vgl. S. 9. 10. 22 f., 29 2c.). Ich vermag auch bas Ergebnis, zu bem der Bf. gelangt, nicht als zutreffend anzuerkennen; die eigentliche Schwierigkeit ber Frage, die darin besteht, daß beide Biten im gangen erften Theil völlig felbständig find, ohne irgend erweisbare Berührungen mit einander, dann aber von Kap. 12 der Vita Ursini = Rap. 27 der Vita Anonymi ab (ich citire nach den Acta Sanctorum) plöglich zum Theil wörtliche Übereinstimmung eintritt, die mehr und mehr zunimmt, bis schließlich beide Biten ganz gleichlautend werden, diese Schwierigkeit hat der Bf. gar nicht recht erkannt. Da ber Anonymus Rap. 61 ausdrücklich als Quelle für den letten Theil seiner Schrift die Translatio des Audulfus nennt, so könnte als die einfachste Lösung erscheinen, daß eben diese Translatio die gemeinsame Quelle beider Biographen war. Auch ist der Einwand des Bf., daß die Bermandtschaft beider Biten nicht erft mit dem Beginn ber eigentlichen Translatio anhebt, hinfällig: benn eine Translatio pflegt keineswegs erft mit der Aberführung der Leiche des Märtyrers zu beginnen. Im Gegentheil trifft ber Beginn ber Bermandtichaft unserer beiden Biten sogar sehr aut zu; denn dieselbe tritt eben mit bem Beginn von Leodegar's Marthrium bei Gelegenheit der Gin= nahme von Autun ein. Es spricht also in der That Alles dafür, eine Translatio als gemeinschaftliche Quelle beiber Biten anzunehmen. Nur kann man nach der Art, wie der Abt Andulf mehrfach in diesem Stüd erwähnt wird, nicht wohl annehmen, daß er selbst ber Bf. dieser Translatio war. Eine alle Schwierigkeiten beseitigende und auch an sich ganz wahrscheinliche Annahme dagegen wäre die, daß vielmehr Urfinus, der Bf. der kurzeren Bita, im Auftrage und unter Mit= wirtung seines Abtes Audulf, deffen Aufmunterung zur Abfassung der Bita er in der Präfatio selbst erwähnt, zunächst eine Translatio St. Leodegarii verfaßte. Diese schickte Audulf der Abtissin Bermenana, und durch ihre Vermittelung erhielt fie der Anonymus. Berichiedene Anzeichen in der Bita des Anonymus laffen darauf schließen, daß dieser selbst bereits eine Niederschrift seiner Bita stizzirt hatte, als er die Translatio in die Sande bekam und nun mit ihrer Sulfe feine Stizze überarbeitete und vervollständigte. Aus dieser Aberarbeitung



erklären sich eben manche Anstöße in dieser sonst durch vortrefsliche Insormation ausgezeichneten Vita (vgl. Kap. 40 Beatus itaque Leodegarius und Kap. 41 nochmals Sanctum itaque Leodegarium etc.), Später hat dann auch Ursinus seine Translatio zu der uns vorsliegenden Vita erweitert, und so erklärt es sich, daß für die ersten Theile von Leodegar's Leben der Anonymus und Ursinus völlig selbständig sind, obwohl für die spätere Hälfte von der Einnahme von Autun ab in der That Ursinus als Quelle des Anonymus zu betrachten ist. Diese hier vorgetragene Hypothese hat wenigstens den Vorzug, das eigenthümliche Verhältnis der beiden Viten völlig zu erklären. Übrigens ist die ganze Sache von geringer Vedeutung, da jedensalls so viel seltsteht, daß beide Viten alt sind und aus guter eigener Insormation schöpfen.

Im zweiten Theil seiner Schrift ftellt der Bf. dann unter viel= fachen Wiederholungen aus dem vorigen Theil das Leben des Leodegar dar, eines der neun Bischöfe, die der gewaltthätige Majordomus Ebroin um's Leben brachte. Der Bf. spricht felbst die Ansicht aus, daß Leodegar keine so hervorragende Rolle spielte, als man ihm wohl hat zusprechen wollen. Ich glaube fogar, daß er die Bedeutung des Bischofs ein wenig zu gering anschlägt. Umsoweniger aber hatte er Anlag, das Leben besfelben so umftändlich zu behandeln, und übrigens gelingt es ihm auch hier für die schwierigeren Fragen nicht, eine klare, befriedigende Lösung zu geben. — Zu Schluß im Anhang verzeichnet er die Literatur; warum er aber bei den Ausgaben der Biten die bequemft zugängliche, wenn auch keinen eigenthümlichen Berth besitzende in Migne's Patrologie (die beiden alten Viten 96. 330 ff., die vita metrica am Ende von Bd. 114 im Anhang zu Balafrid Strabo's Werken) ganz ausgelassen hat, ist auch nicht ersichtlich.

Der Stil des Bf. läßt sehr viel zu wünschen übrig, und in seinen Urtheilen läßt er, wie schon bemerkt, Umsicht und Schärse vermissen (vgl. noch die entgegengesetzen Urtheile über Dedo S. 46 und 78, die schwankende Darstellung über Leodegar's Sturz und die Ereignisse nach seiner Rückehr aus dem Kloster Luxeuil bis zu seinem Tode; dazu falsche Interpretationen S. 15 f. 53 2c.). Da die vorsliegende Schrift aber eine Erstlingsarbeit zu sein scheint, so sind diese Mängel entschuldbarer, und in etwaigen späteren Arbeiten wird es dem Bf. hoffentlich gelingen, sie ganz zu überwinden.

L. Erhardt.

wird man vor der Benutzung dieses Theiles des Buches nur warnen können, denn natürlich ist bei so übler Grundlage die Darstellung abgeblaßt und die Auswahl der Citate sehr zufällig.

In jeder Beziehung viel besser ist, wie schon bemerkt, die Dar= stellung von 1314 bis 1410 in der Bearbeitung von L. Biereck. Biered hat, soviel ich ohne Ginsicht der erften Auflage urtheilen kann, sich von derselben völlig emanzipirt (bei einem Lehrbuch entschieden das richtige Verfahren) und auf Grund der gahlreichen neuen Forichungen zur beutschen Geschichte bes 14. Jahrhunderts, auch ent= legener Auffätze und noch unverarbeiteter Aftenpublikationen, eine solide Darstellung im alten Rahmen gegeben. Für das 15. Jahr= hundert würde eine gleich sorgfältige Zusammenfassung insbesondere dankenswerth sein, da die neue von Horft Rohl besorgte Auflage des R. Dietsch'ichen Lehrbuches der Geschichte (Leipzig, Teubner 1881 u. 1884), die für die Zeit von 1096 bis 1400 ganz Vortreffliches leistet, für das lette Jahrhundert des Mittelalters noch aussteht, aber leider ist Meyer, der von 1410 bis 1485 wieder die Bearbeitung übernommen hat, für das 15. Jahrhundert längst nicht in gleichem Maße der neueren Forschung nachgegangen, wie sein Mitarbeiter für das 14. Jahrhundert. So vermisse ich, um nur einiges zu er= wähnen, eine Benutung der dritten Bande von Suber's öfterreichischer und Riezler's baierischer Geschichte, ber würtembergischen Geschichte von P. Fr. Stälin, der Quellenpublikationen von Finke und Erler. Für die Wahl Albrecht's II. wird auf Altmann's Schrift verwiesen, aber wenn Meyer sie wirklich gebraucht hätte, dürfte er nicht schreiben, daß bei dem Mangel neuerer Monographien F. A. G. Wend, historia Alberti II. (Lips. 1770) immer noch nicht gan, zu entbehren sei, denn Altmann hatte festgestellt, daß mein Urgroßvater nur eine dissertatio prima über die Eltern Albrecht's II. veröffentlicht hat. K. Wenck.

Allgemeine (Beschichte der Literatur des Mittelalters im Abendlande bis zum Beginne des 11. Jahrhunderts. Bon Abolf Ebert. I. Zweite vers besserte und vermehrte Auflage Leipzig, Bogel. 1889.

A. u. d. T.: Weschichte der christlich-lateinischen Literatur von ihren Unsfängen bis zum Zeitalter Karl's des Großen.

Seit 1874, wo der 1. Band von Ebert's Werk erschien, ist dieses dem Literarhistoriker, wie dem Theologen, Geschichtsforscher und Philologen unausgesett eine vortreffliche Grundlage und ein unent-

behrlicher Rathgeber gewesen. Indessen murden diese Bezeichnungen bei weitem nicht genügen, um die Bedeutung, die dem Buche feither zuerkannt worden ift und die dasselbe bei seinem ersten Erscheinen zu einem literarischen Ereignisse machte, irgendwie zu erschöpfen. Von Anfang an stellte es weit mehr dar, als nur ein eigene und fremde Forschungen zusammenfassendes und in sustematische Ordnung bringendes Handbuch; gerade der 1. Band enthielt nichts Geringeres als die Ergebniffe einer Entbedungsfahrt, einer Expedition in bas dämmerige Nebelreich hinein, das zwischen, aber auch neben ben letten Autoren antik-römischen, also klassisch-philologischen Interesses und benjenigen Schriftstellern lag, mit welchen als frühmittelalterlichen Geschichtsquellen sich ihrerseits die Historie schon seit langer Zeit wieder beschäftigt hatte und die dementsprechend auch ihre gusammen= fassende Behandlung durch Wattenbach schon erfahren hatten. Ub= sichtlich murde diese eigenthümliche Übergangsliteratur soeben nicht etwa eine terra incognita vor Ebert genannt, denn der theologischen Gelehrsamkeit waren diese Schriftsteller mehr ober minder bekannt und vertraut, aber über den Umfreis der theologischen Forscher hinaus waren sie in der That wenig beachtet und theilweise kaum dem Namen nach bekannt gewesen. E.'s Leistung aber war noch eine ganz andere, als daß er jene nun für den weiteren Kreis ent= bedt hatte: er brachte ihnen, mas ber bloße Theologe schwer gekonnt haben wurde, sogleich auch die Einfügung in den großen universal= hiftorischen Zusammenhang: er verknüpfte fie in seiner Behandlung mit den letten eigentlich-römischen Schriftstellern (die er dadurch ebenfalls über eine bisherige einseitige, nämlich über die bloß philologische Herrichtungsweise hinaushob) und legte durch diese zusammen= faffende Betrachtung beider Gruppen flar, mas für die universale Beiftesgeschichte der Moment zu bedeuten hatte, als in die absterbende und mude antike Belt hinein lebensträftig und ficher, voller Segnungen für die Mühen und Rämpfe in ben Bedanken und Bemütern, wie für das alltägliche und soziale Ringen der Menschheit das siegende Christenthum auf den Schauplat trat. Die durchaus zu seinem Thema gehörige Klarlegung und Beleuchtung biefes sich ununter= brochen vollziehenden Umwandlungsprozesses, soweit er literarisch in die Erscheinung tritt, ift ber Hauptgrund, der den Bf. veranlassen mußte, ziemlich weit bor ben schulmäßigen "Anfang" bes Mittelalters zurückzugreifen; ein anderer Grund bazu liegt auch in dem lücken= losen formalen Busammenhange ber in Betracht kommenden Literatur.

E. fest also da ein, wo der geistige Rosmopolitismus des gealterten Römerthums und die Universaltendenzen bes Chriftenthums ihrer Bereinigung zuzustreben beginnen, und somit war für ihn auch der naturgemäße Schluß des 1. Bandes da gegeben, wo diefer von allem Nationalismus unberührte universelle Charafter der abendländischen Literatur abzunehmen beginnt, und wo die ersten Keime national ge= richteter oder abgeschlossener Literaturen bemerkbar werden, d. h. mit der Periode der großen Karolingereroberungen. Bas er in diesen Rahmen gefaßt hat, ist ein großartig in seiner Einheitlichkeit durch= geführtes Bemälde und eine geiftes= ober fulturgeschichtliche Leiftung ersten Ranges geworden; ein literarisches Zeitalter, bem ber Laic eine verhältnismäßig geringe Aufmerksamkeit entgegenbrachte, ift von ihm durch die Schilderung einer ganzen Anzahl hochstrebender Beister und zu wirklicher Antheilnahme herausfordernder Menschen belebt worden, hinter denen an perfonlicher Bedeutung und individuellem Intereffe die des späteren Mittelalters im ganzen zuruchtehen. beisen ware höchst überflussig, weiteres zur Charafteristit und zum Lobe des E.'ichen Werkes sagen zu wollen, da es doch wohl ein jeglicher, der Geschichte treibt, als Leser oder Benuter schon in der Sand gehabt und somit nicht umhin gekonnt haben wird, die Rlar= heit und Sicherheit der Ausführungen, die volle Bertrautheit des Bf. mit jedem einzelnen Schriftsteller und Schriftwerte, die ihm zu ihnen allen diese werthvollen, gerade in ihrer Ginfachheit jo schönen In= haltsanalysen zu geben ermöglichte, das Fortbleiben jeglicher Flostel und Redensart, sowie das außerordentliche Ebenmaß der Anordnung und der Darstellung zu bewundern, was alles die Lekture des Werkes zwar nicht gerade an jeder Stelle vollkommen mühelos, aber überall fördernd und erhebend, ermunternd und fesselnd macht.

Es ist E. vergönnt gewesen, ehe ihn der Tod hinwegriß, wenigstens den 1. Band nach 15 Jahren in zweiter Anslage in die Welt zu senden, nachdem er übrigens schon bei der französischen Ausgabe des Werkes Veränderungen anzubringen in der Lage gewesen war. Er selber bezeichnet die neue deutsche Auflage als "verbessert und versmehrt" und das ist in der That die richtigste Charakterisirung. Umsgearbeitet ist der Band nicht worden, und dessen bedurfte es auch nicht; kaum irgend etwas vermag so sehr für die Reise und Vollensdung zu sprechen, in welcher der Band schon in seiner ersten Aufslage erschienen war, als die bei aller Gründlichkeit und Subtilität der Durchsicht so geringsügige innere Veränderung des alten Textes

behrlicher Rathgeber gewesen. Indessen würden diese Bezeichnungen bei weitem nicht genügen, um die Bedeutung, die dem Buche seither zuerkannt worden ift und die dasselbe bei seinem ersten Erscheinen ju einem literarischen Ereignisse machte, irgendwie zu erschöpfen. Bon Anfang an stellte es weit mehr dar, als nur ein eigene und fremde Forschungen zusammenfassendes und in sustematische Ordnung bringendes Handbuch; gerade der 1. Band enthielt nichts Geringeres als die Ergebniffe einer Entbedungsfahrt, einer Expedition in bas dämmerige Nebelreich hinein, das zwischen, aber auch neben den letten Autoren antik-römischen, also klassischen hilologischen Interesses und benjenigen Schriftstellern lag, mit welchen als frühmittelalterlichen Geschichtsquellen sich ihrerseits die Sistorie schon seit langer Zeit wieder beschäftigt hatte und die dementsprechend auch ihre zusammen= jassende Behandlung durch Wattenbach schon erfahren hatten. Ab= sichtlich wurde diese eigenthümliche Übergangsliteratur soeben nicht etwa eine terra incognita vor Ebert genannt, benn ber theologischen Gelehrsamkeit waren diese Schriftsteller mehr oder minder bekannt und vertraut, aber über den Umfreis der theologischen Forscher hinaus waren fie in der That wenig beachtet und theilweise kaum dem Namen nach bekannt gewesen. E.'s Leistung aber war noch eine ganz andere, als daß er jene nun für den weiteren Areis ent= bedt hatte: er brachte ihnen, mas ber bloße Theologe schwer gekonnt haben würde, sogleich auch die Einfügung in den großen universal= historischen Zusammenhang: er verknüpfte sie in seiner Behandlung mit den letten eigentlich-römischen Schriftstellern (bie er badurch ebenfalls über eine bisherige einseitige, nämlich über die bloß philo= logische Herrichtungsweise hinaushob) und legte durch diese zusammen= fassende Betrachtung beider Gruppen klar, mas für die universale Beistesgeschichte ber Moment zu bedeuten hatte, als in die absterbende und mude antife Belt hinein lebensfraftig und ficher, voller Segnungen für die Müben und Rampfe in den Gedanken und Bemütern. wie für das alltägliche und soziale Ringen der Menschheit das siegende Christenthum auf den Schauplat trat. Die durchaus zu seinem Thema gehörige Klarlegung und Beleuchtung dieses sich ununter= brochen vollziehenden Umwandlungsprozesses, soweit er literarisch in die Erscheinung tritt, ift ber Hauptgrund, der den Bf. veranlassen mußte, ziemlich weit vor ben schulmäßigen "Anfang" bes Mittelalters zurückzugreifen; ein anderer Grund dazu liegt auch in dem lücken= losen formalen Zusammenhange ber in Betracht kommenden Literatur.

Die Porträtbarftellungen Karl's des Großen. Bon Paul Clemen. Nachen, Cremer (C. Cazin). 1890.

In bem vorliegenden Buche wird der erste Anfang gemacht mit einer Arbeit, welche als eine Chrenpflicht unferes Boltes zu bezeichnen ist, mit einer streng wissenschaftlich gehaltenen Ikonographie der älteren deutschen Herrscher, und es muß mit Freuden begrüßt werden, daß der Bf. in der Einleitung die Absicht kund gibt, in ähnlicher Weise, wie hier den Begründer des alten deutschen Reiches, so auch seine Nachfolger zu behandeln. Die auf breiter Grundlage aufgebaute Darstellung beweift eine umfaffende Renntnis sowohl der betreffenden Literatur wie auch der in Frage kommenden literarischen und der bildenden Kunft angehörigen Denkmäler; freilich kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, daß bei dem so anerkennenswerthen Be= streben einer erschöpsenden Bearbeitung die Übersichtlichkeit der Dar= stellung in etwas gelitten hat. Andrerseits aber ist es hervorzuheben, daß fast alle einschlägigen Fragen, wie die karolingische Tracht, die Geschichte bes Bronzegusses, Die Entwickelung und poetische Bearbeitung des Sagenfreises u. s. w. nicht nur gestreift, sondern eingehend be= handelt sind, so daß das Buch eine mahre Fundgrube für die Ge= schichte der Runft, sowohl der bildenden wie der dichtenden, darftellt. Es erscheint unter diesen Umständen für einen Berichterstatter, welcher nicht in gleicher Beise bas Material beherrscht, miglich, auf Einzelheiten einzugehen. Es sei daher vor allem auf die zusammenfassende ilbersicht auf S. 208 ff. hingewiesen, welche die leitenden Gesichts= punkte der ganzen Schrift hervorhebt und einen vollen Einblick in das Kunsturtheil und die Kunstauffassung des Bf. gewährt. In dieser Busammenfassung erscheint es besonders ansprechend, wie ber Bf. die fortwährende wechselseitige Beeinfluffung von Dichtung und bildender Runft zur Darstellung bringt und sich bemüht, eine schon vielfach aufgeworfene und sehr verschieden beantwortete Frage schärfer zu präzisiren: die Frage, ob und wie weit mittelalterliche Künftler gewillt und befähigt waren, ein Porträt in unserem Sinne zu schaffen. Wenn dieser lette Teil der "Zusammenfassung" als ebenso geistvoll wie ergebnisreich zu bezeichnen ift, fo möchte hinfichtlich bes erften Theiles die Frage berechtigt erscheinen, ob nicht unter dem unbewußten Einflusse moderner Verhältnisse sowohl hier wie in der ganzen Darstellung die Schwierigkeiten, welche dem einzelnen Rünftler bei seinem Streben, ein Porträt in unserem Sinne zu schaffen, entgegenstanden, unterschätt, und andrerseits der Ginfluß, welche an von einander

entsernten Orten entstandene Bilder auf einander geübt haben können, überschätt ist. Hiermit steht es im Zusammenhang, daß die örtliche Überlieserung — hiebei ist z. B. an Aachen gedacht') — und die durch dieselbe bedingte Abhängigkeit der an demselben Orte entstandenen Bilder von einander zuweilen nicht scharf genug betont erscheint. Zugleich muß hervorgehoben werden, daß bei Behandlung der späteren (15. und 16. Jahrh.) Darstellungen sich Ungleichheiten bemerkbar machen'), was bei der thatsächlichen Unmöglichkeit, alle diese Bilder persönlich in Augenschein zu nehmen oder sich genügende sachverständige Auskunst darüber zu verschaffen, nur zu erklärlich ist; es drängt sich aber dabei die Frage auf, ob es unter diesen Umständen nicht richtiger gewesen wäre, hier eine Beschränkung eintreten zu lassen, was um so mehr gerechtsertigt gewesen wäre, als diese Bilder einen Kückschuß auf Karl's Persönlichkeit nur in ganz aussachmsweisen Källen gestatten.

Die immerhin dankenswerthen Abbildungen bilden wohl den schwächsten Theil des Buches. Diese anscheinend durch Zinkhochätzung vervielsältigten Zeichnungen werden hoffentlich bei den Arbeiten über die späteren Kaiser durch nach den Vorbildern unmittelbar ausgenommene Lichtdrucke oder ähnliche rein mechanische Nachbildungen ersetzt werden, deren Treue unzweiselhaft ist. Es wäre sehr zu wünschen, daß dem Us. aus öffentlichen Fonds die Mittel zu solchen Bildern bewilligt würden.

Schließlich sei noch erwähnt, daß der Bf. in den Nachträgen sich mit Wolfram kurz über die berühmte Bronzestatuette im Museum Carnevalet auseinandersetzt, welche letzterer auf Grund von Wetzer Rechnungsnotizen als von einem Metzer Goldschmied François 1507 gesertigt nachzuweisen versucht hat. Clemen hat unterdessen im Repertorium für Kunstwissenschaft 13, 481 den S. 232 angekündigten

<sup>1)</sup> Ich glaube, daß dem S. 142 besprochenen Aachener Stadtsiegel eine wesentliche Bedeutung für die Entwickelung gerade des Aachener Thous innes wohnt, und es wäre da eine Untersuchung der Vorbilder desselben, welche in älteren Kaisersiegeln zu suchen sein möchten, wohl am Plaze gewesen.

<sup>3)</sup> Ich führe die mir genau bekannten Osnabrücker Bilder zum Beispiel an (S. 168). Um Rathhause besand sich ein jest noch erhaltenes Kolossalbild aus den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts. Demselben ist die Deckelfigur des dem Ende des 13 Jahrhunderts entstammenden Kaiserpokals in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts nachgebildet. Das Rathhausbild erwähnt C. gar nicht, den Kaiserpokal seht er in's 16. Jahrhundert.

Auffat veröffentlicht, welcher eine endgültige Erledigung der Frage bringen foll; gegen die darin vorgebrachten Gründe wendet sich S. v. Schlosser in Mittheil. des österr. Instituts 12, 343 ff.

F. Philippi.

Die Legende Karl's des Großen im 11. und 12. Jahrhundert. Heraussgegeben von Gerhard Rauschen. Wit einem Anhang über Urkunden Karl's des Großen und Friedrich's I. für Aachen, von Hugo Loersch. Leipzig, Duncker u. Humblot. 1890.

A. u. d. T.: Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichts= kunde. VII.

Den Haupttheil des interessanten Bandes macht die Ausgabe einer Vita Karoli Magni aus, die zum ersten Male 1874 (in den Publications de la société historique et archéologique dans le cluché de Limbourg, XI) veröffentlicht worden war. Rauschen sagt über diese erste Edition: "Die Ausgabe ist sehr slüchtig, mit mertswürdigem Ungeschick angesertigt und durchaus unbrauchbar; sie ist seit einigen Jahren vergriffen". Allerdings Gründe genug, die Arbeit noch einmal zu machen, was denn hier in bester Weise geschehen ist.

Die Vita ift 1166 ober turz nachher entstanden und ift das Werk eines Klerikers, der, wenn er nicht selber in Aachen lebte, so doch nabe Beziehungen dorthin hatte. Das erste von ihren drei Büchern enthält nach einem Prolog 18 biographische Kapitel über den Raifer, für die, wie in den den Text begleitenden Unmerkungen des Herausgebers jeweils festgestellt wird, die einzelnen Nachrichten ober Abschnitte aus Einhart's Vita, den Ann. Lauriss. maj., Regino's Chronit und dem Chronicon Anianense, einige auch aus Thegan und Hugo v. Fleury, weitere vielleicht aus dem Thietmar von Merse= burg entnommen sind; eine Erzählung aus dem Leben des hl. Ügibius, die sich in weiterer Ausmalung auch in der deutschen Literatur findet, ist wohl ben Acta s. Aegidii entnommen. Der Bf. ber Vita hat diese kompilirten Bestandtheile bis zu einem gewissen Grade ver= arbeitet; auch Kritik ist ihm nicht völlig fremd: nec omni scripturae nec omnium spiritui in singulis articulis credendum esse usque ad rescriptum iudicavimus. Am Schlusse ober auch am Ansange der Kavitel fügt er eigene lobyreisende oder hinweisende und mahnende Betrachtungen hinzu. Das zweite Buch behandelt dann die Beerfahrt Karl's ins Morgenland. Diese Sage, welcher der Herausgeber einen besonderen Exturs widmet, ift, wo sie in den uns erhaltenen



Denkmälern zuerst bei dem bekannten Mönch Benedikt vom Berge Coracte auftaucht, sogleich mit Bezugnahmen auf Reliquien bes Undreaß-Klosters verbunden, so daß Rauschen sicher Recht hat, wenn er in Analogie damit den Röhricht'schen Untersuchungen über die Wege der Entstehung der Legende von Karl's Jerusalemfahrt (in Raumer's Histor. Taschenbuch 1875) den wichtigen Hinweis auf die jährlich wiederkehrende Borzeigung der Reliquien in Nachen und St. Denis, Die seit Alters in der Karolingerzeit aus dem Drient gebracht sein follten, neu hinzufügt. Die nahe liegende Annahme, daß diese an fich spätestens seit Mitte bes 10. Jahrhunderts entstandene Sage von Rarl's Vilgerfahrt durch die nachfolgende große asketisch=hierarchische Bewegung und insbesondere durch jene Jahrzehnte am Ausgange des 11. Jahrhunderts, wo der Kreuzzugsgedanke, der unerfüllte Bunfch Gregor's VII., gleichsam schon in der Luft lag, besonderen Aufschwung und weitere Verbreitung erfahren habe, wird von dem Herausgeber bestätigt. Die direkte Quelle dieses zweiten Buches der Vita ist nach ihm ein in Frankreich geschriebener und auch sonst im Auszuge er= haltener Bericht über die Kreuxfahrt des Raisers. Das dritte Buch gibt zunächst sieben Kapitel hindurch den Pseudo-Turpin wörtlich wieder, fest sodann mit Rudfehr zu den Quellen des erften Buches die Biographie Karl's bis zu seinem Tode fort und fügt, offenbar nach mündlichen Berichten, schließlich Rachrichten über Bunder in Aachen, sowie über die Translation und Kanonisation des Kaisers hinzu.

Die zweite Quellenschrift, die Rauschen veröffentlicht, ist die schon oft besprochene, aber niemals gedruckte Descriptio qualiter Karolus magnus clavum et coronam Domini a Constantinopoli Aquisgrani [sic] detulerit qualiterque Karolus calvus hec ad s. Dyonisium retulerit, die also ebenfalls den Zug nach Jerusalem und Ronstantinopel, die Überführung der Reliquien nach Aachen, dortige Borgänge mit ihnen und die fernere Überführung eines Theiles davon nach St. Dénis erzählt. Auch Rauschen setzt, wie Gaston Paris u. A., ihre Entstehung in die zweite Hälfte des 11. Jahrhunderts, nimmt jedoch im Gegensaße zu dem genannten Forscher mit tristigen Gründen an, daß sie nicht aus den Arbeiten zweier Berfasser zussammengesetzt, sondern das Werk eines und desselben Franzosen, und zwar eines Mönches von St. Dénis sei. Hinsichtlich ihrer Quellen meint Rauschen, die Descriptio sei unabhängig von einem ungefähr gleichzeitigen, denselben Stoss behandelnden altsranzösischen

Epos (herausgegeben von Koschwitz, Heilbronn 1883\*), es sei nicht genau zu unterscheiden, ob ihr Verfasser neben den mündlichen Quellen, auf die er sich beruft, auch schriftliche vor sich gehabt habe, die Hauptsache sei wohl von ihm selber erdacht und ausgeführt worden. Sie selber ist später vielsach ausgeschrieben und auch in's Französische und Deutsche übersett worden.

Exturse des Herausgebers, außer dem schon erwähnten (4.), behandeln 1) die Vorgeschichte und Geschichte der von Kaiser Friedrich I. angeregten Kanonisation des Kaisers und ihre damalige beträchtliche politische Wichtigkeit, auch die sernere Verehrung des Heiligen, ihre geographische Verbreitung und die Ausbewahrung der Gebeine in Nachen, 2) die Einweihung des Nachener Münsters durch Papst Leo III., 3) die Bulle Hadrian's IV. vom 22. September 1158, die nach einem hier mitgetheilten Gutachten Pflugk-Hartung's gefälscht ist, 5) die mustrischen Ausdrücke in einem der Vita eingefügten angeblichen Briese des griechischen Kaisers an Karl: sinnlose Worte, die in der aus Zaubersprüchen u. s. w. bekannten Weise mit hebräischen Gottess und Engelsnamen untermischt sind.

Ein über vier Bogen ftarker, von Loersch verfaßter Anhang unter= jucht sodann auf Grund der durch die bessere Ausgabe der Vita vor= gelegten 'neuen Argumente die Urkunde Kaiser Friedrich's I. vom 8. Januar 1166 (Stumpf 4061) und das darin enthaltene angebliche Diplom Karl's des Großen. Friedrich's Urkunde war von Lacomblet, Daniels, Stumpf, Scheffer=Boichorft, Ficer (bei Belegenheit von B.-F. 3438; in den Beiträgen wird sie nicht behandelt) und neuerdings in einer Heidelberger Differtation von Hug als unecht befunden oder hingenommen worden, für ihre Echtheit dagegen waren u. A. Bengler, Gafton Baris und Giefebrecht (Raiferzeit V, fo daß alfo die Begrun= dung von ihm noch aussteht) eingetreten. Den letteren tritt Loersch in jeiner umständlichen und äußerst eindringenden Untersuchung zur Seite: er legt die stilistischen Übereinstimmungen zwischen der Vita und der Urkunde durchaus in dem Sinne aus, daß die erstere, die ja sehr bald nach der Kanonisation entstanden ist, die Urkunde schon benutt habe, und bringt weitere Daten für das fichere Borhandensein des Privilegs am Anfange des 13. Jahrhunderts. Wie Stumpf 4061, wird auch das darin enthaltene ficher unechte Diplom Rarl's bin= sichtlich seiner Entstehung und seiner Bestandtheile diplomatisch und fachlich eingehend analysirt; auch die Inschrift des 1215 fertiggestellten

Prachtschreins, der die Gebeine des heiliggesprochenen Kaisers entshält, erfährt bei Gelegenheit dieser Untersuchungen zum ersten Wale einen korrekten und allgemein zugänglichen Abdruck.

Ed. Heyck.

Die Statuten des Deutschen Ordens. Rach den altesten handschriften berausgegeben von Rar Berlbad. Halle a. S., Niemeyer. 1890.

Der Schwerpunkt des stattlichen Bandes, der mit Unterstützung des Hoch= und Deutschmeisters Erzherzogs Wilhelm und des preußischen Rultusministeriums, und zwar zur Erinnerung an die gerade vor 700 Jahren erfolgte Gründung des Deutschen Ordens erschienen ist. liegt nicht ober wenigstens nicht hauptfächlich in bem, was er bringt, jondern in dem, wie er es bringt. Denn gedruckt waren die eigent= lichen Statuten schon längst, durch Duellius 1724 der lateinische Text, durch Henning 1806 der mitteldeutsche der Redaktion des Hoch= meisters Konrad v. Erlichshausen von 1443, ein anderer mittel= deutscher aus einer Handschrift des 14. Jahrhunderts durch Schönhuth 1847, ein holländischer durch Ablaing van Gieffenburg 1857, endlich auch Fragmente einer altfranzösischen Übersetzung. Aber jede dieser Ausgaben stütte sich immer nur auf eine Sandschrift; alle wichen beträchtlich von einander ab, und es war durchaus zweifelhaft, welche von ihnen als die ursprünglichere Textgestaltung zu betrachten wäre, ja ob wir überhaupt in ihnen der ursprünglichen Fassung nahe ge= kommen wären. Hier hat nun der Herausgeber eingesetzt. Er brachte für seine Herausgabe 31 genau beschriebene Sandschriften zusammen, die sämmtlich der Redaktion von 1443 vorausgegangene Texte bieten. und zwar vier den lateinischen Text, eine den altfranzösischen, vier den hollandischen, 23 eine deutsche Bearbeitung (von der es schon eine handschrift von 1264 gibt) und endlich eine mit niederdeutscher Redaktion. Ich habe diese Bertheilung hier gleich in der Reihen= folge aufgezählt, in welcher nach den eindringenden Untersuchungen Berlbach's die einzelnen Texte entstanden sind, und namentlich seiner Beweisführung, daß der lateinische der ursprüngliche sei, wird man unbedingt beiftimmen muffen und sich nur wundern können, daß eine Reihe namhafter Geschichtsforscher für die Ursprünglichkeit des deutschen eingetreten find. Als ob die Regel einer firchlichen Genoffenschaft, und das war der Orden unbedingt, die nothwendig, wenn nicht von der firchlichen Autorität gegeben, so doch bestätigt sein mußte, anders als lateinisch hätte sein können! Auch darin scheint B. mir unbedingt

Recht zu haben, daß er die Feststellung der Regel im engeren Sinne sammt ihrem Prologe bald nach 1244 geschehen läßt (S XLVI), und zwar durch jemand, der nicht dem Orden angehörte, weil er fonst am Schlusse des Prologs nicht hatte sagen können (S. 26): nos permoti pietate fratrum ordinis eiusdem regulam eorum ... redegimus. Er möchte als diesen Redaktor den damaligen Kardinalbischof Wilhelm von der Sabina, früheren Bischof von Modena, betrachtet wiffen, der allerdings durch seine wiederholten Legationen in Livland und Breugen in vielfache Beziehungen zu bem Orden gekommen war. Aber das ift doch eben nur eine Bermuthung, neben der noch andere Möglichkeiten bestehen bleiben. Dagegen dürfen wieder seine Untersuchungen über die Quellen dieser lateinischen Rebaktion der vierziger Jahre als abschließende gelten: die Grundlage gibt die Regel der Templer, welche ursprünglich die des Deutschen Ordens war, aber daneben ift auch die der Augustiner und der Rohanniter benutt worden und natürlich auch der Anhalt der zahlreichen Erlasse und Privilegien der Räpfte für den Orden.

Die Statuten enthalten aber außer dem Brolog und ber Regel noch "Gesetze" als Ausführungen einzelner Punkte besselben und "Gewohnheiten" in Bezug auf die Berfaffung des Orbens, seine Gliederung und die Befugnisse seiner Beamten. Ich muß es mir leider verfagen, den scharffinnigen Erörterungen B.'s (S. XLVIII) auch über die Quellen und die Entstehungszeit der einzelnen Beftandtheile dieser zwei letten Abschnitte der Statuten zu folgen: als ihr wichtigstes Ergebnis betrachte ich den Nachweis, daß die Mehrgahl der Gewohnheiten älter und zum Theil erheblich älter ift als jene Redaftion der Regel, daß ältere Bestandtheile auch in den Befeten enthalten find, und daß die Sauptmaffe der Befete und Bewohnheiten jedenfalls schon 1251 vorhanden war, ihre Berbindung mit Prolog und Regel zu bem Ganzen, wie ca B.'s Ausgabe bringt, vor dem Jahre 1264 erfolgt ift, in welchem eine deutsche Handschrift (Berlin, Mss. Boruss. 79) geschrieben wurde.

Die Ausgabe der Statuten (S. 14—118) selbst, denen noch der Teststalender des Ordens vorangeht, ist nun sehr zweckmäßig in der Weise eingerichtet, daß man auf je zwei gegenüberstehenden Seiten alle sünf Texte (lateinisch, französisch, holländisch, mitteldeutsch, nieders deutsch) zugleich übersieht mit ihrer Übereinstimmung und ihren Abweichungen im einzelnen. Das wäre kaum möglich gewesen, wenn der Herausgeber hier auch noch die Fülle der Varianten aus den

zahlreichen lateinischen, holländischen und mittelbeutschen Sandschriften hätte unterbringen wollen, die trot der Beschränkung auf die für den Dialett ber Sandschriften charafteriftischen Lesarten, S. 167-242, also faft 80 enggebruckte Seiten füllen. So vom Texte getrennt, werden fie aber schwerlich viel Nugen stiften, und ich möchte glauben, daß es ohne Schaden für die Ausgabe gewesen mare, wenn B. diesen umftändlichen Apparat, den er selbst für seine Arbeit allerdings nicht entbehren konnte, noch mehr gekurzt, etwa auf die sachlich wichtigen Barianten beschränkt, diese dann aber gleich unter den Texten mitgetheilt hätte, wie es mit den Barianten der einen französischen und der einen niederdeutschen Handschrift geschehen ift. Die dialektisch wichtigen Varianten wurden wohl gern von irgend einer unserer zahlreichen deutsch-philologischen Zeitschriften aufgenommen worden fein, und da war gang gewiß weniger zu befürchten, daß dies reiche Material für die Dialektforschung den Philologen entginge, die sich leiber nur zu wenig um geschichtliche Beröffentlichungen zu kummern vilegen. Eines ausdrücklichen Nachweises seines auf die Aufgabe verwendeten Fleißes aber bedurfte der Herausgeber mahrlich nicht, da jeder auf Schritt und Tritt einsehen muß, wie sorgfältig er vorgeht und wie er bemüht ift, seine Arbeit zu einer wirklich abschließenden nach allen Richtungen hin auszugestalten. Er bietet uns doch noch manches, und dies alles mit derfelben philologischen und sachlich= fritischen Afribie bearbeitet, was mit den Statuten mehr oder weniger zusammenhängt und vielsach sich handschriftlich mit ihnen zusammen findet: S. 119—133 allerlei gottesdienstliche und rituale Bestimmungen, S. 134—158 Gesetze späterer Hochmeister herunter bis auf Paul von Rußdorf (1422—1441), endlich S. 159—166 zwar kleinere (zum Theil bisher ungedrucke) Stücke, unter welchen die vortreffliche Narratio de primordiis ord. Theat. zwar schon zweimal gedruckt, darum aber hier nicht weniger an ihrem Plate ist, schon als Widerlegung der im Prologe der holländischen und deutschen Redaktionen der Regel enthaltenen gang konfusen Brundungsgeschichte, die bis auf die Entdedung ber Narratio meist für Wirklichkeit genommen wurde. Die livländischen Geschichtsforscher seien auf die hier zuerft ericheinenden Bisitations= statuten von 1334 aufmertsam gemacht. Den Schluß bes Banzen machen die mehr als 100 Seiten umfassenden, mit bewundernswürdiger Bingebung gearbeiteten Namenregister, Sachregister und Wörterverzeichnisse; ich hebe unter ihnen das besondere Register zum Deutschordens-Kalender hervor, weil es in Zweiselfällen gute Dienste für die mittelalterliche Tagesbezeichnung wird leiften können, kann aber von der hervorragenden Leiftung P.'s nicht scheiden, ohne noche mals zusammenfassend auszusprechen, daß sie die ihr von hohen Stellen gewährte Unterstützung im reichsten Maße gerechtsertigt hat. Ich denke mir aber, daß es nun namentlich die Ausgabe der preußisschen und livländischen Geschichtsforscher sein wird, an ihn anzuknüpsen und, da ein nochmaliger Abdruck der Statutenredaktion des Konrad von Erlichshausen zwecklos sein würde, die ihr solgenden, etwa noch vorhandenen Kapitelbeschlüsse und Gesetze der späteren Hochmeister dis zum Erlöschen des Ordens in Preußen und in Livland ebenso gründlich zu sammeln und zu veröffentlichen. Winkelmann.

Forschungen und Quellen zur Geschichte des Konftanzer Konzils. Bon Beinrich Finte. Baderborn, F. Schöningh. 1889.

Eine neue Darstellung der Geschichte des Konftanzer Konzils ift seit langem von nöthen. Freilich bedarf es hiezu noch einer Reihe von Vorarbeiten, welche in der gründlichen Verwerthung des bereits gedruckten und in der Erichließung neuen Materials bestehen. Heinrich Finke, der vor allem berufen sein durfte, eine Beschichte des Ronstanzer Konzils zu schreiben, gibt in dem vorliegenden Werke höchst schätzenswerthe Beiträge zur Geschichte des Konzils, indem er werthvolles neues Material, wie Abschnitte aus dem Tagebuche des Kardinals Fillastre und den offiziellen Konzilsakten, verschiedene Traktate, Gutachten und Briefe mittheilt und auf Grund dieses neuen Materials wie einer sorgfältigen Kritik des früher gedruckten die Thätigkeit einiger für das Ronzil wichtigen Perfonlichkeiten, einzelne Episoben und wiederholt behandelte auf die Kirchenversammlung bezügliche streitige Fragen zum Gegenstand eingehender Untersuchung macht. Im 1. Kapitel "Zur Vorgeschichte des Konstanzer Konzils" erörtert er vor allem die Haltung Sigmund's und Gregor's XII. Gelingt es ihm auch nicht, das Dunkel, welches über den der Berujung bes Monzils vorausgehenden Ereigniffen liegt, vollständig aufzuhellen, fo bringt uns doch seine Untersuchung ein gutes Stud vorwarts. Wegenüber der früher üblichen Berurtheilung Gregor's XII. wird sich fortan wohl eine mildere Auffaffung Beltung verschaffen. Das 2. Kapitel behandelt Berfaffungsfragen. Unter Berwerthung der von ihm aufgefundenen Aften weist hier F. nach, daß es nicht, wie fast alle Neueren annehmen, die Deutschen, sondern die Engländer waren, welche die Erweiterung des Stimmrechts auf das Laienelement durch=

setten, und daß nicht das Konzil am 7. Februar 1415 die Bildung der Nationen beschloß, sondern die französische Nation allein sich an diesem Tage dafür entschied, nach Nationen und nicht nach Röpfen abzustimmen, und daß dann auch ohne Konzilsbeschluß diese Ent= scheidung bei der zustimmenden Haltung der Deutschen und Engländer zu allgemeiner Anerkennung gelangte. Von den Historikern des Konzils erfährt der über Gebühr lang vernachläffigte Dietrich Brye im 3. Kapitel eine eingehende Würdigung. Das 4. Kapitel behandelt im Anschluß an die unter den Quellen neu gedruckten Stücke die Frage nach den Konzilsakten. Sie werden nach ihrer Verschiedenheit geprüft, und hinfichtlich ihrer Glaubwürdigkeit werden beachtens= werthe Fingerzeige gegeben. Gine werthvolle Quelle fliegt uns in dem von F. mit guten Gründen dem Kardinal Fillaftre zugeschriebenen Tagebuche. Eingehend wird im 5. Kapitel seine Bedeutung hervor= gehoben, seine Genauigkeit und Glaubwürdigkeit erwiesen. Auf Grund seiner Mittheilungen erfährt Sigmund's Stellung zum Konzil wie die Bahl Martin's V. eine von der bisher üblich gewesenen Schilberung ganz abweichende Darstellung. Das 6. Kapitel beschäftigt sich mit einigen Schriftstuden, die wider und für das Rardinalfollegium, bessen schwierige Lage F. in das rechte Licht sest, in Konstanz ver= öffentlicht worden sind. Den gegen die Kardinäle gerichteten öffent= lichen Anschlag vom 8. April 1415 (Martène et Durand, Thes. nov. anecdot. II, 1620) ist F. im Anschluß an Lindner geneigt, Dietrich von Nieheim zuzuschreiben, wiewohl Dietrich ber schroffen Abneigung gegen die Kardinäle, wie sie sich in dem Anschlage kundgibt, in seinen Schriften niemals Worte geliehen hat. Die Vertheidigungsschrift des Kardinalkollegiums, welche um dieselbe Zeit erschien (v. d. Hardt 2, 287), eine Erflärung gegenüber den Superioritätsdefreten, wurde von Tschackert (Beter v. Ailli 223) Pierre d'Ailli zugewiesen. F. spricht nich mit guten Gründen hiegegen aus. Gegen die Erklärung der Kardinäle erschien wieder eine Responsio concilii, die nicht sowohl als eine offizielle Entgegnung, sondern als das Gutachten eines einzelnen angesehen werden nuß. Nach F.'s Auffassung wäre auch hier Dietrich von Nieheim als Verfasser anzunehmen, zum mindeften mußte eine Benutung seiner Schriften stattgefunden haben. Letteres ift möglich. Aber gegen die Autorschaft Dietrich's spricht auch hier das Bedenken, daß der grimmige haß gegen die Kardinäle, den die Responsio athmet, in ben Schriften bes Westfalen sich nicht nachweisen läßt. Im 7. Kapitel wendet sich der Bf. zu der Thätigkeit Bierre

•

-4

d'Ailli's. Es ist ihm geglückt, den Tractatus agendorum, der früher Babarella, dann von Tschackert dem Kardinal von Cambrai zugewiesen wurde, in einer vollständigen Handschrift nachzuweisen. Die Proben, die er aus ihr gibt, bestätigen Tschackert's Annahme, daß Ailli der Außerdem beweift F., daß der Traktat um 1411 entworfen, aber kurz vor Beginn des Konstanzer Konzils neu redigirt wurde, und daß ihm ein Gutachten der Barifer Universität zur Quelle diente. Endlich verfolgt er auf Grund des sehr schwierig zu be= handeluden und von ihm mit vielem Scharffinn gefichteten Materials die weitere Thätigkeit des Kardinals und weist ihm noch zwei weitere Anträge, den einen über die Beilegung des Schismas Quia Christi fidelibus (v. d. Hardt 2, 188), den anderen über die Stellung des Raisers zum Ronzil Sciendum, quod presens schisma (v. d. Hardt 2, 202) zu. War der Name Dietrich's von Nieheim, als eines literarischen Vortämpfers der deutschen Opposition auf dem Konzil, von F. schon wiederholt genannt worden, so ist das 8. Rapitel "Dietrich von Niem in Konstanz" seiner literarischen Thätigkeit außschließlich gewidmet. Freilich ber Beweis, daß Dietrich von Nieheim — wie man aus der Überschrift des Kapitels schließen könnte innerhalb ber beutschen Nation auf dem Konzil eine vielfach bestimmende Rolle gespielt habe, wird hier nicht gebracht. Bon seiner Thätigkeit in Konstanz erfahren wir überhaupt nichts Neues. Mehr als daß er Affeffor des Bizekanzlers, Kardinalbischofs von Oftia, war, wie die Aften mittheilen, läßt sich bis jest nicht feststellen. F. begnügt sich vielmehr hier mit dem Versuche, die Bedenken zu entkräften, welche Erler (Dietrich von Nieheim, Leipzig 1887) gegen Lenz' Bermuthung (brei Traftate aus bem Schriftencytlus des Ronstanzer Konzils, Marburg 1876), daß die bekannten drei Reform= traftate, die Monita de necessitate reformationis ecclesiae. De modis uniendi ac reformandi ecclesiam und De difficultate reformationis in concilio universali von Dietrich herrühren, geäußert hat. Berief fich Erler auf die Berschiedenheit des Ausdruckes, so will F. hierauf nicht viel Werth legen, weil die Stilvergleichung zu den gefährlichsten Operationen gehöre. Wies Erler auf die große Berschiedenheit des Gedankeninhalts bin, so macht F. dagegen "die Wandelbarteit und Entwickelungsfähigkeit bes Niem'ichen Beiftes" (S. 145) geltend, von der wir freilich im ganzen Berlaufe seiner literarischen Thätigkeit, von der Chronif an, deren Reste Sauerland veröffentlichte, bis zu dem auf dem Konstanzer Konzil geschriebenen

Tagebuche, so aut wie nichts merken. Den größten Werth legt F. darauf, daß eine von den drei Handschriften von De necessitate (Cod. Palat. Vatican 595) an zwei Stellen einen Zusatz enthält, wonach der Traftat von dem Mag. T. Nyem herrührt. Diesen Zusat machte Bertold Bruckman von Wildungen. Wer aber war dies? 3. läßt die Möglichkeit offen, daß er mit dem Konstanzer Konzils= notar Bertold von Wilbungen identisch mar. War er es, so könnte dies Zeugnis schwer wiegen, denn dieser Bertold hat in Bisa wie in Konftanz eine hervorragende Rolle gespielt, aber sein Familiennamen war nicht Bruckman, sondern, wie Sigmund's Register ergeben, Depne. Für die Glaubwürdigkeit des Bertold Bruckman aber läßt sich nicht der geringste Beweis beibringen. Möglich, daß er in Konstanz selbst seine Kenntnis aus zuverlässiger Quelle schöpfte, möglich aber auch, daß er einem gänzlich unbegründeten Gerüchte folgte. Nach wie vor wird daher die Beantwortung der Frage, ob Dietrich die Traktate geschrieben hat, von einer eingehenden Untersuchung ber Sprache und des Gedankeninhaltes abhängen. Ein Vergleich aber spricht hier u. E. gegen Dietrich's Berfafferschaft. Jebes der Konftanzer Zeit entstammende Schriftstud, in welchem die Konzilstheorie mit Argumenten verfochten wird, wie fie auch in Dietrich's Werken vorkommen, und beffen Berfaffer ein beutscher und mit den Berhältniffen der Rurie vertrauter Mann zu sein scheint, ist man jetzt geneigt, dem westfälischen Beschichtschreiber von vornherein zuzuweisen. Indem auch F. diesem Zuge folgt, macht er noch mehrere Schriftstude namhaft, als deren Berfasser ihm Dietrich gilt. Ja er geht noch weiter. Ein Anonymus, der sich zu Ansichten bekennt, wie sie auch bei Dietrich erscheinen, bezeichnet sich ausdrücklich als Slaven. Aber bas hilft ihm nichts. K. (S. 28) betont, daß die Ideen und die Schreibweise des Mannes "Niem'schen Geist" athmen, und indem er hinzufügt, daß fich jener "mit Recht ober Unrecht" zu den Slawen rechnet, deutet er die Möglichkeit an, daß Dietrich auch in der Maske eines Slaven auftreten konnte. Aber man hute sich doch, in diesen Dingen zu viel beweisen zu wollen. Alle biese Ideen, zu beren alleinigen Bertreter man Dietrich machen will, waren seit Jahren Gemeingut der Konzilspartei. Daß fie nicht dem Haupte Dietrich's entsprungen find, unterliegt keinem Zweifel. Ja es steht fest, daß er, wenn wir nur die von ihm gezeichneten Werke in Betracht ziehen, gar kein Anhänger der Konzilspartei war. Wenn er nun doch mit dieser Partei gewisse Wendungen, Argumente, Schlagworte gemein hat,



sollen wir ihn deshalb auch zum Berfasser der Reformtraktate und aller der ihnen geistesverwandten Schriftstude machen? Er ist der einzige deutsche Kuriale der Zeit, über deffen literarische Thätigkeit wir genau unterrichtet find. Das hat dazu verführt, daß man, wo es sich um die Arbeit eines Kurialen und Deutschen handelte, in erster Linie an ihn gedacht hat. Aber ist er benn der einzige deutsche Kuriale gewesen, der zu jener Zeit literarisch thätig gewesen ist? Man denke doch an die blutige Satire des Anonymus, der sich Quarkemboldus cancellarius nennt, höchstwahrscheinlich ein deutscher Kuriale war, nimmermehr aber mit Dietrich identisch ift. Besser also, wenn wir es bei dem Non liquet vorläufig bewenden lassen und warten, bis neue handschriftliche Funde uns Kenntnis von Versönlichkeiten geben, welche gleich Dietrich literarisch thätig gewesen sind und innerhalb der deutschen Nation auf dem Konzil zu Konstanz im Sinne einer radikaleren Umgestaltung der Kirche, weit über Dietrich's Bestrebungen hinausgehend, gewirft haben. Im neunten und letten Kapitel endlich bringt F. einige kleinere Handschriften= und Quellenstudien, wobei er u. a. einen Blick auf die Rampfesliteratur von Konstanz wirft. Wir möchten dazu bemerken, daß der Heinricus rodens, der in einem hier mitgetheilten Bedicht (S. 154 Anm.) erscheint, und zu dem F. ein Fragezeichen setzt, kein anderer ift als der Kardinal von Tusfulum. Er trug an der Kurie den Spottnamen Henricus ridens. Ein Deutscher nennt ihn "ben lachenden Heinrich nomine curtisanorum" (Deutsche Reichstagsatten 7, 121). G. E.

Die Berlegung des Konzils von Trient. Bon Bermeulen. Regens: burg, Berlagsanstalt vorm. G. J. Manz. 1890.

Die vorliegende Schrift scheint nach den Worten der Vorrede eine unter der Leitung des wohlbekannten Würzburger Theologen Hettinger entstandene Dissertation zu sein. Der Uf. erzählt, hauptsächlich im Anschluß an Pallavicini und Rahnald — gelegentlich werden auch andere Quellen herangezogen —, die Verlegung des Konzils von Trient nach Bologna im März 1547 und das daraus entstandene Zerwürsnis zwischen Paul III. und Karl V.; er schließt mit der Ermordung des Pier Luigi Farnese und der Besehung Piacenzas durch kaiserliche Truppen im September 1547. Dabei bemüht er sich, überall nachzuweisen, daß der Papst durchaus karl's vertheidigt habe (z. B. S. 38—39). Die Rathgeber Karl's, Grans

vella, Naves und den Erzbischof von Lund, nennt er "von den Brotestanten erfaufte Berräther" und wirft bem Kaifer felbst "meineidige Nachgiebigkeit ben Protestanten gegenüber" vor (S. 30). Besonders charakteristisch sind die Worte: "Übrigens beurtheile man den Papst hier nicht auf dem Standpunkte des modernen Unglaubens (sic!), ober nach der jetigen traurigen Lage des heiligen Stuhles, sondern nach den damaligen Verhältnissen. Den Ort zu bestimmen, wo eine Kirchenversammlung abzuhalten sei, ist eine Sache, welche ausschließlich dem Kirchenregimente zusteht" (S. 45). Demgemäß erklärt Bf. auch das Augsburger Interim für die schwerste, dem Oberhaupt der Kirche zugefügte Beleidigung (S. 74). Der Hauptangriff des Bf. aber richtet sich nicht gegen die protestantischen Historiker — diese sind für ihn anscheinend längst abgethan — sondern gegen ben bisher von ultramontaner Seite so hoch gefeierten Johannes Janffen. Janffen hatte sich bei der Beurtheilung jener Borgange auf die Seite des Raifers gestellt und das Berfahren des Papites als ein Unglück für die Kirche bezeichnet; er wird dafür vom Bf. mehrfach zurechtgewiesen (3. 31. 40. 71). Bom Standpunkte des modernen Infallibilismus aus ift allerdings Vermeulen's Urtheil konsequenter als dasjenige Janssen's. H. Forst.

Der Feldzug des Jahres 1622 am Oberrhein und in Westsalen bis zur Schlacht von Wimpsen. Bon Rarl Freiherr v. Reihenstein. Erstes Heft. Bom Ausgang des Jahres 1621 bis zum Hervortreten des Markgrafen Georg Friedrich von Baden. München, P. Zipperer (M. Thoma). 1891.

Als Grundlagen der sehr eingehenden Monographie über die Kämpse des Jahres 1622 dienten dem Bf. neben Münchener und Karlsruher Archivalien die in der Manustriptensammlung der Nationalsbibliothef zu Paris ausbewahrten, dis jest wenig benutzten Aufseichnungen des spanischen Reiterofsziers Francisco de Ibarra, der in der Schlacht bei Fleurus siel (29. August 1622), sowie die gleichseitige umfangreiche Flugschriftenliteratur; die Forschungen neuerer Higtoriker sind ebenfalls in möglichster Bollständigkeit herangezogen worden. In vier Kapiteln behandelt der Bf. die Ereignisse zu Ende des Jahres 1621 am Oberrhein, den ersten Bormarsch Herzog Christian's zu Braunschweig nach der Unterpfalz, Mansfeld's Einsfall in den Unterelsaß und die pfalzgräslichen Werbungen, wie die Rüstungen des Markgrasen von Baden Georg Friedrich. In den Regimentslisten der beiden kämpsenden Parteien begegnet uns eine

1

Reihe von Namen, die wir später unter Tilly, Wallenstein, Gustav Adolf, ja selbst noch unter Friedrich Wilhelm von Brandenburg wiedersinden, wie dann die böhmisch=pfälzische Spoche des Dreißig=jährigen Krieges, so zu sagen, die Vorschule für die Heerführer der darauf folgenden bedeutenderen Kämpse bildete. Über den Publizisten Londorp hätte der Vf. näheres in des Ref. Programm (Berlin, Luisenstr. Gymn. 1870), das auch dem Artikel der "Allg. deutschen Biographie" zu Grunde liegt, sinden können.

Dejiny Saskeho vpádu do Čech (1631—1632) a návrat emigrace (Geschichte bes Einfalls ber Sachsen in Böhmen 1631—1632 und die Rüdstehr der Ausgewanderten.) Sepsal Antonín Rezek. V Praze, J. L. Kober. 1888. (Bon Anton Rezek. Prag. J. L. Kober. 1888.)

Der Bf. gibt eine in tschechischer Sprache abgefaßte "Chronik von Böhmen und Mähren" (Českomoravská kronika) heraus, welche den Zweck hat, die Geschichte dieser beiden Länder gemein= verständlich und anziehend, zugleich aber im Ginklange mit bem gegenwärtigen Stande der wiffenschaftlichen Forschung darzustellen. Die ersten drei Theile enthalten die Geschichte Bohmens und Mährens bis zum Jahre 1526, also in jener Zeit, welche schon burch bas große Werk Balach's eine ausführliche und gründliche, wenn auch nicht immer unparteiische Darstellung erfahren hat. Selbständigere Bedeutung hat der vierte Theil der Chronik, welcher die Geschichte Böhmens und Mährens im Reformationszeitalter bis zur Schlacht am weißen Berge behandelt, und der erft im Erscheinen begriffene fünfte Theil, welcher die Erzählung bis zum Schlusse des Dreißigjährigen Krieges fortführen soll, und zwar schon barum, weil es an einer zusammenhängenden Darftellung der böhmisch-mährischen Beschichte in der Reuzeit, welche dem Werte Palachy's an die Seite gestellt werden fonnte, noch vollständig fehlt, bann auch barum, weil für die Neuzeit erft in jüngster Zeit, zum Theil eben durch den Bf. des vorliegenden Buches, eingehendere miffenschaftliche Forschungen auch über die innere Geschichte Böhmens und Mährens angestellt worden find. Das erhöhte Interesse, welches ber Bf. infolge besien mit gutem Grunde für die letterschienenen Theile der "Chronif" voraussetzen konnte, veranlaßte ihn, einzelne Abschnitte berselben in Sonderabdruden erscheinen zu laffen, und ein folcher Sonderabdrud ift auch die oben genannte "Geschichte des Ginfalls der Sachsen". Dem popularen Charafter bes gangen Bertes entsprechend, fehlen

die Belege aus der historischen Literatur und aus den benutten Archivalien, welche man wissenschaftlichen Abhandlungen beizugeben pflegt; doch unterläßt es der Bf. keineswegs, sich über die von ihm benutten Werke bei paffender Gelegenheit auszusprechen und seine diesbezüglichen Urtheile find in der Regel wohlbegründet und zu= treffend. In der Einleitung, welche die Lebensgeschichte Guftav Adolf's und insbesondere das Eingreifen besselben in den beutschen Rrieg zum Gegenstande hat, berührt ber Bf. auch die vielerörterte Frage, ob politische oder religiöse Beweggrunde das Unternehmen Gustav Abolf's in erster Linie veranlaßt haben, und beantwortet fie ganz richtig dahin, daß sowohl für das Saus Sabsburg auf der einen, als auch für feinen großen Begner auf ber anderen Seite religiöse und politische Gesichtspunkte innig verbunden und in einander verquidt waren, und daß somit beide Theile, indem fie für ihren politischen Bortheil kämpften, gleichwohl mit gutem Rechte behaupten konnten, Bertheibiger und Borfampfer des fatholischen bam. protestantischen Glaubens zu fein. In der vielumstrittenen "Wallensteinfrage", welche ja zu dem Einfall der Sachsen in Bohmen auch in einer gewiffen Beziehung steht, da Ballenftein beschuldigt wird, die Sachsen zur Befitnahme Böhmens aufgeforbert zu haben, neigt ber Bf. zu jenen, welche Wallenstein für schuldig halten; sein Urtheil über die viel angezweifelte Glaubwürdigkeit des Sezima von Raschin erhellt am beften aus der Ausführlichkeit, mit welcher er dessen Berichte wieder= gibt. Bu ben Schluffen, welche Gabete aus den in der Wallenftein= frage epochemachenden Beröffentlichungen Hildebrand's aus den schwe= dischen Archiven gezogen hat, verhält sich der Bf. (u. E. mit vollem Recht) größtentheils zustimmend. Ob freilich Wallenstein wirklich die Sachsen aufgefordert hat, in Böhmen einzufallen, bas zu bejahen, trägt der Bf. demungeachtet Bedenken, weil der Rurfürst von Sachsen. wie er eingehend darlegt, auch ohne eine solche Aufforderung hin= länglich Grund hatte, den Einfall zu unternehmen. Was diesen Gin= fall felbst betrifft, so hebt ber 2f. in Übereinstimmung mit Celakovsky und anderen mit besonderem Nachbruck hervor, daß die Gründe, welche zu demselben führten, und die Art, wie er durchgeführt wurde, eine religiöse und politische Umwälzung in Böhmen, wie fie von ben Emigranten gewünscht und gehofft wurde, von vornherein ausschloffen. daß also der klägliche Ausgang der dahin zielenden Unternehmungen nicht etwa durch äußere Rufälle herbeigeführt, sondern für jeden tiefer Eingeweihten vorauszusehen mar. Die Leiden, welche durch

die vorübergehende sächsische Herrschaft über Böhmen verhängt wurden, ohne daß dieses Land dafür in anderer Hinsicht entschädigt worden wäre, bilden den Hauptinhalt des Buches; derselbe ist natürlich zu= nächst von lokalem Interesse und wird daher ohne Zweisel unter den Landsleuten des Bf. viele ausmerksame Leser sinden, könnte aber auch weiteren Kreisen ein anschauliches Bild von den trübseligen Verhältnissen geben, in welche Böhmen durch den mörderischen Krieg sichon damals gestürzt wurde.

Th. Tupetz.

Der Friede von Utrecht. Berhandlungen zwischen England, Frankreich, dem Kaiser und den Generalstaaten 1710 — 1713. Von Ottokar Beber. Gotha, F. A. Berthes. 1891.

Der Friede von Utrecht ist in jüngster Zeit wiederholt Gegenstand eingehender Forschung gewesen. Courcy hat in seinem zweibändigen Berte La coalition de 1701 contre la France die Berhandlungen, welche Frankreich in den Jahren 1710—1713 geführt hat, mit Zugrundelegung von Archivalien geschildert, in feinem Buche Renonciation des Bourbons d'Espagne au trône de France bie Frage der Verzichtleistung Philipp's V. eingehend erörtert, Baudrillart in beiden Bänden seines Bertes Philipp V. et la cour de France dieselbe Angelegenheit mit Zuhülfenahme spanischer Aften besprochen. Onno Klopp im letten (14.) Bande seines umfangreichen Bertes, "Geschichte des Falles des Hauses Stuart", die Verhandlungen, welche zum Frieden von Utrecht geführt haben, in ihrer Gesammt= heit, mit Benutung der Aften des Wiener Archivs zu schildern unternommen. Beber's Arbeit ift tropbem nicht nur nicht über= fluffig, sondern höchft erwünscht. Sie steht nicht allein ob der Fulle bes benutten handschriftlichen Materials — B. verwerthet die Aften der Archive im Haag, in London, Baris, Wien —, sondern auch wegen der Unparteilichkeit, mit welcher der Bf. Verhältnisse und Versonen beurtheilt, weit über bem Werke Klopp's und zeichnet fich por den Arbeiten der beiden Frangosen durch den universelleren Standvunkt aus.

Entscheidende neue Gesichtspunkte zur Beurtheilung der Ereignisse und der maßgebenden Personen jener Zeit wird man in Weber's Buche nicht sinden, wohl aber eine Fülle von Mittheilungen, aus ersten Duellen geschöpft und geeignet, die großen Lücken unserer Kenntnisse über die Verhandlungen der verschiedenen Mächte auszufüllen, die Motive der Handlungen der einzelnen Persönlichkeiten

klarer erkennen zu lassen und eine lange Reihe von Frethümern über Bersonen und Ereignisse zu tilgen. 23.'3 Arbeit ift die erste ge= nügende Darlegung diefer Berhandlungen, und für viele Fragen, die damals zwischen Frankreich, England, dem Raiser und den Staaten zur Sprache kamen, kann sie eine abschließende genannt werden. In 12 Rapiteln verfolgt der Bf. die vielfach gewundenen Pfade der zwischen den betheiligten Mächten geführten Berhandlungen von der ersten Anknüpfung geheimer Friedensverhandlungen zwischen England und Frankreich durch Gaultier im Jahre 1710 bis zur Unterzeichnung des Utrechter Friedens. Er wird dabei der selbstsüchtigen, rudsichtslosen, aber konsequenten Bolitik ber Engländer ebenso gerecht, wie ber bes frangofischen Hofes, ber Staaten und des Raisers, und versteht es, in einer zusammenfassenden Schlugbetrachtung die Resultate der jahrelangen Verhandlungen als das folgerichtige Ergebnis der von den verschiedenen Mächten beobachteten Saltung darzustellen. Den Frieden von Baben scheint 2B. des Ref. Ansicht nach in einem Diterreich zu günstigen Lichte aufzufassen. Recht hat er aber unter allen Umftänden, wenn er die Nichtunterzeichnung des Utrechter Bertragsbokumentes und die neuerliche Aufnahme der Waffen seitens des Knifers für berechtigt erklärt. Die Kapitel, in denen 28. die Haltung des Raisers gegenüber den immer weiter gehenden Forderungen der Franzosen und den immer flarer hervortretenden Ruchfichtslofigfeiten ber Engländer schildert, gehören zu den werthvollsten des Buches. Dasselbe liest sich leicht, wie denn die Art und Weise, wie W. des spröden Stoffes herr geworden, volles Lob verdient, nur hatte der Bi. sich noch etwas fürzer fassen sollen; 400 Seiten diplomatischer Berhandlungen ermüden, felbst in anjprechender Form gegeben. Den Urtheilen 28.'s über Versonen und Ereignisse wird man fast immer zustimmen burfen; sie zeichnen sich durch Unbefangenheit und Rlar= heit aus. Im Anhange werden Bruchstücke aus der Korrespondenz Heinfius' mit Lord Oxford, die Instruktionen der französischen und taiserlichen Gesandten in Utrecht und Berichte Hohendorff's mit= getheilt. Daß die Minutes de Mr. Mesnager nicht von diesem, sondern vermutlich von Daniel Defoë stammen, ift das Resultat der über diese Frage in einem Exturse angestellten Untersuchung.

A. Pribram.

Histoire diplomatique de l'Europe depuis l'ouverture du Congrès de Vienne, jusqu'à la clôture du Congrès de Berlin (1814—1878) par A. Debidour. I. La sainte alliance. II. La révolution. Paris, Germer, Baillière et Cie. (Felix Alcan). 1891.

Der Bf. bes vorliegenden Werkes bezeichnet als fein Biel eine Darftellung berjenigen Ereigniffe vom Wiener bis zum Berliner Rongreß zu geben, welche die Herstellung, Befestigung ober Erschüt= terung des politischen Gleichgewichtes in Europa bewirkt habe. In der Natur der Sache liegt es, daß die Großmächte im Vordergrund seiner Erzählung stehen: die vier Mächte, die Rapoleon besiegt hatten, zu welchen Frankreich hinzutrat, also die Bentarchie, die seit Italiens Emportommen zur Herarchie wurde. Daneben kommen natürlich die Schidfale der mittleren und kleineren Staaten Europas und die außer= europäischen Reiche so weit mit in Betracht, wie sie auf die Ent= wickelung ber genannten Staaten und ihrer Beziehungen zu einander zeitweise Einfluß ausübten. Handelte es sich in erster Reihe, wie der Titel des Werkes es schon fagt, um auswärtige Beziehungen, so bleiben auch die inneren Ereignisse nicht außer Betracht, da oft genug von ihrer Gestaltung die auswärtige Politik abhängt. Unter diesen Gesichtspunkten zieht die Geschichte des 19. Jahrhunderts vor den Augen des Lefers vorbei. Nach einer Einleitung, die den Kampf gegen Napoleon bis zum Beginn des Wiener Kongresses schildert, behandelt das erfte Rapitel den wechselvollen Verlauf dieser Versammlung, mährend die nächsten vier die Erzählung bis zum Ende des Kongresses von Verona führen. Der Tod Alexander's, der russische krieg, die Be= freiung Griechenlands stehen im Mittelpunkt ber nächsten Sahre, bis die Julirevolution mit ihren mannigfachen Folgen eine neue Epoche heraufführt. Der Schauplat der Erzählung wechselt mannigfach, bis 1848 ift es die orientalische Frage, die im Bordergrund steht. Der gesamte zweite Band wird die Revolution genannt. Der Bf. folgt ihrem Rug durch Europa und wendet dann seine Ausmerksamkeit gang besonders der Entwickelung in Deutschland und Italien zu, um die sich mehr oder weniger eng die übrigen Ereignisse drängen. Sicher wird man manches Ereignis und manche Verfönlichkeit anders beurteilen als der Bj., aber die von ihm getroffene Auswahl ist ebenso ange= messen wie die Darlegung klar, der Nachweis, wie die Ereignisse auf einander wirkten, forgfältig und gelungen. jedes Kapitels ist eine Literaturübersicht gestellt, die zwar auf Bollftändigkeit keinen Anspruch macht, in der That aber auch besonders

ben deutschen Werken gegenüber beträchtliche Luden ausweist. Weber Treitschke noch Sybel noch die wichtigen neuen Memoirenwerke finden wir erwähnt und benutt, wodurch allerdings manches schiefe Urteil verschuldet ist. Im Sinblick auf das Ganze ift iaber dem Bf. juzugesteben, daß seine Rritit meift besonnen und magvoll ift, und daß er fast immer bemüht ist, vom gesamteuropäischen Standpunkt aus zu urtheilen, und nur felten ber nationalfranzösische hervortritt. Sehr dankenswerth find auch die in den Anmerkungen beigefügten biographischen Notizen über die handelnden Bersonen. Gine historisch= politische Betrachtung bilbet ben Schluß bes ganzen Werkes, in welder der Bf. behauptet, daß die politische Moral im 19. Jahrhundert nicht fortgeschritten sei, ba, wie in den Tagen Napoleons, bas Recht des Stärkeren gilt. Doch findet er einen Troft in der Demokrati= sirung der Staaten, die ihm einen dauernden Frieden zu verbürgen Bruno Gebhardt. scheint.

Der Augsburger Religionsfriede. Bon Guftab Bolf. Stuttgart, Göschen. 1890.

Diese Schrift ift mit einer von mir über benselben Begenstand veröffentlichten Abhandlung (Hiftorisches Taschenbuch 1882) insofern verwandt, als fie keine Geschichte des Religionsfriedens im vollen Sinne, sondern eine Geschichte ber Entstehung ber einzelnen Satungen besselben gibt; fie geht über die meiner Arbeit gesteckten Grenzen hinaus, insofern fie die Berhandlungen vollständig und auf Grund eines viel reicheren, mit rühmlichem Fleiß gefammelten Attenvorraths darlegt. In einigen Punkten fommt benn auch ber Bf. zu einem von dem meinigen abweichenden Urtheil über den Inhalt des Ge= setzes und die ihm zu Grunde liegenden Absichten der Parteien. — Als eine erfte Differenz hebe ich die Frage hervor, weshalb, als die Augs= burger Konfession als Norm ber protestantischen Gemeinschaft aufgestellt wurde, die ausdrückliche Bezeichnung ihrer ursprünglichen Fassung abgelehnt ward. Sprachen die Protestanten ihre Ablehnung aus mit bewußter Rudficht auf die verschiedene Fassung der Abendmahls= lehre in der ersten Ausarbeitung und in der jüngeren von 1540? in der Absicht, den Anhängern der lutherischen und der calvinisch=melanch= thonischen Auffassung dieser Lehre ben gleichen Schut bes Religionsfriedens zu sichern? Im Sinblid auf Die Entschiedenheit, mit welcher sämmtliche protestantische Rurfürsten erklärten: sie verstünden, wenn sie auch die Zeitangabe zurückwiesen, unter der Augsburger Konsession

lediglich die von 1530, habe ich diese Frage verneint. Wolf glaubt fie, nach ben von ihm neu beigebrachten Zeugnissen, bejahen zu können (S. 61. 64. 69). So gern ich nun zugestehe, daß seine Ausführungen mich schwankend machen, so muß ich doch erklären, daß seine Dit= theilungen aus den Aften zu unvollständig find, um ein sicheres Urtheil zu gestatten. Wie es scheint, verwarsen allerdings die Protestanten die genauere Bestimmung der Konfession mit Rücksicht auf die in ihren verschiedenen Ausgaben verschiedene Fassung bestimmter Lehren. Aber geschah das nicht vielleicht nur, um dem Vorwurf der Katho= liken, daß die Berschiedenheit nicht bloß in Worten, sondern auch im Wesen bestehe, kein Zugeständnis zu machen? (Bgl. S. 61 Anm. 1.) Und wenn man wirklich für verschiedene Auffassungen Raum gewähren wollte, mußten dann gerade die beiden Auffassungen der Abendmahls= lehre gemeint sein, und nicht etwa die synergistische Anderung? Bur Hebung folder Bedenken wird ber Bf. auf eine andere von ihm an's Licht gezogene Thatsache verweisen. An der Stelle des Gesetzes, welche diejenigen, die weder zur katholischen Kirche noch zur Augs= burger Konfession gehören, ausschließt, hatten die Rurfürsten anfangs ben ausdrücklichen Ausschluß ber "Sakramentirer" festgesett, bann aber, dem Beispiel ber Fürften folgend, diese namentliche Ausschließung fallen gelassen (S. 78. 98. 106. 121. 122). Indes eben dieser Borgang zeigt doch, daß die Abweichungen von der lutherischen Abend= mahlslehre unter den protestantischen Reichsftänden zum Theil feind= felig beurtheilt wurden, und bevor man den Schluß zieht, daß die Mehrheit derfelben, indem sie den ausdrücklichen Ausschluß der "Satramentirer" (gewiß für ein Gesetz eine sehr ungeeignete Bezeichnung!) ablehnte, ben ftillschweigenden Einschluß beabsichtigte, wird man boch einen unzweideutigen Beweis verlangen.

Eine zweite Meinungsverschiedenheit bezieht sich auf die Frage, ob die Protestanten für protestantische Unterthanen katholischer Obrigsteiten volle Religionsfreiheit zu erwirken suchten, während sie den katholischen Unterthanen protestantischer Obrigkeiten nur Gewissenssibung boten 1). Ich habe gesagt: wenn in den

<sup>1)</sup> Mit klaren Worten wird dieser Standpunkt versuchten in einem Gutsachten des Pfalzgrafen von Neuburg (vgl. meine deutsche Geschichte 1, 82 Unm. 1), und wenn ein bei Lehmann gedruckter Bericht (vgl. meine Abhandslung 3. 232 Unm.) zutreffend ist, einmal auch von den protestantischen Fürsten überhaupt. Diesen Bericht hat W. leider nicht genauer geprüft.

Reichstagsverhandlungen die protestantischen Aurfürsten volle Relisgionsfreiheit für die Unterthanen von beiden Bekenntnissen forderten, so hielten sie im stillen an jenem Unterschied zwischen unbeschränkter Freiheit für die Kathosliken seiheit für die Kathosliken seiheit sür die Kathosliken seiheit sie die Duldung des katholischen Gottesdienstes in ihren Gesbieten nicht dachten (S. 81), jene ihre Forderung der Religionsfreiheit vom Vorwurf der Zweideutigkeit besreien zu können, indem er sie von vornherein nur auf die beschränkte Gewissensfreiheit bezieht. Aber in dem Votum von Kurpfalz, welches er selber mittheilt (Juni 17, S. 59 Unm.), wird ja die Freiheit, die man für die Unterthanen, und die, welche man für die Stände sordert, als die gleiche bezeichnet.

Ich habe ferner behauptet: die Protestanten suchten den für ihre Glaubensgenossen unter katholischer Obrigkeit beanspruchten Bortheil im stillen zu erlangen, indem sie einem Sat des Friedensentwurfes die Fassung gaben, daß Beeinträchtigung der Religionsfreiheit nach ber Seite ber Ratholifen gegen feinen Reichsstand, nach ber Seite ber Protestanten gegen keinen Stand und "niemand" ausgeübt werden follte; als später das Wort "niemand" schon gefallen mar, suchten die protestantischen Rurfürsten das Wort "Stand" gegen den Gin= ipruch der Ratholiken wenigstens zu retten, wobei jedoch die Sachsen die Offenheit, mit der die Brandenburger auf den tieferen Sinn (nämlich nicht bloß Reichsstände, sondern auch landsässige Stände) hinwiesen, migbilligten. Hiergegen hat nicht 2B., sondern Schwabe in einer Abhandlung über den Religionsfrieden (Archiv für fächsische Geschichte [1889] S. 299 Anm.) Die fede Behauptung aufgestellt: ein Unterschied zwischen dem brandenburgischen Botum und dem der beiden anderen Kurfürsten moge scheinbar in dem von mir benutten Bericht der sächsischen Gesandten liegen; aus dem Protofoll ergebe sich, daß Die drei Kurfürsten mit gleicher Offenheit gesprochen hatten. Bludlicherweise theilt 28. die betreffenden Stellen des Protokolls — aller= bings unvollständig und ohne die Tragweite richtig zu faffen - mit. Rach demfelben votirt Pfalg: unter "Ständen" feien diejenigen ge= meint, die "nicht Seffion im Reich haben und gleich (b. h. gleichwohl) darunter (d. h. unmittelbar unter dem Reich) geseffen". Also vor allem die Reichsritter, über deren Einschluß man ohnehin verhandelte. Da= gegen der Brandenburger: es soll der Friede nicht auf "sondere Stände" beschränkt werden; er habe in feine "Restriktionen zu willigen". Ersteres ift die Borficht, welche die Sachsen munichen, letteres

die Offenheit, die sie tadeln. Mit dem pfälzischen Botum stimmt das sächsische überein, dessen Inhalt man freilich nur versteht, wenn man das hier unvollständige Citat von W. mit dem hier zufällig vollsständigeren Citat von Schwabe und beide mit dem sächsischen Bericht vergleicht. — Es zeigt sich hier, was sich noch viel empfindlicher bei Wiedergabe der Verhandlungen über die unter protestantischer Landesshoheit stehenden katholischen Kirchen und geistlichen Institute zeigt: inwieweit die Angaben des Bs. zutreffend sind ober auf Mikverständnis, sei es der Alten, sei es der Verhältnisse, beruhen, würde man nur feststellen können, wenn regelmäßig die wichtigen Stellen im Wortslaut mitgetheilt wären. Übrigens bringt die sleißige Arbeit manche werthvolle Mittheilung. Angenehm berührt auch die Vorsicht und Bescheidenheit des Vs., zumal bei dem hier in die Augen springenden Kontrast gegen die Arbeit von Schwabe.

J. K. Lavater und der Markgraf Karl Friedrich von Baden. Bon Heinrich Fund. Freiburg i. B., Mohr. 1891.

Durch die archivalischen Veröffentlichungen Erdmannsdörffer's und Obser's ift der Begründer des heutigen Großherzogthums Baden, berselbe Fürst, dem der große Friedrich von Breugen "von allen seinen Standesgenoffen die größte perfonliche Achtung zollte", neuer= bings wieder in ein helleres Licht der geschichtlichen Beachtung gerückt worden. Während jene in erster Linie den Politiker Karl Friedrich und noch ausstehende Arbeiten den Markgrafen als Bolkswirth be= handeln, haben andere längst die liebenswürdige und edle Bersönlichkeit des Fürsten in's Auge gefaßt. David Strauß mar es, der über die Verbindung des Markgrafen mit Klopftock die ersten näheren Mittheilungen machte, die in dem jungften Beste der Oberrheinischen Beitschrift durch Obser noch vervollständigt werden. Aus dem Briefwechsel Lavater's mit Karl Friedrich hatte schon die Nebenius= Weech'sche Biographie des Markgrafen einige Briefe des Züricher Propheten und Physiognomen gebracht, welche die von Lavater selber für seine Berehrer bekannt gemachten erganzten. Die eigenen Briefe Karl Friedrich's an Lavater dagegen waren bis heute unbekannt ge= blieben.

Nunmehr hat es der in der Geschichte der geistigen Interessen des ausgehenden 18. Jahrhunderts und seiner bedeutenden Männer wohlbewanderte Bf. unternommen, diese bisher lückenhaft bekannten Beziehungen zu einem volleren Bilde auszugestalten. Die Aufschlüsse,

die ihm der ungedruckte Stoff gab, find unter forgfältiger Berücksichtigung ber vorhandenen Literatur in ansprechender Beise ausgestaltet worden und bilden einen sehr schätzenswerthen Beitrag nicht nur für die weitere Kenntnis Lavater's und besonders des Markgrafen, seines sittlich=religiösen Innenlebens wie seiner rastlosen huma= nitären Bestrebungen, sondern auch für die Geschichte der Anschau= ungen, Intereffen und geiftigen Experimente am Ausgange ber alten Zeit überhaupt. Man meint doch gerne, in jener ruhigen, nach innen gekehrten Zeit sei allerorten verhältnismäßig eine Fülle werthvollerer Naturen vorhanden gewesen. Hatte man sich in dieser Beziehung schon durch Bittor Hehn stark zur Resignation gemahnt gefunden, so heißt es hier in einem Briefe Lavater's von dreien, sie seien "Früchte des großen Menschenbaumes, die doch demonstriren, daß es noch eßbare Früchte gibt". — Als eine liebenswürdig-bescheidene Persön= lichkeit tritt, wie ich ebenfalls nebenbei bemerke, in den Fund'schen Mittheilungen auch die zweite Gemahlin Karl Friedrich's, die Mutter des jest regierenden Hauses, hervor.

Im Vorwort verspricht der Bf., die benutten neuen Quellen später im Wortlaut durch den Druck zugänglich zu machen.

Ed. H.

Deutschland vor hundert Jahren. Von **Waldemar Wend**. I.<sup>1</sup>) Polistische Meinungen und Stimmungen bei Anbruch der Revolutionszeit. II. Politische Meinungen und Stimmungen in der Revolutionszeit. Eintritt in das letzte Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts. Leipzig, F. W. Grunow. 1887. 1890.

Mit liebevollem Interesse und unermüblichem Fleiße hat Bf. aus der deutschen Literatur der letten Jahrzehnte des 18. Säkulums zussammengetragen, was geeignet ist, die politischen Meinungen und Stimmungen bei Ausbruch und während der französischen Revolution (zunächst bis 1792) kennen zu lernen, und auch gute Kenner dieser Beriode werden ihm dankbar sein, namentlich für so manche aus selten gewordenen Beitschriften ausgegrabene Notiz. Wenn dennoch das Buch nicht nachhaltig anregt, so kommt dies vor allem daher, daß Vs. sich allzusehr an die periodische Literatur gehalten hat. Daraus erklären sich nicht nur die zahlreichen Wiederholungen, sons dern auch der Mangel an Unterscheidung zwischen Wichtigem und

<sup>1)</sup> Die Bandzahl fehlt auf dem Titel.

Unwichtigem: weder Friedrich der Große, noch Möfer, noch Gent werden ausreichend gewürdigt. Wäre Bf. zu einer richtigen Werth= schätzung dieser Männer vorgedrungen, so murde sich ihm als= bald der Gegensatz zwischen den Anhängern des Naturrechtes und den Begründern der hiftorischen Rechtsschule erschlossen haben; er wurde so auch ben tiefften Grund ber Sympathien bes "gebilbeten" Deutschlands für die französische Revolution gefunden haben: beide waren eben durch und durch naturrechtlich. Aber noch in einem au= bern Sinne ist Bf. zu fehr an feinen Quellen hängen geblieben. Er überfieht, allerdings in Übereinstimmung mit ber großen Mehr= zahl derer, welche ähnliche Themata behandelt haben, daß zwischen politischer Theorie und Praxis ein enger Zusammenhang besteht, daß die politischen Theorien oft nichts sind als die Abstraftionen von Institutionen, oft nur verständlich werden als Reaktion gegen eine vorangegangene politische Aktion. Das Buch hätte geschrieben werden müssen auf dem Untergrunde einer Darstellung der Zustände im Reich und in den Einzelstaaten, vor allem in Breußen; dabei war besonderer Nachdruck zu legen auf die eben nur gestreifte (vgl. 2, 118. 270) Wirksamkeit, welche die Landstände noch entfalteten. Wie und warum das Staatsideal Friedrichs des Großen erset wurde durch das von Stein: dies Problem mußte gelöft werden.

Hoffen wir, daß es dem Bf. noch gelingt, seine Aufgabe in diesem Sinne zu vertiefen und uns mit einer Fortsetzung seiner Studien zu beschenken. M. L.

Ein Lebenslauf. Aufzeichnungen, Erinnerungen und Bekenntnisse von Julius Frobel. I. Stuttgart, J. G. Cotta. 1890.

Julius Fröbel gehört ohne Zweisel zu benjenigen, welche annehmen dürsen, daß ihre Lebensschicksale auch in weiteren Kreisen der Aufzeichnung und Beröffentlichung werth erachtet werden. Schon die Jugendgeschichte bes Bf. führt den Leser in eine geistig eigenartige und für die kulturgeschichtliche Entwickelung des deutschen Bolkes nicht unwichtige Familie ein. F. war nämlich, wie bekannt, der älteste jener Ressen des "Kindergarten-Pädagogen" Friedrich Fröbel, zu deren Erziehung die in der Geschichte der Pädagogik vielgenannte Erziehungsanstalt in Keilhau bei Rudolstadt gegründet wurde. Der Bf. entwirft daher in der Geschichte seiner Jugend zugleich ein Bild seines berühmten Cheims und der von ihm geleiteten Anstalt, welches an charakteristischen Zügen reich und wohl auch geeignet ist, die

Vorstellungen, die man bisher von beiden hatte, in manchen Punkten abzuändern. Freilich läßt sich nicht leugnen, daß dieses Bild manchmal an Karrikatur streift, und es mag sein, daß die nicht besonders freundliche Art, wie sich das Verhältnis zwischen Oheim und Nesse löste, letterem vielleicht unbewußt, die Schilderung beeinslußt hat. Vemerkenswerth bleibt es immerhin, daß der eigene Nesse Friedrich Fröbel's das vielerörterte und vielbespöttelte Verbot der Kindergärten in Preußen keineswegs ganz unbegreislich sindet, da das ganze Erziehungssystem seines Oheims ein revolutionärcs, und der Kindergarten nach dem Plane seines Schöpfers nur der nothwendige und naturzgemäße Unterbau desselben gewesen sei.

Aus F.'s Mannesjahren sind zunächst seine "Lehrer= und nachträgslichen Lehrjahre" in der Schweiz auch für den Historiker von Interesse. Der Bf. fällt ein ziemlich scharses Urtheil über das damalige Regisment der radikalen Partei in Zürich, obwohl er eben dieser Partei seine Berusung als Prosessor nach Zürich verdankte, namentlich aber über die Berusung von Strauß für eine Prosessur der Theologie an der Züricher Universität. Interessant ist auch sein Bericht über die Beziehungen zu Herwegh, Follen, Ruge und über die Schicksale der von F. gegründeten, für die Vorgeschichte des Jahres 1848 so bedeutungsvollen revolutionären Buchhandlung, des sog. "Literarischen Komptoirs", in Zürich und Winterthur.

Das Revolutionsjahr 1848 selbst betreffend, so ist das für K. bemerkenswertheste Greignis desselben, wie allgemein bekannt ist, seine gemeinsam mit Robert Blum unternommene Reise nach Wien und die Theilnahme an dem dortigen Oktober-Aufstand, welche die Gefangennahme und Berurtheilung beider zum Tobe zur Folge hatte. Daß von den beiden Abgeordneten des Frankfurter Barlamentes nur der eine, Robert Blum, wirklich hingerichtet, der andere, F., dagegen begnadigt wurde, hat fehr fruhzeitig einen Streit über die Grunde veranlaßt, welche diese verschiedene Behandlung zu erklären geeignet wären. Der Bj. betont, wie auch sonst bekannt ist, daß eine von ihm früher ver= faßte Druckschrift, in welcher er für die Integrität des öfterreichischen Staatswesens sich ausgesprochen hatte, und welche durch einen Mit= gesangenen gerade im rechten Augenblicke dem Kriegsgerichte in die Hände gespielt wurde, die Entscheidung zu seinen Gunsten herbei= geführt habe. Mit Nachdruck wehrt er sich dabei gegen die Darstellung, welche Helfert in feinem bekannten großen Werke über die öfter= reichische Revolution von dem Vorgange gegeben hat, indem dabei



F. gleichsam als ein reuiger Sünder hingestellt wurde, welcher angesichts des ihm drohenden Todes Besserung versprochen und mit Rudsicht hierauf Begnadigung erhalten habe. Von dem öfterreichischen Rriegsgerichte, welches das Urtheil zu fällen hatte, und namentlich von dem Vorsitzenden desselben, spricht übrigens der Bf. mit größter Achtung. Bemerkenswerth ist wohl auch das allerdings nur in halben Andeutungen bestehende und daher auf seine Stichhaltigkeit schwer zu prüfende ungunftige Urtheil F.'s über seinen unglücklichen Schicksalsgenossen Robert Blum. Im übrigen wird durch F.'s nunmehrige Darftellung nur bas, was er schon im Jahre 1848 in seinem Berichte an das Frankfurter Parlament fagte, erweitert und namentlich durch Abdruck der zugehörigen Aktenstücke erganzt. Gine rathselhafte Figur spielt auch in dieser neuesten Darftellung noch jener Mitgefangene Padovani, welcher, indem er die oben erwähnte Schrift F.'s dem Rriegsgerichte übergab, vermuthlich deffen Lebensretter wurde, aber demungeachtet den Verdacht nicht gang von sich abzuwälzen vermochte, ein Spion der öfterreichischen Regierung gewesen zu sein. Un charatteriftischen Unekoten, welche berühmte Revolutionsmänner betreffen, ist übrigens das vorliegende Buch, wie man erwarten konnte, reich, wenn man auch nicht immer beschwören möchte, daß sich das Erzählte genau so zugetragen hat, wie es erzählt wird; bezeichnend sind unter anderem die Unterredungen F.'s mit Balach und Bakunin.

Bald nach den Wiener Oktober-Ereigniffen begannen für F., welcher nicht nur an den Berathungen des Frankfurter Parlaments bis zulett theilgenommen, sondern auch in dem badischen Aufstande eine Rolle gespielt hatte, die Flüchtlingsjahre oder, wie er selbst es nennt, Die "Frrfahrten und Frrgange in der neuen Welt". Die Art, wie der Bf. Land und Leute in Amerika zu schildern weiß, ist durch die früheren Schriften desselben, insbesondere durch das Buch: "Aus Amerika" vortheilhaft bekanut, und die gleichen Borzüge zeichnen auch jenen Abschnitt der vorliegenden Lebensbeschreibung aus, welcher den ameritanischen Berhältnissen gewidmet ift. Für den Siftoriter ift freis lich dieser Abschnitt weniger ergiebig, als die früheren, man mußte denn dem, was über die Begegnungen mit Garibaldi, Koffuth und anderen Flüchtlingen, über die Geschichte der Republik Nicaragua, über die englischen Intriguen in Mittelamerika zur Bereitelung ber dortigen Kanalunternehmungen und über die politisch einflugreichen Perfonlichkeiten in Mittel= und zum Theile auch in Nordamerika gelegentlich gesagt wird, einen größeren Wert beilegen wollen. Dagegen

wird dem Geographen und jedem, der für "Reisebeschreibungen" cin Interesse hat, dieser Abschnitt eine genuß= und lehrreiche Lekture sein. Für den Bf. charakteristisch ist seine Stellungnahme zu der für Amerika fo bedeutungsvollen "Negerfrage". Obgleich Gegner der nunmehr beseitigten Negerstlaverei und an der Gründung und dem Bachsthum jener Partei, welche schließlich die Aufhebung der Sklaverei durchgesett hat, der republikanischen, nicht gang unbetheiligt, gehört F. doch zu benen, welche die vollständige politische Bleich= stellung der Regerrasse und der farbigen Rassen überhaupt mit der weißen grundsätlich bekämpfen, und zwar darum, weil die Rultur= itufe, welche die weiße Rasse erklommen hat, für die Neger schlechter= dings unerreichbar sei und der Bersuch einer Gleichstellung daher nothwendig einen Ruckgang der Rultur zur Folge haben muffe. Auch sonst sind die ursprünglich revolutionären Anschauungen des Bf. unter dem Eindrucke der amerikanischen Berhältnisse sichtlich "konservativer" geworden, und dieser Umstand hat wohl auch bewirkt, daß die Haltung des Bf. in dem vorliegenden Buche selbst schon in der Zeit vor 1848 und in diesem Jahre noch gemäßigter erscheint, als sie in der That gemejen fein mag.

Mit der Rückfehr F.'s nach Europa schließt der 1. Band seiner Lebensbeschreibung. Da er seine politische und literarische Thätigkeit in der Folge auch in Europa fortsetze und namentlich auch zu der Biener Regierung in neue und zwar diesmal freundschaftliche Beziehungen trat, so darf man dem Erscheinen des 2. Bandes mit großem Interesse entgegensehen.

Einen Anhang des 1. Bandes bildet die wechselvolle Lebenssgeschichte der zweiten Gattin F.'s, einer geborenen Gräfin Armansperg, Tochter jenes Grafen Armansperg, welcher zur Zeit König Otto's I. von Griechenland das Haupt der von König Ludwig I. von Baiern eingesetzten griechischen Kegentschaft war. Th. Tupetz.

Pommersches Urkundenbuch. III. Bearbeitet von R. Prümers. Zweite Abtheilung: 1296—1300. Stettin, Nagel. 1891.

Mit dem vorliegenden Halbbande ist das von Klempin 1868 begonnene Pommersche Urkundenbuch, welches die älteren Arbeiten von Dreger, Hasselbach und Kosegarten zu ersetzen bestimmt war, insissern zu einem gewissen Haltpunkte gelangt, als Prümers, der uns 1881—1885 den 2. Band (1254—1286) und 1888 die erste Hälfte des 3. Bandes (bis 1295) gab, jett infolge seiner Versetzung als

Archivar nach Bosen von diesem Werke zurücktritt, nachdem er es hier bis 1300 geführt hatte. Die Art seiner Arbeit ift als zuverlässig, fauber und übersichtlich von den früheren Theilen ber befannt, und fo kann ich mich barauf beschränken, barauf hinzuweisen, daß fein letter Halbband eine ziemlich beträchtliche Bermehrung des Bommerichen Urfundenschapes bedeutet, indem unter den 218 Urfunden desselben ein volles Drittel vorher gar nicht ober nur im dürftigen Auszuge bekannt war. Dazu kommen dann als Nachträge zu allen drei Bänden, mas zwedmäßig auf dem Titel hätte bemerkt werben tonnen, noch 44 Urkunden aus den Jahren 1230—1294, von denen allerdings die meisten schon gedruckt maren, befonders in Berlbach's Bommerellischem Urfundenbuche, aber doch fünf, wenn ich recht zähle. hier zum ersten Male erscheinen. Der eigentliche Schwerpunkt bes Bandes und der Arbeit des Herausgebers liegt in den fast 300 Seiten füllenden Registern, unter welchen eine Konkordanz der in früheren Beröffentlichungen irrthumlich angesetzten Datirungen von 252 Urtunden mit den berichtigten des neuen Urfundenbuchs in vielen Fällen das Auffinden folder Urkunden in dem letteren sehr erleichtern wird, während die Orts= und Bersonenregister (zum 2. und 3. Band zu= sammen) wohl die weitgehendsten Ansprüche zu befriedigen geeignet sind, das Wortregifter dagegen m. E. in der That etwas zu weit ausgreift. Es stedt unsägliche Mühe in diesen Berzeichnissen.

Nur eines vermisse ich, irgend eine Hindeutung auf die Fortssehung des Urkundenbuchs. Aber da es von dem kgl. Staatsarchive zu Stettin herausgegeben wird, darf man doch wohl auf solche Fortssehung rechnen, wenn sie naturgemäß nun auch einen anderen Charakter wird annehmen, mehr Auszüge als vollständige Abdrücke wird bringen müssen.

Winkelmann.

Brandenburg = Preußens Kolonialpolitik unter dem Großen Kurfürsten und seinen Nachfolgern (1647 — 1721). Bon **Richard Schüd**. Wit einer Vorrede von Paul Kanfer. I. II. Leipzig, F. W. Grunow. 1889.

Seit der Neugründung des deutschen Reiches hat bis auf die jüngsten Tage kaum etwas der vaterländisch empfindenden Theile unserer Nation so sich bemächtigt und ihren zugleich idealen und gemeinnützigen Thatendrang so beschäftigt, als der Erwerb übersseischer Besitzungen für Deutschland, dessen Beginn allezeit zu den bedeutendsten geschichtlichen Merkmalen des nun verstossenen Jahrssehnts gerechnet werden wird. Da ist es nun hoch erfreulich, gerade

an dieser deutschen Herzenssache auf's neue zu ersehen, wie tief bei uns der anhängliche geschichtliche Sinn wurzelt, der die Geschicke der Bölfer nicht wie zu einer Dune von Flugsand werden läßt; nirgends fehlte auch bei den auf die Gegenwart und Zukunft gerichteten Berathungen kolonialfreundlicher Männer ein lebendiger Antheil für alle Rolonialgeschichte und erinnernde Verknüpfung derfelben mit den neuen Zielen, so daß sogar über die oftafrifanischen Unternehmungen der Agypter und Phönikier gerade von den eifrigsten Fortschrittlern des Kolonialwesens Studien angestellt und Vorträge gehalten worden find. Selbstverftändlich aber maren in erster Linie die brandenburgischpreußischen Unternehmungen des 17. und beginnenden 18. Jahr= hunderts berufen, die ernsthafteste und lebhasteste Theilnahme weiterer Kreise wieder auf sich zu ziehen; Tausende fühlten es dankbar Kaiser Bilhelm I. nach, der nach seinem Worte erst jest wieder ganz frei auf seines großen Uhnherrn gewaltiges Reiterbild auf der Kurfürftenbrude zu bliden vermochte, und alles, was je über diesen hoffnungs= vollen Zeitabschnitt preußischer Geschichte veröffentlicht worden mar, drang nunmehr aus feinem engeren Kreise heraus oder gar aus einer halben Bergessenheit zu hellerem Tageslicht hervor. Man empfand es auch sofort, damit doch nur erst einen kleinen Theil zu besitzen: es galt, über die Darftellung Bertberg's, über die Stuhr'iche Geicichte ber See= und Kolonialmacht bes Großen Kurfürsten und über die Bezüge, die fich in Peter's Anfängen der brandenburgischen Marine janden, viel weiter hinauszukommen, wollte man Genüge finden. Man wandte sich voll frischen Gifers an die Archive, und neben der friegs= geschichtlichen Abtheilung bes Großen Generalftabes konnten zu gleicher Beit G. Schmoller und auch der Schreiber dieser Zeilen, von Baiern her B. Simonsfeld beginnen, die Luden in ber geschichtlichen Renntnis deutscher Kolonialunternehmungen auszufüllen. Immerhin waren die Ergebniffe, die fic brachten, vom Standpunkt bes Bangen betrachtet, nur erst einige Baufteine. Ganz Erhebliches ist erst jett durch das große Buch R. Schuck's geleistet worden, der auch schon früher auf dem Gebiete preußischer Geschichte gearbeitet hat; fein Werk hebt vor allem in gründlicher Beise die Besorgnis, die wenigstens ich zu hegen veranlaßt mar, daß das tgl. Beheime Staatsarchiv in Berlin arm an Stoff für die früheste Entwickelungsgeschichte der überseeischen Plane Friedrich Wilhelm's fei, und legt diese felbst, ihre Anfange, ihre Ausgestaltung und ihren schließlichen Ausgang in einer Ausführlichkeit dar, die wenigstens den weitaus wichtigsten, den branden=

burgisch=preußischen Antheil an beutscher Rolonialgeschichte von der ftofflichen Seite her als zum guten Theile abgeschlossen betrachten läßt. Neben der vorhandenen Literatur und dem Berliner Archiv sind es auch die ostfriesischen Archive, die Sch. diesen reichen Stoff geliefert haben, den er in einem Aftenbande von 600 und einem dar= stellenden Bande von 400 Seiten vorlegt. Ich möchte meinen, daß Sch. seine Aufgabe in der That am richtigften verstanden hat, wenn er von einer vollkommen verarbeitenden Behandlung im Grunde ab= gesehen hat, wenn er möglichst vorlegen, acta, non verba bringen will, daher über 200 Schriftstücke in Abdruck gibt und auch im "spstematischen" Theil seine Erzählung hauptsächlich aus aneinander= gereihten Auszügen und Regesten formt. Denn wenn er ben Benuter seines Buches auf diese Beise gang nahe an die Quellen führt, ent= spricht das nur dem Interesse an diesen, und der Leser wird sich daher auch auf die Dauer nicht durch die Aftensprache des 17. Jahr= hunderts ermüdet fühlen, selbst wenn sie nicht mehr den Reiz der Neuheit für ihn besitt. Man hat also zu jeglicher Ausnutzung diesen breiten Stoff felbst vor sich, auf welchen sich nicht nur das schärfer umriffene Charafterbild aller diefer Ereigniffe begründen laffen wird, sondern aus dem auch die Geschichte bes Seehandelsrechts, der Nautit, der Geographie und ähnlicher Fächer und vor allem gerade auch die ber europäischen politischen Beziehungen noch ihre reiche Ausbeute holen werden.

Das Buch führt zunächst zurück mitten in die Zeiten des Dreißig= jährigen Krieges. Im Jahre 1634 theilte Axel Oxenstjern an Kursfürst Georg Wilhelm die Pläne des aus dem Leben gerafften großen Schwedenkönigs mit, die deutschen evangelischen Stände bei der schwedisch=südindischen Kompagnie zu betheiligen, worüber schon an verschiedenen Tagen mit den Ständen verhandelt worden war, und trotz der Kriegszeit lehnte der Kurfürst diese Vorschläge durchaus nicht völlig ab. Freilich kam es zu keinem Abschluß, und die Handels= gesellschaft trat 1635 als eine lediglich schwedische in's Leben, um nach Mißersolgen 1671 aufgelöst zu werden.

Es war längst bekannt, wie Friedrich Wilhelm, der Große Kur = fürst, bei den Westfälischen Friedensunterhandlungen und seinen sehn= lichen Hoffnungen, sich Vorpommern zu erhalten, schon von der sesten Absicht, seinen Staaten das Meer und den Welthandel zu erschließen, in erster Linie mitbestimmt war. Dagegen ist erst neuerlich die Person dessenigen Mannes aus dem Dunkel herausgetreten, der in den ersten

Jahrzehnten der kundige Beistand Friedrich Wilhelm's in Gee= und Sandelsangelegenheiten war, des hollandischen Admirals Aernoult Giffels van Lier. Die wichtige Sinterlassenschaft bieses Mannes. seine 23 Bande Aufzeichnungen über Niederlandisch=Oftindien werden and von Sch. noch vermißt; biefe Sanbichriften befinden fich, wie ich inzwischen in ber Deutschen Literaturzeitung 1889 Sp. 1762 f. mitgetheilt habe, in der Karlsruher Geheimen Hof= und Landes= bibliothek. — Gijsels hat schon die von 1647 bis 1652 mährenden ersten Versuche des Kurfürsten, eine oftindische Kompagnie ins Leben zu rufen, beeinflußt, Berfuche, von benen bisher nur gang Geringes bekannt war und die jest von Sch. zum erften Male ganz klargelegt werden. Sie scheiterten an der Unlust der Hansestädter und der Königsberger. So ift es gekommen, daß der Kurfürst und Giffels, als die Plane noch während des schwedischen Krieges wieder aufgenommen wurden, ihnen eine viel breitere Grundlage zu geben gedachte, daß die Bemühungen des Rurfürften begannen, unter bem Schutze bes Raisers eine beutsche oftindische Gesellschaft zu gründen. die Rapital aus ganz Deutschland verwerthen und der Gifersucht der Hollander durch die Berbindung mit der habsburgischen Gesammt= macht (auch der Flotte Spaniens) begegnen sollte und deren Verwirklichung nicht nur die Errichtung einer ersten großen beutschen See- und Rolonialmacht in sich getragen, sondern auch die politischen Geschicke bes Reiches in gang andere Bahnen gelenkt haben würde. Da ein babischer Markgraf an diesen Verhandlungen nahe betheiligt war, ift der wichtigste Theil der Aften und Briefschaften darüber in bas Rarlsruher Archiv gekommen; Sch. ist auf diese nicht nochmals zuruckgegangen, sondern hat sich mit meiner Abhandlung "Brandenburgifch = deutsche Rolonialplane" zufrieden gegeben, welche, nebenbei gesagt, ihrerzeit nicht gut anders als in der Oberrheinischen Zeit= idrift (N. F. Bb. 2) veröffentlicht werben konnte. Sehr erfreulich ift es, daß Sch. im Berliner Archiv, von wo ich nur zwei Aftenftude durch die Güte F. Hirsch's und des Vorstandes erhalten konnte, neuen Stoff auch für diese Entwickelungsstuse des brandenburgischen Kolonial= gedankens aufgespürt hat; doch laffen fich nicht alle Abweichungen seiner Auffaffung von der in der soeben erwähnten Abhandlung vor= getragenen, obwohl ihm neues und vielfach bequemeres Material vorlag, zugeben. Es scheint mir nicht erwiesen, daß Friedrich Wilhelm nicht mindeftens eine Zeit lang ben Gedanken seiner Bertrauensleute theilte, nur Reichsstände als solche zu der oftindischen Gesellschaft als

Theilhaber zuzulassen. Bor allem war es gewiß nicht bloß der brandenburgisch-englische Sandels= und Schiffsahrtsvertrag von 1661, der den Kurfürsten den ganzen Plan aufgeben ließ, mag jener auch einmal als eine wesentliche Urfache bagu in einem Konzept geftanden haben, aus welchem man die Stelle dann aber doch wieder ausgestrichen hat. Jener Bertrag konnte immerhin einige Punkte der beabsichtigten Unternehmungen andern laffen; für die Erklärung babon, daß man fie ganz aufgab, bleibt doch die Hauptquelle Markgraf hermann's Außerung, das Übelwollen der brandenburgischen Räthe hätte auf dieser, der Türkenkrieg auf österreichischer Seite die Schuld getragen. Der Boden aber, auf welchem folche Störungen überhaupt von Belang werden konnten, maren die Lässigfeit der Biener Kreise und der zweifelhafte Gifer ber zunächst in's Auge gefaßten Reichsstande. -Sch., fehr aufs Berichtigen ausgehend, preßt hie und da meine Ausbrude etwas; jo lag mir z. B. nichts ferner als die Anficht, der Große Rurfürst sei durch die Seeplane der Sabsburger aus den zwanziger Rahren des 17. Rahrhunderts zu den seinigen angeregt worden; ich jagte nur, sein Augenmert mochte auch mit durch jene im Jahre 1660 auf die Berbeiziehung der habsburgischen Monarchen und bes Reiches gelenkt worden sein. Gine Anzahl ähnlicher Bermahrungen, so auch, wenn einzelne Wendungen und nebenbei gegebene Unregungen (vgl. 3. B. S. 16 bei Sch. mit Oberrh. Itschr. 2. 141), ganz lautlos in Sch.'s Text hinübergeschlüpft sind, kann ich — wenigstens vorläufig wohl jparen, da neben feinem Buche, welches bloß den brandenburgischen Antheil in sogar etwas schroffer Ginschränkung im Auge behält, der vielseitige Rarleruher Stoff auch in Butunft noch zu benupen fein wird. Übrigens darf man, mas diefe ftoffliche Seite anbelangt, doch wohl die Hoffnung nicht aufgeben, daß die wichtige Fülle der Sch.'schen Mittheilungen auch noch aus anderen Archiven - in dem zu Bien bemühte fich freilich ein mit ben einschlägigen Beständen so vertrauter Kenner, wie A. Pribram, vor einigen Jahren vergeblich - gelegentlich in so unvermuthet=willkommener Weise wird erganzt werden fonnen, als es ihm für Brandenburg gelungen ift. Die Beichichte der gemeinsam deutschen Blane der sechziger Sahre und zumal ihres Ausganges ift noch feineswegs erledigt, und ber Berbleib Giffels', die Sendung des faiserlichen Beamten in Die Miederlande und viele ähnliche Ginzelheiten liegen noch im völligen Dunfel.

Der zweite, größere Abschnitt bes Buches behandelt die Entstehung der brandenburgischen Marine und kommt damit weit über Jordan und Peter heraus, so daß sich auch die Geschichte der preußischen Flotte fortan in erster Linie an Sch.'s Darlegung zu halten haben wird. Der Abschnitt gehört bei der engen Verbindung der Flottens und Kolonialpläne durchaus in das Buch hinein; besondere Hervorshebung verdient namentlich, daß durch Sch.'s aktenmäßige Darlegung die Persönlichkeit Raule's sehr gewinnt.

Raule mar es ja bekanntlich auch, ber die Seehandelsprojekte wieder in Fluß brachte; mit seinem Sinzutritt rudt Oftindien, an das bisher immer gedacht worden war, mehr in den Hintergrund, und Afrika näher, verdrängen die Goldhoffnungen die auf die Bewürzeinfuhr. Auf Raule's Rosten und Gefahr ging 1680 die erste Sandelsfahrt nach Buinea, aber öffentlich galt fie ichon als eine Unternehmung bes fie ichütenben und förbernben Rurfürften. 3m Rahre barauf hieß es bann, Brandenburg wolle auch Schiffe nach der Davis-Straße senden, und Pring Ruprecht ber Ravalier mandte sich mit Gegenvorstellungen an Friedrich Wilhelm. Es tritt bei Sch. gar nicht hervor, wie gerade Ruprecht dazu kam; er ging hier nicht als englischer Admiral vor, sondern um der von ihm persönlich betriebenen Subsonbai=Gesellschaft willen. Bon einem Proteste Eng= lands tann also eigentlich nicht gesprochen werben. Nun folgen zeitlich, von Sch. ausführlich geschilbert, bie Erwerbungen an ber Goldfüste, die Errichtung ber afritanischen Rompagnie, ber Bau von Groß=Friedrichsburg, der Eintritt der Friesen in die Kompagnie, für welche es Friedrich Wilhelm banach gelang, auch den Rurfürsten von Röln zu gewinnen, die Verlegung des Sites der Kompagnie nach Emben, zahlreiche Fahrten nach Buinea, neue oftindische Plane, Bereinbarungen mit Danemark wegen ber Antilleninsel St. Thomas, Sklavenhandel nach Amerika, neue Erwerbungen an der Goldkufte und die der Insel Arguin an der afrikanischen Westküste südlich vom Rap Blanco, Bersuche zur Erwerbung ber dem Herzoge von Kurland gehörigen Insel Tobago bei Trinidad und ber banischen Besitzungen in Ufrika. Fortwährend zeigt sich die lebhafteste Thätigkeit, besonders des Rurfürsten selbst, und Raule beseelt ein raftlofer Gifer. Und wenn sich nun die Frage hervordrängt, warum kein rechter Erfolg erzielt murde, warum die Rechnungsabschlüffe neben einigen günftigen so oft gang schlechte maren, warum diese Sandelskolonien selber nicht



gediehen, da lautet die Antwort: freilich erlitt man ganz besondere Ungludsfälle jur See, gab es ungeschidte Beamte und fehlte es por allem auch an Interesse und Antheil weiterer Sanbelstreise, aber bas alles brachte boch nicht eigentlich die schweren Schäbigungen, welche bie Gefellschaft ftets wieder auf's neue erleiden mußte, durch neue Opfer zu beden hatte und lange Zeit auch mit immer neuem Muthe bedte; bie verursachten vielmehr die offenen Feindseligkeiten von außen: die Hollander und - jum viel kleineren Theil - auch die Franzosen haben den brandenburgischen Sandel ruinirt, hinter dem feine genügend große, feine unantaftbare politische Macht ftand; man griff ohne weiters die brandenburgischen Niederlassungen an, hette die Eingeborenen auf fie, verjagte die Schiffe der Kompagnie ober nahm fie gar weg; bis bas alles in Europa jedesmal fo genau bekannt geworden war, daß keine Ausflüchte mehr gemacht werben konnten, verlief viel Zeit, und schließlich kam bei ben Reklamationen wenig heraus, zumal weil die brandenburgischen geheimen Räthe in der Mehrzahl in folden Ersatsforderungen und Repressalien nur unbequeme Störungen bes politischen Ginvernehmens erblicten, mas vortrefflich zu der vorhin erwähnten Außerung des Markgrafen Sermann paßt. Mitten in folden Entschädigungsverhandlungen mit ben Niederlandern, die so weit gingen, unverblumt die völlige Aufgabe der Goldkufte von ihm zu fordern, ist der Große Rurfürst gestorben.

Friedrich III. (I.) sette eine Ehre darein, seines Baters Bert au erhalten; er hat viel für die Rompagnie gethan, doch ihren Berfall nicht aufzuhalten vermocht. An Erweiterungsplänen fehlte es awar auch unter ihm nicht und felbst einige Entschädigungsforderungen führten zum Biele, aber bie Finanzen der Kompagnie gingen troß aller Bersuche bes Fürsten, sie zu halten, nunmehr unaufhörlich zurud, Raule, die Seele des Ganzen, mard in Dandelman's Sturz verwidelt, auf Spandau gefangen gehalten und erft 1702 auf freien Ruß und in seine Amter wieder eingesett (wonach er bald hochbetaat ftarb), einzelne Besitzungen gingen verloren, die Danen, mit benen man fich früher über St. Thomas vereinbart hatte, begannen Feindfeliakeiten, und in der Kompagnie felbst herrschte nur noch Barteiung. verbunden mit folder Läffigkeit, daß fie 1711 für heimgefallen erklärt werden mußte und also von da an Kroneigenthum war. — Könia Friedrich Wilhelm I. verfügte alsbald ben Bertauf ber Kompagnie. Freilich jogleich tam es noch nicht dazu, und ein paar Jahre bin= burch wurden die Rolonien noch weitergeführt, auch fremde Raufsahrer zu Fahrten borthin privilegirt; 1717 wurde aber dann ber Berkauf der Riederlassungen an der Guineaküste und auf Arguin an die holländisch=westindische Kompagnie (um 7200 Dukaten) abgeschlossen, übrigens nicht, ohne daß Friedrich Wilhelm, was immerhin bemerkens=werth ist, sich ein Wiederkaufsrecht vorbehielt; ein Weniges brachte noch das ganz verfallene Inventar zu Emden ein, während man von St. Thomas ohne alles abziehen mußte.

Nach Abschluß seiner aussührlichen Darstellung alles bessen beshandelt der Bf., der es geschickt vermeidet, aus den brandenburgischen und anderen Kanzleien sortwährend nach den überseeischen Niederslassungen hinüberzuspringen, diese Kolonien Brandenburg = Preußens selbst in einem sehr anziehenden Abschnitt, der zum ersten Wale ihre Lage und Anlage, ihre Berhältnisse und Einrichtungen, die Berwaltung und die Beamten, die Lebensweise baselbst, Art und Berwältnisse der Eingeborenen u. s. w. schildert. Andere Sonderabschnitte sind den für die Handelsrechtsgeschichte wichtigen Rechtsverhältnissen der afrikanischen Kompagnie und dem Prozesse Kaule's gewidmet.

Der 2. Band bringt für die Zeit von 1647 bis 1722 aus den Archiven von Berlin, Aurich und Emben 194 oder, da eine Anzahl Nummern mehrere Stude enthalten, 213 Aftenstüde von zum Theil recht erheblichem Umfang, womit freilich nur der wichtigste Theil des überhaupt benutten Stoffes zum Abdruck gebracht ist. 167 dieser Schreiben maren bisher unbekannt; daß auch schon bekannte und veröffentlichte, wenn sie besonders wichtig waren, wieder abgedruckt sind, bedarf bei diesem Coder der brandenburgisch = preußischen Rolonial= geschichte gewiß keiner besonderen Rechtfertigung. Sein bewährtes Mufter verräth dieser 2. Band schon durch seinen Titel "Urkunden und Aftenstücke"; er folgt ihnen nicht nur, wenn auch hierin feltener, hinsichtlich der theilweisen Berdichtung des Stoffes, sondern auch völlig in der Behandlungsart der Texte. Ganz besonders lobenswerth ift die nicht minder forgfältige und zweckmäßige Ausruftung ber beiden Bande mit Inhaltsübersichten, Registern und Literatur= verzeichnis.

Geh. Legationsrath Dr. Kanser, ber das hochverdienstliche Werk Sch.'s angeregt und gefördert hat, gibt ihm in Gestalt der Borzrede ein Geleitswort mit. Diese Einleitung versäumt es auch nicht, die bestimmenden Punkte in der brandenburgischen Kolonialgeschichte besonders hervorzuheben, wo sie bei Sch. von der Fülle des Stoffes

etwas beeinträchtigt werden, und stellt außerdem beherzigenswerthe Bergleiche zwischen den Berhältnissen, in denen sich die einstige branbenburgische und die heutige deutsche Kolonialpolitik bewegen, an.

Ed. Heyck.

Pierre et Nicolas Formont. Un banquier et un correspondant du Grand-Électeur à Paris. Par Charles Joret. Paris, Picard et Bouillon, 1890.

Bor vier Jahren zog der Bf., Professor in Aix, durch seine umfängliche, werthvolle Biographie Tavernier's die Berfonlichkeit diefes durch seine Beziehungen zu Kurfürst Friedrich Wilhelm und deffen Kolonialunternehmungen noch befonders interessirenden Orientreisenden aus der fast völligen Vergessenheit wieder hervor. Die dabei be= währte Gründlichkeit und Gabe angenehmer Darstellung zeichnet auch das jest vorliegende Werkchen aus, das in die geschichtliche Kenntnis zwei Zeitgenossen Tavernier's neu einführt, beren verschieden geschrieben vorkommende Namen (Formont, Fromont, Fromond 2c.) Joret ganz mit derjenigen peinlichen Vorsicht und Sorgsamkeit behandelt, über welche seine Landsleute, wenn fie dieselbe bei Deutschen finden, zu lächeln pflegen. Da auch die Formont nicht zum wenigsten baburch beachtenswerth werden, daß der Große Kurfürst mit ihnen in Berbindung trat, darf man es in Deutschland mit Dank begrugen, daß 3.'s Mittheilungen über fie, welche fich unter umfassender Beruckfichtigung ber gebruckten Literatur auf die Aften bes Beheimen Staats= archive in Berlin und der Pariser Archives nationales stützen, unter bem oben angegebenen Titel einen Sonderabbruck aus den Mémoires de l'Académie nationale des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen gefunden haben.

Anfänglich glaubt der Leser sast, es handle sich um Ausschlüsse über den kursürstlichen Rath Ezechiel v. Spanheim, der seit 1680 am Hose Ludwig's XIV. beglaubigt war und die besonderen Austräge hatte, die brandenburgischen Kolonialangelegenheiten bei dem Könige in Gunst zu erhalten, dann neben dessen Politik im allgemeinen ganz im besonderen seine Hugenottenpläne zu beobachten und zugleich die regelmäßige Auszahlung der französischen Hülfsgelder an Brandensburg zu überwachen. Diese letzteren Zahlungen gingen nun aber durch die Hand des Peter Formont, der damit (S. 22) in den Vordergrund der Darstellung tritt. Er war Kausmann und Bankhalter in Paris, von Bekenntnis Protestant und stammte, wie J. wahrscheinlich

macht, aus der Normandie; die Familie eines Bruders lebte in Rouen, zwei andere Brüder hatten sich in Danzig niedergelassen. Bas der Bf. über Formont's weitverzweigte Geschäftsunternehmungen beibringt. läft erkennen, daß wir es hier mit einem Belthandelshause erften Ranges zu thun haben; Formont hatte seine Korrespondenten nicht nur in gablreichen Orten Frankreichs und der Niederlande, sondern fast an allen bedeutenderen Pläten Europas, darunter in Strafburg, Hamburg, Stettin, Danzig, Leipzig, Wien; er hatte auch Comptoire an ber afritanischen Mittelmeerfüste, handelte nach Italien, ben Niederlanden, Schweden, Bolen und Livland, fandte feine Schiffe nach Westindien und mar einer der Haupttheilhaber der westindischen Rompagnie. Dem entsprach es, wenn feine Spetulationen und Unternehmungen nichts von ihrem Umtreise ausschlossen; vielleicht liegt es nur in der Bevorzugung durch die staatlich-archivalische Ausbewahrung begründet, wenn der von ihm betriebene Berkehr mit Metallen und Baumaterial fich dem nachspürenden Bf. in erster Linie dargeboten hat, benn Formont lieferte durch 20 Jahre für die Bauten bes Königs, darunter allein für nahezu 21/4 Millionen Livres italienischen und Phrenäen-Marmor. Er scheint in allem der rechte Mann gerade für Colbert gewesen zu sein. Bei seinen Berbindungen nach überall hin war denn Formont auch der Bermittler der mehr geschäftlichen Angelegenheiten, welche bie auswärtigen Beziehungen Frankreichs mit sich brachten, und nicht minder für Brivat = Angelegenheiten Lubwig's XIV. im Auslande, insbesondere Ginfaufe; 1678 er= hielt er, ohne irgendwie dadurch in seinem Geschäfte beschränkt zu werden, eine amtliche Bestallung als conseiller-secrétaire des Königs.

Das war also der Mann, der auch die Geldangelegenheiten gegenüber Friedrich Wilhelm besorgte. Auch dieser seinerseits benutte Peter Formont, so im Jahre 1680 bei einer Veranlassung, welcher J. ein ganzes unterhaltendes Kapitel widmet: als nämlich der Kursfürst seinem königlichen Verbündeten einen kostbaren Vernsteinspiegel nebst einer Schale aus demselben Landeserzeugnisse und anderen Geschenken überreichen ließ. Über Rouen, durch die dortigen Formonts, gelangte die Sendung nach Versailles, wo insbesondere der Spiegel viel bewundert, ja von des Königs Majestät in ungeduldiger Freude, noch ehe er ganz ausgepackt war, besichtigt wurde. Elle mit même un genouil en terre, tout botté, qu'Elle estoit, pour en regarder les gravures et y reconnut même quelques fables des méta-

morphoses qu'Elle expliqua. Sa Majté loua extrêmement le travail et l'industrie de l'ouvrier et la beauté de l'ouvrage, berichtete Spanheim feinem Herrn. Das Geschent wurde alanzend erwidert, auch brachte der Mercure galant eine Nachricht über dieses Schauftud, bas übrigens, nach 3.'s Hinzufügung, spurlos verschwunden ist und fich merkwürdigerweise überhaupt nicht in ben bon Buiffrey herausgegebenen Inventarien aus der Zeit Ludwig's XIV. findet. — In engere Beziehung zu bem Großen Kurfürften, als Beter Formont, trat sein Sohn Nikolaus, der im April 1683 über Hamburg an den brandenburgischen Hof reiste, was zu dem Auftrage für ihn führte, neben Spanheim als turfürstlicher Kommissär in Baris über alles fich bort, in Berfailles und in den Provinzen Begebende zu berichten. Il joindra, heißt es in der Instruktion weiter, a ses lettres les journaux de sçavants, comme aussy les livres, traittez, taillesdouces et autres pièces curieuses en matière d'architecture civile et militaire, de fortification, peinture, sculpture et sciences qui se publient à Paris, wozu 3. bemerft: L'Électeur apparaît là avec une curiosité d'esprit, qu'on ne lui connaissait guère; c'est en cela encore le digne précurseur de Frédéric II. — Friedrich Wilhelm hatte auch gewünscht, daß Nifolaus in seiner brandenburgi= schen Unstellung durch Spanheim dem Minister vorgestellt werde, wogegen aber der vorsichtige Alte, Beter Formont, erfolgreiche Borstellungen erhob. So blieb Nikolaus Geheimagent. Über seine Thätigfeit selbst hat I. nichts beibringen können; er macht überhaupt mahr= scheinlich, daß dieser Sohn Beter Formont's sehr turz danach gestorben fei. Der Bater muß bann im März 1685 ebenfalls aus dem Leben geschieden fein. Über feine Wittive und feine überlebenden Söhne Beter und Johann brach die Aufhebung des Gbitts von Rantes herein: sie unterschrieben nicht, wie so zahlreiche reformirte Kaufmannsfamilien der Hauptstadt, die Unterwerfungsatte und mußten sich Anfang 1686 zur Auswanderung entschließen; ein Befehl hinter ihnen her konfiszirte ihre Güter und ihr baares Bermögen von mehr als 200 000 Livres, das fie vergeblich versucht hatten, durch Scheingläubiger der Gewalt zu entziehen, ebenso ihre Werthpapiere und Weschäftsbücher, und so "waren sie zweiselsohne gezwungen, fortan wie eine so große Anzahl ihrer Religionsgenoffen von dem Almofen eines fremden Fürsten zu leben". Unter ben Refugies ber Udermart findet der umsichtige 3. den jungeren Beter und seinen Bruder 30= hann Formont wieder auf; jeder Zweifel an der Identität ift über=

flüffig. — Die Formonts in Rouen, Katholiken geblieben oder geworben, erlitten keine Störungen.

Achives nationales entnommen, vervollständigen in Vermehrung der in den Text aufgenommenen die sehr dankenswerthen Mittheilungen des sorgfältigen Büchleins. 1) Ed. Heyck.

Josefina. Bon G. Bolf. Wien, A. Sölder. 1890.

Mit diesem Büchlein hat der überaus fruchtbare Bf. seinen bis= herigen mosaikartigen Beröffentlichungen, für beren Erscheinen gewöhn= lich irgend ein Gebenktag zum Anlaß genommen wird, eine neue hinzugefügt; der Anlaß ift diesmal der 20. Februar 1890 als der Tag, an welchem 100 Jahre verflossen waren, "seit Kaiser Josef II. die müden Augen geschloffen hat". Das Denkmal, welches der Bf. aus diesem Anlasse dem "Schätzer der Menschheit" errichtet, besteht aus einem bunten Durcheinander von Aftenauszügen und Aftenbruch= ftuden, von benen ein Theil unter Überschriften, wie: "Bortrage ber Minister. — Preßfreiheit und Zensur. — Der Kaiser wahrt die Hoheitsrechte des Staates. — Conduitenlisten. — Der Nexus mit ausländischen Orbensgeneralen" u. s. w., in eine Art Ordnung gebracht, ein anderer Theil aber unter der sehr allgemeinen und un= bestimmten Überschrift: "Briefe und Handschreiben" ohne alle Ordnung zusammengehäuft erscheint. Es ist schwer zu sagen, wen berartige Beröffentlichungen eigentlich befriedigen follen; für den gewöhnlichen Lefer find fie nicht unterhaltend genug, für den Geschichtskenner ent= halten fie zu wenig Neues und auch dieses Wenige in einer Anordnung und Darftellung, welche die Benutzung nicht eben angenehm macht. Es wäre zu wünschen, daß ftatt solcher historischer Klein= malerei, bei der man ',, den Bald vor lauter Bäumen nicht fieht", endlich einmal von berufener Hand eine vollständige Biographie Raiser Joseph's II., welche das Wesentliche und Bedeutungsvolle zu einem Gesammtbilbe vereinigt, erscheinen möge.

Th. Tupetz.

<sup>1)</sup> Wichtige Nachträge zu Joret's Arbeit gibt nach weiteren Berliner Archivalien G. Pages in der Revue historique, Juli-August 1891, S. 288–299.

Correspondance secrète du comte de Mercy-Argenteau avec l'empereur Joseph II, et le prince de Kaunitz. Publiée par le chevalier Alfred d'Arneth et Jules Flammermont. I. Paris, Imprimerie nationale. 1889.

Der hochverdiente österreichische Geschichtsforscher, welcher bereits das 70. Lebensjahr überschritten hat, aber noch immer in ungeschwächter körperlicher und geistiger Kraft und Frische thätig ist, reiht in dem vorliegenden Werke im Vereine mit B. Flammermont seinen früheren Beröffentlichungen über die Zeit der großen Kaiserin Maria Theresia und ihres in seiner Art nicht minder großen Sohnes einen neuen, im höchsten Grabe werthvollen Beitrag an. Graf Mercy, welcher bem Buche vorzugsweise ben Namen gibt, mar schon zu Lebzeiten Maria Theresia's nicht bloß beren Gesandter, sondern zugleich auch ihr Freund und der vertraute, fast väterliche Rathgeber der Königin Maria Antoinette; er ist als solcher u. a. auch aus den gleichfalls von Arneth veröffentlichten "Briefen Maria Therefia's an ihre Kinder und Freunde" wohlbekannt. Gine ähnliche Vertrauensstellung nahm aber Mercy, wie am besten die vorliegenden Briefe beweisen, auch bei Joseph II. ein, und da er auch mit Kaunit nicht bloß in amtlichen, sondern auch (von ihrer gemeinsamen Wirksamkeit in Paris her) in fehr nahen, persönlichen Beziehungen stand, so ist in dem vertraulichen Briefwechsel Merch's mit Joseph II. und Kaunit eine Geschichtsquelle ersten Ranges erschlossen.

Die veröffentlichten Briefe find zunächst burch ihre freimuthigen Urtheile über die Versonen, welche damals in Frankreich und Ofterreich an der Spipe standen, bemerkenswerth. Dag Ludwig XVI. keineswegs ein Monarch von genialer Begabung war, ift freilich zur Genüge bekannt; Raunit aber rechnet ihn in einem Briefe an Mercy mit burren Worten zu den "Dummköpfen, die immer argwöhnischer und daher schwerer lenkbar seien, als andere Leute", und Mercy selbst stellt wiederholt die, wie er selbst fagt, scheinbar "unfinnige" Behauptung auf, daß ber König in Staatsangelegenheiten "nicht den geringsten Ginfluß habe, weil er weder die hiezu nöthige Billensfraft, noch die erforderliche Sachkenntnis besitze" und daher ganz von feinen Ministern abhängig fei. Bas die damaligen französischen Minister betrifft, so sind Mercy, Kaunit und Joseph II. über ihre "außerorbentliche Mittelmäßigkeit" eine Stimme; von Bergennes, welchem die auswärtigen Angelegenheiten zugewiesen waren, wird stets nur mit einer gewissen mitleidigen Geringschätzung gesprochen,

und Calonne, bekannt durch die Einberufung der Notabeln, wird halb als ein Spitbube, halb als ein Narr behandelt. Der Lettgenannte, welchem die auswärtigen Angelegenheiten soust fernlagen, griff zur Beit der Händel des Raisers mit den Hollandern doch einmal in die= selben ein, und die Art, wie er es that, ist allerdings geeignet, das ungünstige Urtheil Mercy's über ihn zu bestätigen. Daß Ludwig XVI. mit solchen Ministern zufrieden war, erklärt Mercy eben aus seiner Unfähigkeit: der König fürchte das Genie, Minister, wie er sie habe, seien ihm bequem und durch Gewohnheit angenehm. Er fahre sie heftig an, wenn er sie einmal über einem Schritte ertappe, bessen Unrichtigkeit er zu begreifen im Stande fei, und "badurch glaube er zu regieren"; aber er vermöge sich nicht von seinen Rathgebern zu Selbst die Königin vermöge baber 3. B. einen Bergennes nicht zu fturzen. Über die Entlassung Neder's, ber, was man auch über ihn urtheilen mag, jedenfalls die sonstigen Minister Ludwig XVI. um Ropfeslänge überragte, und ber eben beshalb zu ben diefem Monarchen "unbequemen" Rathgebern gehörte, enthält der Briefwechsel eingehende Mittheilungen; interessant ist namentlich auch der Plan Joseph II., der Neder's Berdienste weit überschätte, diesen Mann nach Ofterreich zu berufen, um ihm die Heilung der öfter= reichischen Finanznoth zu übertragen. Ofterreich burfte es kaum zu bedauern haben, daß diefer Blan, hauptfächlich weil Necker selbst Frankreich nicht verlassen mochte, unausgeführt blieb.

Von Maria Antoinette wird in dem Briefwechsel, wie begreiflich, im allgemeinen schonender gesprochen, als von ihrem Gemahl und dessen Ministern. Doch sind auch in Bezug auf sie Mercy, Kaunitz und Joseph II. einig in der Klage über ihre Vergnügungssucht und den Mangel an Sinn für ernste Angelegenheiten. Es wird wieder= holt hervorgehoben, daß die Königin ihren Gemahl eigentlich ganz in ihrer Gewalt habe, diefen ihren Einfluß aber fast ausschließlich dazu benute, um ihren "Umgebungen" Bunftbezeugungen zuzuwenden, während fie in den wichtigften Staatsangelegenheiten ohnmächtig fei, und zwar darum, weil es auch ihr an Einficht in diefelben fehle und sie sich keine Mühe gebe, dieselbe zu erwerben. Aus dem Brief= wechsel geht freilich hervor, daß man von österreichischer Seite den Einfluß der Königin in sehr weitgehendem Mage auszunugen ge= bachte, und daß Maria Antoinette, welche ja nicht bloß die Schwester des Raisers, sondern vor allem auch Königin von Frankreich war, in manchen Fällen vielleicht Recht gehabt hätte, wenn sie nicht auf alle

Wünsche Mercy's und seiner Auftraggeber einging. Die Königin freilich scheint sich einer solchen Bflichtenkollision taum je bewußt gewesen zu sein, und wenn sie ben öfterreichischen Staatsmannern Anlaß zur Unzufriedenheit gab, so war wohl nur die bereits erwähnte Unfähigkeit, sich gründlich und ausdauernd mit Staatsangelegenheiten zu befassen, die Ursache. Aus dem Briefwechsel geht übrigens bervor, daß die Haltung der Königin in den Jahren 1780—1785 sich nach und nach etwas änderte, so daß ihr zulett von Mercy, Kaunit und Joseph II. wiederholt (wie es scheint, aufrichtig gemeinte) Lobsprüche gespendet wurden. Sie ging in ihrem Eifer für die Sache ihres Bruders einmal fogar weiter, als Merch lieb mar, indem fie Bergennes in Gegenwart des Königs wegen seiner Doppelzungigkeit eine heftige Scene machte; Mercy betrachtete dies darum als einen Kehler, weil er richtig voraussah, daß Vergennes tropbem Minister bleiben, aber von da an dem Raiser, wenn auch nicht offen, so doch insgeheim, noch mehr Hindernisse bereiten werde, als vorher.

Joseph II. war, wie bekannt, trot alledem seiner schönen und liebenswürdigen Schwefter aufrichtig zugethan, in höherem Grade, als allen seinen übrigen Geschwistern; ein neues Zeugnis dafür ift der Jubelbrief, den Joseph II. schrieb, als ihm die Geburt bes Dauphins gemelbet murde. Er habe nicht mehr geglaubt, beißt es barin, daß er sich noch einmal freuen könne wie ein junger Mensch, und nun sei es doch der Fall; der Kopf wirble ihm vor Freude. Über Joseph II. selbst magt sich das Urtheil der beiden anderen Briefschreiber natürlich auch in jenen Briefen, welche nicht bestimmt waren, von einem Dritten gelesen zu werben, nur mit großer Borsicht an den Tag. Immerhin ist die auch sonst bekannte Unzufriedenheit des Fürsten Kaunitz mit seinem ungestüm vorwärtsstürmenden Monarchen wiederholt deutlich zu erkennen, so wenn er davon spricht, daß Joseph II. vor der Zeit altere, und hinzusett, das komme davon, wenn man moralisch und physisch mehr thun wolle, als was möglich ift, ober wenn er ben Wunsch äußert, die Hollander möchten dem Raifer zuerst Friedensvorschläge machen, um einem neuen taiferlichen Ultimatum zuvorzukommen, "welches wir so lieben". In ber That hatte Joseph II. in der holländischen Sache, wie ihm sogar Maria Antoinette in einem Briefe vorwarf, wiederholt den Kehler begangen, gewisse Forderungen als seinen "letten Willen", von dem er nicht mehr abgehen könne, hinzustellen und dann doch immer wieder

klein beigegeben, fo daß ein neues kaiserliches Ultimatum gar keine einschüchternde Wirkung haben konnte.

Im übrigen wird durch den Briefwechsel noch deutlicher, was freilich auch sonft bekannt ift, welch' geringen Werth nämlich bamals das noch bestehende Bündnis zwischen Frankreich und dem Raiser bereits Bwar der Bater dieses Bundnisses, Fürft Kaunit, spendet demfelben gelegentlich auch in diesen Briefen noch begeisterte Lobeser= bebungen. Seine Neigung, Principien und allgemeine Gesichtspunkte aufzustellen, welche zu jeder Beit gultig seien, verleitet ihn sogar, auch von dem Bündniffe wiederholt mit dem größten Nachdrude zu versichern, daß es unauflöslich sei, weil es weder für Frankreich noch für ben Raiser jemals durch ein besseres oder auch nur ebenso gutes ersetzt werden tonne. Aber felbst diese Aussprüche des Fürsten Raunit find vielleicht nur darum niedergeschrieben worden, weil die betreffenden Briefe durch die Bost zugestellt murben und der Briefschreiber mußte, daß diefelben voraussichtlich trot bes bestehenden Bundnisses von der französischen Regierung geöffnet und gelesen werden würden. Bon einem der Briefe, welche Kaunit an Mercy richtete, war es nach Mercy's Bericht nahezu zweifellos, daß er erft in Mercy's Hände tam, nachdem ihn Bergennes bereits gelesen hatte. (Auf der andern Seite gab Bergennes, wie wir ebenfalls aus Mercy's Berichten ersahren, dem preußischen Gesandten in Paris, Baron Golt, Rath= schläge, wie berfelbe seine Briefe beförbern muffe, damit dieselben nicht mehr, wie bis dahin ziemlich regelmäßig geschehen war, vor der Absendung in Mercy's Hände gelangten.) Kaunit hat also vielleicht in den erwähnten Briefen das Bündnis nur darum als unauflöslich hingestellt, weil er wünschte, daß es von den französischen Ministern als unauflöslich betrachtet werbe. Mercy's Anficht, daß bas Bündnis unter den bestehenden Verhältnissen höchstens einen negativen Werth habe, daß es nämlich, wenn der Kaiser sich ruhig verhalte, demselben wenigstens nicht schabe, daß aber selbst dieser geringe Bortheil auf= hore, wenn der Raifer, wie es thatfachlich der Fall war, weitaus= sehende Plane hatte, war wohl auch die Ansicht des Fürsten Kaunig, jedenfalls aber die seines Monarchen. Wiederholt wird daher ge= droht, daß, wenn Frankreichs Haltung sich nicht bessere, der Raiser fich genöthigt sehen würde, das Bündnis aufzulösen; ja es werden selbst die Gefahren, welche ein Krieg zwischen Frankreich und dem Raifer für ersteres zur Folge haben müßte, mehr als einmal ein= gehend auseinandergesett.

Alles dies hinderte freilich nicht, daß der Kaiser gerade in seinem Verhältnis zu Frankreich trot aller Bemühungen Mercy's eine Reihe von Migerfolgen zu verzeichnen hatte. Buerft wollte der Raifer in dem Kriege, welcher damals um Amerikas willen zwischen Frankreich und England muthete, als Friedensvermittler auftreten, ein Kongreß unter ber Leitung ber faiferlichen Staatsmänner, womöglich zu Wien, follte ihn beendigen; Joseph II. schrieb sogar damals die immerhin für den sonst so ebelgesinnten Raiser auffallenden Worte: liegt mir wenig daran, wie lang der Krieg noch dauert, voraus= gefett, daß der Friede nicht ohne uns zu Stande tommt". Er tam aber, wie bekannt, doch ohne kaiferliche Bermittlung zu Stande. den Mißerfolgen in der Unterhandlung mit den Hollandern ift bereits die Rede gewesen; der Kaiser schrieb sie fast ausschließlich der geringen Unterstützung zu, welche seine Forderungen bei Frankreich, welches dabei als Vermittler auftrat, fanden. Es ist jedoch be= merkenswerth, daß Kaunit selbst die Ansprüche, welche Joseph II. in dieser Sinsicht an die frangosischen Minister machte, nicht billigte, ein Umstand, welcher freilich, da er in Frankreich und Holland nicht un= bekannt blieb, erft recht bagu beitrug, die Schritte bes Raisers erfolglos zu machen. Den größten Migerfolg erlitt aber ber Raifer in der wichtigsten Sache, über welche überhaupt zwischen ihm und Franfreich in den Jahren 1780—1785 unterhandelt wurde, in der Frage des Austausches der österreichischen Niederlande gegen Baiern; der Raiser hatte der frangosischen Regierung die für das Gelingen des Planes so wichtige Aufgabe zugedacht, die Buftimmung des in Frankreich lebenden Erben des baierischen Kurfürsten, des Herzogs von Zweibruden, zu bem Taufche zu erwirken, und mußte es erleben, daß Frankreich nicht nur seine Mitwirkung von der vorher einzuholenden Zustimmung bes Königs von Preußen abhängig machte, sondern sogar, wie wenigstens der Kaiser selbst vermuthete, den Bergog von Zweibruden insgeheim zum Widerspruche aufstachelte. Die Geschichte bes Tauschprojektes in dem Briefmechsel zu verfolgen, wie es zuerst in tiefstem Geheimnis und gleichsam nur versuchsweise auftritt, wie sich bann die Hoffnungen des Raisers immer zuversicht= licher diesem Plane zuwenden, durch den er wie durch einen "gludlichen Sandstreich" zugleich ben ärgerlichen Sändeln mit Solland ein Biel feten wollte, und wie bann boch die flägliche Enttäuschung, welche Mercy und Kaunit freilich lange vorausgesehen haben, ein= tritt, das alles ist von beinahe dramatischem Interesse.

Die Ausgabe der Briefe ist, wie zu erwarten war, eine mustergültige. Die Anmerkungen enthalten alles, was zum Verständnis
derselben nöthig ist; insbesondere sind darin die amtlichen Depeschen
Wercy's an die kaiserliche Regierung und wieder des Fürsten Kaunit
an Wercy, theils vollinhaltlich, theils im Auszuge mitgetheilt. Auch
solche Briese, welche von Arneth u. A. schon früher veröffentlicht
wurden, sind, wo dies wünschenswerth erschien, wieder mit abgedruckt. Den Schluß bildet ein Inhaltsverzeichnis in Regestensorm;
ein Personen- und Sachregister wird wohl erst dem zweiten Theile
(der erste Theil, welcher bisher allein vorliegt, umsaßt nur die Jahre
1780—1785) beigegeben werden.

Geschichte Österreichs und Ungarns im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrzhunderts. Nach ungedruckten Quellen von Eduard Wertheimer. II. Bon Preßburg bis Schönbrunn. Leipzig, Duncker u. Humblot. 1890.

Der 2. Band dieses Werkes gleicht seinem in dieser Zeitschrift 54, 171 besprochenen Borgänger in der Fülle des darin gebotenen neuen Materials, aber auch in der geringen Selbständigkeit des Bf. gegenüber den von ihm benutten Quellen. Der Bf. verhält sich in Bezug auf den Inhalt der von ihm verwertheten Archivalien im wesentlichen nur referirend, und auch seine Urtheile über Versonen und Ereigniffe find größtentheils nur folche, die er in den Aften ge= funden hat. Dabei geschieht es ihm, da seine Quellen vorzugsweise dem Kreise des Erzherzogs Karl und der Friedenspartei entstammen, daß auch seine Urtheile in der Regel ganz den Anschauungen dieser Bartei entsprechen. Dies zeigt sich u. a. in der unseres Erachtens viel zu gunftigen Beurtheilung, welche ber Bf. ben Berbefferungs= vorschlägen des Erzherzogs Rainer zutheil werden läßt. Schon auf die Stärke des Tadels gegenüber den bisherigen Buftanden, welchem der Erzherzog Ausdruck gibt, dürfte nicht so viel Gewicht zu legen sein, als der Bf. thut. Solche Heftigkeit des Tadels war in den Staatsschriften jener Zeit, auch in den an den Kaiser gerichteten, ebenso gewöhnlich als wirkungslos, letteres barum, weil ber Kaiser sich seiner ganzen Gemüthsart nach nicht viel darum kümmerte. Und er hatte damit nicht einmal so ganz Unrecht. Denn nicht auf die Stärke der verdammenden Worte, sondern auf Thaten kam es an, nicht auf die Aufdeckung der vorhandenen Mängel, sondern auf den Nachweiß, wie diesen Mängeln abgeholfen werden könnte. Gerade in dem lett= erwähnten Buntte bestand aber bie Schwäche fast aller bamaligen



Staatsschriften, auch berjenigen bes Erzherzogs Rainer. Bas schlägt er vor, um all' den vielen von ihm beklagten Übelständen abzu= helfen? Im wesentlichen nichts anderes, als daß das "System des Alleinreferirens der einzelnen Staatsräthe" aufhören und eine gemeinsame Berathung aller, namentlich auch ber auswärtigen Angelegenheiten im Staatsrathe an die Stelle treten sollte. Ob aber eine folde Einrichtung, welche jeben Entschluß von der Schwerfälligkeit einer kollegialischen Berathung abhängig machte, welche bie Berant= wortlichkeit unter viele Bersonen vertheilt hatte, so daß keine voll und ganz für das Geschehene verantwortlich mar, und welche nur geeignet war, den größten Wirrwarr der Ansichten und die heftigften Barteifampfe in der Regierung zu Tage zu fordern, ob eine folche Gin= richtung als das Arkanum betrachtet werden konnte, welches Ofter= reich zu retten geeignet war, muß billig bezweifelt werden, ba Österreich damals mit einem ihm feindlichen Staatswesen zu rechnen hatte, beffen größte Stärke gerade darin bestand, daß Ein Geist und Ein Wille, der Napoleon's, alle Theile desselben durchdrang. Richt das "Alleinreferiren der Staatsräthe" war das Hauptübel, an welchem das damalige Ofterreich frankte, sondern, daß der Raiser keinem seiner Rathgeber recht traute, von den verschiedensten Versonen in derselben Sache sich Raths erholte, ohne zu einem Entschlusse zu gelangen, und daß er bei alledem darauf bestand, alle Angelegenheiten, die größten und kleinsten, selbst entscheiden zu wollen, obgleich ihm die Befähigung dazu offenbar fehlte.

Was den damaligen öfterreichischen Gesandten in London, Fürsten Ludwig Starhemberg, betrifft, so ist das Buch von Thürheim über ihn, dem Bf., als er sein Werk schrieb, vermuthlich noch nicht bestannt gewesen; sonst hätte er vielleicht nicht die auffallende Behauptung niedergeschrieben, daß Stadion den Fürsten Starhemberg auf den damals (1809) für Österreich so wichtigen Posten in London entsendet habe, obwohl er von dessen Fähigkeiten eine geringe Meisnung hatte, und bloß darum, um ihn von der Partei der Friedenssfreunde (welcher Starhemberg gar nicht angehörte) zu trennen.

Die Gründe betreffend, welche Erzherzog Karl nach dem unsglücklichen Ausgang des Krieges von 1809 zur Niederlegung des Obersbefehls veranlaßten, polemisirt der Bf. gegen die Darstellung Fournier's in seinem Buche über Napoleon, indem er sich auf die Handschreiben beruft, welche der Kaiser in dieser Sache an seinen Bruder erlassen hat. Ohne die Streitfrage an dieser Stelle entscheiden zu wollen,

darf doch darauf hingewiesen werden, daß die erwähnten Handsichreiben amtlicher Natur waren, und daß die Gründe, welche in solchen amtlichen Schriftstücken für die Entlassung eines Ministers oder Feldherrn angeführt werden, nicht immer diejenigen sind, welche diesen Wechsel thatsächlich herbeigeführt haben.

Th. Tupetz.

Joseph Freiherr v. Simbschen und die Stellung Österreichs zur serbischen Frage (1807—1810). Bon Franz Ritter v. Krones. Wien, in Kommission bei F. Tempsky. 1890.

A. u. d. T .: Archiv für österreichische Geschichte. LXXVI.

A. Beer gedenkt in seinem Berke "Die orientalische Politik Ofterreichs seit 1774" u. a. auch der Verhandlungen, welche Feld= marschallieutenant (später Feldzeugmeifter) Freiherr v. Simbschen mit ben aufftändischen Serben und insbesondere mit dem Anführer der= felben, dem "schwarzen Georg" (Kara Georg), zu führen hatte. Simbschen wurde später unter der Anklage, bei diesen Unterhand= lungen seine Bollmachten überschritten zu haben, verhaftet, vom Kriegsgerichte verurtheilt, zulett aber doch (im Jahre 1818) wieder vollständig in Amt und Ehren eingesett. Dem zulett ermähnten Prozesse Simbschen's verdankt eine 412 Folioseiten umfassende Ber= theidigungsschrift besselben ihre Entstehung, die sich in seinem Nachlaffe gefunden hat, und von dem Enkel Simbschen's dem 2f. zur Benutung überlaffen worden ift. Auf Grund dieser Bertheidigungs= schrift und ber Aftenstücke, welche Simbschen berfelben als Beilagen anfügte, gibt nun der Bf. in der oben genannten Abhandlung eine ausführliche Darstellung des Berkehrs zwischen Simbschen und ben serbischen Anführern, welche die turzen Andeutungen Beer's in vielen Punkten erganzt und erweitert. Das Gesammtbild der öfter= reichischen Politik gegenüber dem serbischen Aufstande wird freilich badurch nicht erheblich günstiger. Ofterreich nimmt die Suldigungen der serbischen Anführer bereitwillig entgegen, es zeigt Lust, den Aufftand zu benuten, um sich Belgrads, ja vielleicht ganz Serbiens zu bemächtigen, aber es leiftet tropbem den Aufständischen nur spärliche Bilfe, und im entscheidenden Augenblide verfaumt es die Belegenheit, ben Handstreich auf Belgrad zu unternehmen, so daß diese Festung ftatt in die Sande der Ofterreicher in die der Ruffen fällt. Aus der Darftellung bes Bf. ergibt fich, wie bie Serben, welche fich anfangs Ofterreich sehr zugethan zeigten, durch diese verkehrte Politit Schritt für Schritt in die Arme Rußlands getrieben wurden, so daß selbst Kara Georg, der die Russen nicht liebte, schließlich keinen anderen Ausweg sah; die einzige Entschuldigung für diese Haltung liegt in den gleichzeitigen Kämpfen gegen Napoleon und in den Gefahren, welche damals von dieser Seite her dem österreichischem Staatswesen unaushörlich drohten.

Th. Tupetz.

Tirol 1812—1816 und Erzherzog Johann von Österreich. Zumeist aus seinem Nachlasse dargestellt von Franz Ritter v. Arones. Innsbrud, Wagner. 1890.

Aus dem Tagebuche Erzherzog Johann's von Öfterreich 1810 — 1815. Bur Geschichte der Befreiungstriege und des Wiener Kongresses. Herausgegeben und erläutert von Franz Ritter v. Krones. Innsbruck, Wagner. 1891.

Diese beiden Veröffentlichungen hängen, wie schon der Titel erstennen läßt, innig mit einander zusammen; beiden dient das sorgsfältig geführte Tagebuch des Erzherzogs Johann zur Grundlage, und sie beziehen sich sogar größtentheils auf dieselbe Zeit, nur daß das erste Buch hauptsächlich das Verhältnis des Erzherzogs zu Tirol, das zweite das zu den sonstigen geschichtlichen Ereignissen beleuchtet. Streng ist freilich diese Trennung nicht durchgeführt, und viele Stellen des Tagebuches sinden sich daher in beiden Büchern abgedruckt, wie denn überhaupt eine gewisse Breitspurigkeit und Formlosigkeit auch diesen, wie den meisten anderen Druckschriften des um die Geschichtsswissenschaft sonst hochverdienten Vs. eigen ist.

Bon allgemeinerem Interesse ist das zweite Buch. Nicht als ob es über die Geschichte der Befreiungskriege und des Wiener Konsgresse irgendwelche neue Aufschlüsse von Belang enthielte; das ift unmöglich, weil Erzherzog Johann, als er diesen Theil seines Tages buches schrieb, bei seinem kaiserlichen Bruder in Ungnade war und daher von den Staatsgeschäften gestissentlich serngehalten wurde. Was er ersuhr und aufschrieb, sind daher nur Dinge, welche jeder Zeitzgenosse der Befreiungskriege und jeder hochgestellte Theilnehmer der Kongreßseierlichseiten beobachten und aufzeichnen konnte. Was an diesen Tagebuchnotizen anzieht, ist daher nicht sosehr der Inhalt, als die Form, die Wiedergabe des unmittelbaren Eindruckes, welchen Bersonen und Vorgänge auf einen unstreitig hochbegabten und urtheilssähigen Beobachter machten, und der Umstand, daß man aus densselben den Schreiber des Tagebuches selbst, den vielgeseierten und

doch auch wieder viel angefeindeten Erzherzog Johann, so genau kennen lernt, wie dies bisher nicht möglich war.

Da ist nun vor allem eine überströmende, mit dem langsamen Bange ber damaligen öfterreichischen Staatstunft auffallend tontraftirende Thatenluft, ein Streben, etwas zu wagen, sich hervor= authun, Ruhm zu erwerben für ben Erzherzog bezeichnenb. Es ift begreiflich, daß dieses Streben bei seinem taiferlichen Bruber, bem Gönner und Geistesgenossen von Leuten wie Baldacci, Kutschera, und bei einem gewagten Entschlüffen fo abgeneigten Staatsmanne wie Metternich weder Anerkennung noch Befriedigung fand. Die Klage, daß er zum Nichtsthun verurtheilt sei, kehrt baber in dem Tagebuche des Erzherzogs an unzähligen Stellen und oft in den rührendsten Wendungen wieber. Schon im Jahre 1810 fcreibt er: "Ich bin 28 Jahre alt, gesund, mein Kopf und Körper können etwas ertragen: ich fühle mich, daß ich etwas leiften kann und angestrengt leiften könnte . . . und ich muß ungebraucht zusehen, wenn mein Staat, mein Saus täglich finket! . . . Wenn ich einmal 40 Jahre alt sein werde, so werde ich lange dies nicht leiften können, was ich jest thun könnte. Wer erfest mir diese verlorene Zeit, wer kann mich darüber tröften, beruhigen? Niemand!" Und dabei stehen als Randbemerkung aus späterer Zeit die bezeichnenden Worte: "Das war mein Kummer durch 30 Jahre. mas hätte ich leisten können!"

Daß bei folcher Gemüthsverfaffung der Erzherzog in den Be= freiungstriegen ein scharfer Beurtheiler ber öfterreichischen Bolitik und Kriegführung und ein Lobredner der viel thatfraftigeren preußischen wurde, ift beinahe selbstverftändlich. Er findet den Aufruf des preußischen Rönigs an sein Bolt "berrlich", flagt über bas Bogern Öfterreichs. während Preugen handle, wünscht den Preugen und Ruffen Glud. mahrend er vorauszusehen glaubt, daß Ofterreich infolge feiner zag= haften, fraftlosen Haltung schließlich das Opfer sein werde. Auch als Öfterreich doch am Kriege theil nimmt, wird das Urtheil des Erz= herzogs nicht viel gunstiger; so schreibt er von den Operationen, die zur Schlacht bei Dresden führten: "Ungeschickt, schwankend, ohne Berechnung der Möglichkeiten, der menschlichen Kräfte und Bedürfniffe, haben wir gehandelt, und Österreichs Führer ihre Unkenntnis, Un= fähigkeit und Leichtsinn bewährt," und ein andermal: "Alle haben gefiegt, wir allein eine S . . aufgehoben." Der Entscheibungsschlacht, welche dann bei Leipzig geschlagen wurde, sah der Erzherzog mit geringem Bertrauen "auf unsere Ginsicht" entgegen; er fürchtete, bas "große furchtsame Heer" ber Österreicher werbe, wenn es nach Sachsen ausbreche, doch wieder "Schläge bekommen"; "wenn nur Blücher und der Kronprinz von Schweden imstande sind, ihm (Napoleon) zu widerstehen", setzt er hinzu, "dann ist alles gut." Auch als die Schlacht gewonnen war, sautet sein Urtheil kurz und bündig: "Gott siegte, wir manövrirten schlecht."

Dabei ift freilich zu bedenken, daß Erzherzog Johann sich damals nicht bloß perfönlich, sondern auch für seinen berühmteren Bruber, Erzherzog Karl, beleidigt fühlte, da er diesen als den natürlichen Führer der Beere Ofterreichs im Befreiungstampfe betrachtete; aus diesem Grunde urtheilt er über die Männer, welche an dessen statt zur Leitung des Heeres berufen wurden, nicht nur streng, sondern sogar ungerecht, wie der Erzherzog in Bezug auf Radepty und Schwarzenberg später selbst anerkannte. Auch war der Erzherzog bei aller Bewunderung der preußischen Kriegführung ein guter Ofterreicher. Daß das öfterreichische Heer es dem preußischen sowenig gleichthun konnte, verdroß ihn hauptfächlich darum, weil er fürchtete, Österreich werde infolge bessen von Preußen in Deutschland überflügelt werden. Die preußische Staatstunft, wie sie auf bem Wieuer Rongresse zutage trat, war ihm daher weit weniger sympathisch, als vorher die Kriegführung 3. B. Blücher's; er fand sie eigennützig, habsüchtig und wünschte, daß Ofterreich mit den kleineren deutschen Fürsten, in denen er gleichsam den Hort der deutschen Freiheit gegen preußische Bergewaltigung sah, gegen dieselbe sich verbunde.

Bezeichnend für den Erzherzog ift auch seine Stellungnahme gegenüber den constitutionellen Bestrebungen seiner Zeit. Er tadelte die Angst seines kaiserlichen Bruders vor jeder Bolksbewegung, da sich dieselbe doch nicht hindern, wohl aber leiten lasse; daß in Preußen daß ganze Bolk zur Besreiung des Baterlandes aufgerusen wurde, erschien ihm eben darum als ein nachahmenswürdiges Borbild, und er betrachtete es als eine selbstverständliche Folge dieser Theilnahme der Bölker am Besreiungswerke, daß ihnen nach errungenem Siege auch ein Antheil an der Gesetzgebung und eine Einflußnahme auf die Regierung des Staates zugestanden werden müsse.

Diesen Anschauungen entsprach auch der Plan zur Befreiung Tirols von der Fremdherrschaft, welchen Erzherzog Johann damals entworfen hatte, und dessen Besprechung den Hauptinhalt des oben zuerst angeführten Buches bildet. Dieser Plan und die Art, wie er vereitelt wurde, ist namentlich durch die darauf bezüglichen Schriften

Hormanr's in der Hauptsache seit lange bekannt; aber man durfte bei der leidenschaftlichen, dabei unzuverlässigen Natur dieses Geschichts= schreibers und bei dem Umstande, daß das betreffende Hauptwerk Hormanr's erft erschien, als berfelbe von Ofterreich in aller Form abgefallen und in baierische Dienste getreten mar, billig zweifeln, ob der Bericht Hormanr's in allen Bunkten der historischen Bahrheit entspreche. Jedenfalls ift es von Wert, ben Erzherzog, der neben Hormanr an dem sog. "Alvenbund" am meisten betheiligt mar, auch selbst über diesen Gegenstand zu vernehmen. Da ist es nun vor allem nach dem Tagebuche des Erzherzogs, das ja nicht zur Ber= öffentlichung ober zur Übergabe an fremde Bersonen bestimmt mar. sondern von dem Erzherzoge im tiefften Beheimniffe für sich selbst geführt wurde, unzweiselhaft, daß irgendwelche hochverrätherische, dem österreichischen Sause feindselige Plane dem Alpenbunde nicht zu Grunde lagen; in unzweideutigfter Beise bekundet der Erzherzog an vielen Stellen des Tagebuches feine trop aller Burudfegungen unwandelbare Liebe und Ergebenheit zu Kaifer Franz I. als dem Oberhaupt seines Saufes und bes öfterreichischen Staates. Dabei läßt sich aber doch auch nicht leugnen, daß dieser österreichische Patriotismus in dem "Alpenbund" in einer Form zum Ausdruck fam, welche dem Kaifer unmöglich als "korrekt" erscheinen konnte. Der Erzherzog bachte denn doch daran, nicht bloß Tirol, sondern auch die Schweiz gegen Napoleon in Aufruhr zu bringen und so ein freies "Reich ber Berge" unter feiner eigenen Leitung zu gründen. Er ging babei freilich von der Boraussetzung aus, daß Öfterreich auf Tirol endgiltig verzichtet habe und daß, wenn Tirol nicht wieder öfterreichisch werbe, die Bereinigung diefes Landes mit der benachbarten Schweiz ichon durch die geographische Lage als das zwedmäßigste erschien; es war das aber immerhin eine für einen öfterreichischen Erzherzog bedentliche Boraussetzung. Daneben gab der Erzherzog allerdings auch der Borftellung Raum, durch eine Erhebung in Tirol Ofterreich aus ber von ihm beklagten Unthätigfeit aufrütteln und zum Rampfe gegen Rapoleon und zur Besitnahme Tirols gleichsam zwingen zu können; aber es war dies ein Blan, der dem Kaiser Franz I. bei seiner ganzen Denfart faft noch frevelhafter erscheinen mußte, als ber erfte. Es ist somit begreiflich, daß Raiser Franz, als er von den Be= strebungen des Alpenbundes aus zuverlässiger Duelle Kenntnis erhielt, die Hauptschuldigen verhaften ließ, den Erzherzog aber, den er als seinen Bruber ichonen mußte, wenigstens unter Überwachung stellte,

ihm von da an niemals gestattete, sich nach Tirol zu begeben und auch sonst jeder Verwendung des Erzherzogs in hervorragender Stellung abhold war. Minder begreislich ist allerdings, daß man dem Erzherzog, statt ihm rund heraus zu sagen, daß er für alle Zustunft unmöglich geworden sei, gelegentlich doch wieder Hoffnungen machte oder machen ließ, als könnte er wieder Verwendung sinden. Am ärgsten wurde der Erzherzog gerade in Bezug auf Tirol gesoppt; als nämlich dieses Land doch wieder österreichisch geworden war, wurde die thatsächliche Neueinrichtung und Leitung dieser Prodinz demjenigen Manne übertragen, durch dessen Verrath der "Alpenbund" zur Kenntnis des Kaisers gesommen war, dabei aber Erzherzog Joshann Monate lang in dem Glauben erhalten, er sei zum Statthalter des Landes bestimmt, und man warte nur auf den geeigneten Beitpunkt, um ihn in seine neue Stellung einzusühren.

Der Bericht Hormany's über die Art, wie der "Alpenbund" ge= sprengt wurde, wird burch bas Tagebuch bes Erzherzogs insofern bestätigt, als aus bemselben bervorgeht, daß schließlich auch Erzherzog Johann in Roschmann, der am 7. März 1813 mitverhaftet, später aber begnabigt und zum Landeskommissär von Tirol ernannt wurde, den Verräther fah. Dies ift um so bemerkenswerther, weil der Erz= berzog in seiner autherzig gralosen Beise ansangs an den Berrath Roschmann's nicht glauben wollte; was ihn schließlich bestimmt hat, seine Ansicht über Roschmann zu ändern, geht aus dem Tagebuch allerdings nicht beftimmt hervor, und es burften wohl zum großen Theil Hormanr's Darlegungen gewesen sein, welche die Anderung in ben Anschauungen bes Erzherzogs bewirkten. Doch gewinnen bie Beschuldigungen, welche Hormanr gegen Roschmann erhebt, abgeseben bavon, baß fie an fich burch die fpateren Schicffale Roschmann's eine gewiffe Beftätigung finden, auch baburch an Gewicht, daß hormapr biefelben, wie jest aus dem Tagebuche des Erzherzogs erfichtlich ift, nicht erft nach Roschmann's Tod, sondern schon gleich nach bem "Berrath", und zwar ziemlich in berfelben Form, wie es später im Drud geschah, erhoben bat. Th. Tupetz.

Meinhard's II. Urbare der Grafschaft Tirol. Herausgegeben von O. v. Zingerle. I. Wien, in Kommission bei F. Tempsky. 1890.

A. u. d. T.: Fontes rerum Austriacarum. II. Abth. 45, Bd.

Schon Franz Pfeiffer hatte die Absicht, die Urbare Meinhard's II. herauszugeben, und ließ zu dem Zwecke den Codex 2699 der Wiener

Tirol. 151

Hofbibliothek, welcher einen großen Theil ber Urbare Meinhard's II. enthält, abschreiben. Es ift ein großes Berdienst D. v. Zingerle's, sich nach mehr als einem Menschenalter an diese Aufgabe gemacht zu haben. Der vorliegende erste Theil enthält die Urbare von Pfunds, Schloß Landeck, Zammes im Oberinnthale, Imst, Schloß St. Betersberg, Schloß Hotenberg, Innsbruck, Dorf Thaur, Schloß Friedberg, Wippthal ("der alte gelt von Wibtal, der gelt von dem Welsperger im Wibthal [Schloß Welsberg] und des Wolfes gelt in dem Wibtale"), Vasseier, Schloß Rodeneck, Nühlbach, Gusidaun, Kastelruth, Schloß Trostburg, Gries dei Bozen, Kitten (Berg und Gemeinde bei Bozen), Zwingenstein, Gereut, Schloß Neuhaus bei Terlan, Mölten, Tulker's Gut, Luzarien von Merningen, Salurn, Metz (Deutsch= und Welsch=), Zimbria (= Zimmerthal, der vordere Theil des Avisothales), und Schloß Enn bei Reumarkt.

Der Handschrift, aus welcher das Urbar abgedruckt ift, fehlen fünf Blätter, welche den Schluß des "geltes in Zimbria, den gelt von Liefingen, theilweise den von Enn, dann den gelt von Caverlan, Cavales, Tarandsberg und Kastelsund" enthielten. Die Urbare sind, wie man sieht, nach geographischen Gesichtspunkten geordnet: An der Spitze steht das von Pfunds im Oberinnthale, von da werden wir thalabwärts dis zu den Amtern Thauer und Friedberg im Untersinnthale, dann durch das Wippthal gegen Mauls, und von hier abbiegend nach Passeier geführt, worauf das Urbar von Mühlbach und endlich jene des Gisackhales und Etschlandes solgen.

In der Einleitung beschreibt der Herausgeber zunächst die Handschrift und deren Anlage, bespricht die Absassieit, die noch in die Regierung Meinhard's II. selbst und zwar in das Jahr 1288 fällt, und handelt dann vom Schreiber und den sprachlichen Eigenschümlichkeiten. Der Text ist von einem sorgfältig ausgearbeiteten kritischen Kommentar (in den Fußnoten) begleitet, der Index mit großer Genauigkeit ausgearbeitet. Der zweite Theil soll die übrigen in den Archiven zu Wien, München und Innsbruck besindlichen Urbare, außerdem noch ein Sachregister und eine Übersichtskarte bringen. Auch die Darlegung des Werthes dieser Urbare sür die Wirthschaftsgeschichte Tirols möge nicht vergessen werden.

J. Loserth.

Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích. Nákladem domestikalního fondu království Českého výdává kommisse k tomu zřízená při královské české společnosti náuk. Redaktor: Josef Kalousek. IX. X. V Praze, V kommissi knihkupectví Bursík & Kohout. 1889. 1890. (Böhmishes Archiv oder alte böhmishe und mährishe Schriftbentmäler, gesammelt in heimishen und fremden Archiven. Im Berlage des Domestitalsonds des Königreichs Böhmen herausgegeben von der bei der tgl. Gesellschaft der Wissenschaften hiezu errichteten Kommission. Redigirt von J. Rasouset. IX. X. Prag, in Kommission bei Bursit u. Kohout. 1889. 1890.)

Der neunte und zehnte Theil dieser in der H. 3. wiederholt ') angezeigten Duellensammlung enthält zumeift Fortsetzungen zu dem Inhalt der früheren Theile, nämlich: Briefe des Zdenek Low v. Rosenthal (Lev v. Rosmital) aus den Jahren 1526-1528; den Briefwechsel der Familien v. Neuhaus und Rosenberg 1475—1506; Neuhauser Urkunden 1388-1508; Ergänzungen aus den Registern der Grafschaft Glat 1490 — 1497; Urfunden des Klosters Saar 1409-1429; die Register des Kammergerichtes 1487-1500; die mährischen Landtage der Jahre 1412—1514. Wie schon aus der Inhaltsangabe ersichtlich ist, haben auch diese beiden Theile des Archiv český hauptfächlich für die Geschichte einzelner Abelefamilien, dann in geringerem Grade für die Ortsgeschichte Wichtigkeit. Selbst der Briefwechsel des Zdenet Lev v. Rozmital enthält, obwohl Bbenet im Jahre 1526 bei ber Königswahl Ferdinand's I. eine für die Geschichte seines Vaterlandes hochwichtige Rolle spielte, für die Landesgeschichte Böhmens überraschend wenig neue Aufschlüsse. Zwar veranlaßt der Tod des Königs Ludwig II. in der Schlacht bei Mohacs eine große Zahl von Briefen Idenet's an andere Edelleute und an die foniglichen Städte, aber fie haben fast alle denselben Inhalt: Nachrichten von der verlorenen Schlacht, vom Tode des Königs, Un= kündigung des Wahllandtages. Über die so interessanten Vorgänge bei der Wahl selbst schweigen die Briefe. Desto deutlicher läßt sich auch aus den Briefen der Jahre 1526—1528 erkennen, wie sorgsam Boenet jeinen Besit an Geld und Gut zu mehren suchte. Für die Rechtsgeschichte Böhmens sind die Register des Kammergerichtes, welche der Herausgeber Celakovsky mit einer instruktiven Ginleitung versehen hat, für die Rechtsgeschichte Mährens jene Aftenstücke wichtig, welche unter dem nicht gang zutreffenden Titel: "Die mährischen



<sup>1)</sup> Zulest Bd. 62, 555 und 65, 537.

Landtage 1412—1514" abgedruckt find. Nicht ganz zutreffend ist ber lettere Titel darum, weil sich unter demselben nicht bloß Schriftstücke, welche sich auf die mährischen Landtage, sondern auch solche, welche sich überhaupt auf die Landesgeschichte Mährens beziehen, verseinigt sinden, so z. B. die Urkunde, durch welche Kaiser Friedrich III. das mährische Landeswappen änderte, Urkunden, durch welche die mährischen Landesprivilegien bestätigt werden u. dgl. Einige der abgedruckten Urkunden sind lateinisch: sonst ist troß der von deutscher Seite erhobenen Einsprache an dem Grundsaße, nur tschechische Schriftstücke auszunehmen, auch in diesen Theilen des Archiv česky sestzgehalten.

Th. Tupetz.

Die böhmischen Landtagsverhandlungen und Landtagsbeschlüsse vom Jahre 1526 an bis auf die Neuzeit. Herausgegeben vom tgl. böhmischen Landesarchive. VI. 1581 — 1585. Prag, Berlag des tgl. böhm. Landesausschusses. 1890.

Der vorliegende 6. Band der "böhmischen Landtagsverhand= lungen" gleicht in seiner Einrichtung ganz seinen in dieser Zeitschrift bereits besprochenen Borgangern 1); nur wurde am Schlusse besfelben noch ein chronologisches Verzeichnis sämmtlicher mitgetheilten Aftenstude beigefügt. Bu den Personen= und Ortsverzeichnissen, mit denen alle bisherigen Bande und so auch der vorliegende versehen find, foll nach einem in der Vorrede dieses Bandes gegebenen Versprechen im 7. Bande ein Realinder über den Inhalt aller bisher veröffentlichten Bände hinzukommen, was für die Benutung des Werkes natürlich nur von Vortheil sein wird. Was den Inhalt insbesondere des vorliegenden Bandes betrifft, so füllen auch ihn hauptfächlich die Berhandlungen über die Bewilligung von Steuern, namentlich für den Krieg mit den Türken. Daneben laufen die Berhandlungen wegen Einführung des gregorianischen Kalenders, welchem die in ihrer Mehrheit lutherisch oder calvinisch gesinnten Stände viele Schwierig= keiten in den Weg zu legen suchten. Der Landtag von 1585 ist durch Beschlüsse in Sachen der Leibeigenschaft des Bauernstandes be= merkenswerth. Der Abel suchte nämlich das Entlaufen seiner Unterthanen in die Städte durch Strafbestimmungen für solche, welche Unterthanen des Abels ohne Erlaubnisschein ihrer Herren in Dienst nahmen, zu verhindern, stieß aber dabei auf den Widerspruch der

<sup>1)</sup> Bal. Band 62, 557.

Städte. Doch sette der Abel in der Hauptsache seinen Willen durch. Wenn übrigens der Bf. der (in etwas holperigem Deutsch geschriebenen) Einleitung zu dem Landtage von 1585 aus ben betreffenden Schriftftuden den Schluß ziehen will, die Lage des Bauernstandes sei damals erträglich gewesen und keineswegs mit ber Leibeigenschaft anderer Länder gleichzustellen, so vermögen wir dieser Auffassung und den bafür angeführten Gründen nicht zuzustimmen. Schon daß die "Unterthanen" in großer Bahl Haus und Hof im Stiche ließen, um in bie Städte zu flieben und hier Dienst zu suchen, - daß bergleichen häufig geschah, beweisen eben die strengen Magnahmen, durch welche man es zu hindern suchte, — läßt erkennen, daß die Lage der Unterthanen keine beneidenswerthe mar. Wenn aber in der angeführten Einleitung sogar behauptet wird, jeder Unterthan habe nach Belieben anderswo in Dienst treten können, wenn er nur um die Erlaubnis bazu ansuchte, "bie gesetzlich nicht verweigert werben konnte", so fteht dieje Behauptung mit dem wirklichen Sachverhalte in offenbarem Widerspruch. Wäre sie nämlich richtig, so hätte es sich ja dem Abel bei dem ganzen Streite bloß um eine Formalität, um eine Art point d'honneur gehandelt, nämlich darum, ob der "Unterthan" mit ober ohne Erlaubnis fortging; benn das Fortgehen überhaupt hätte ja der Adel nicht hindern können. Nun kam es aber dem Adel nach bem ganzen Inhalte ber Berhandlungen offenbar barauf an, bas Entlaufen seiner Unterthanen überhaupt unmöglich zu machen ober doch zu erschweren. Auch dem Umstande, daß die Bauern in den Altenstücken nicht als "Leibeigene", sondern nur als "Unterthanen" (poddani) bezeichnet werben, vermögen wir feine besondere Wichtiafeit beizulegen. Th Tupetz.

Die Knechtschaft in Böhmen. Eine Streitfrage der böhmischen Sozials geschichte. Gegen Herrn Julius Lippert von J. Peister. Prag, in Komsmission von Fr. Kivnáč. 1890.

Es ist bekannt, daß die Lage des Bauernstandes in Böhmen schon zu Ende des Mittelalters eine trostlose war, schlimmer als die der Bauern in den meisten anderen Ländern, die heute zur österzeichisch=ungarischen Monarchie gehören. Wit der Frage, wie dieser beklagenswerthe Zustand entstanden sei, hat sich u. a. auch der "Vater der böhmischen Geschichtschreibung", Fr. Palach, befaßt und sie im Einklange mit der ganzen Tendenz seines Werles dahin besantwortet, daß die Knechtschaft in Böhmen hauptsächlich durch fremden,



und zwar deutschen Einfluß entstanden sei. Von dem Rustande des tichechischen Bolkes vor der Berührung mit diesem verderblichen Ginfluffe hat er ein Idealbild entworfen, in welchem selbst die Behauptung nicht fehlt, Sklaverei und Sklaven seien bei den alten Tschechen so aut wie unbekannt gewesen. Die deutsche Wiffenschaft hat nun zwar diese Darstellung auch früher schon nicht ohne Widerspruch gelassen; gang besonders scharf ift ihr aber Julius Lippert, welcher in neuester Beit auch in ben politischen und nationalen Rämpfen bes beutschen Bolfes in Bohmen eine Rolle fpielt, in einer Reihe von Beitungs= artikeln zu Leibe gegangen, welche in ber Beit bom 1. Januar bis 25. Februar 1890 in der Zeitschrift "Bohemia" veröffentlicht worden Über ben Durchschnittsgehalt von Zeitungsartikeln ragen biefe Darlegungen Lippert's durch die Gründlichkeit, mit der sie ihren Stoff behandeln, und durch die Originalität der Auffassung weit hinaus, und bas beste Beichen für ihren Werth und ihre Bedeutung ift, bag man auf ber Gegenseite ein ganzes Buch verfaßt hat, um jie zu wiber= legen. Daß Lippert's Beweisführung auf tichechicher Seite Widerspruch finden wurde, mar vorauszusehen; denn fie kommt im Gegensate zu Palach's Anschauung zu bem Ergebnis, daß Anechtschaft und Anechte in Böhmen nicht nur von jeher bekannt gewesen sind, sondern daß geradezu der spätere traurige Zustand des böhmischen Bauernstandes aus jenen Berhältniffen und Einrichtungen sich mit Raturnothwendigkeit entwickelt hat, welche als ursprüngliche nationale Eigenthumlichkeiten des tichechischen Bolkes betrachtet werden muffen. Die deutsche Einwanderung, weit entfernt, die Anechtung des Bauernstandes zu fördern, hat nach Lippert vielmehr die schon bestehenden Fesseln gefprengt ober boch gelodert; die beutschen Rolonistenborfer maren hienach gleichsam Inseln ber Freiheit im Meere ber tschechischen Anechtschaft.

Man kann sich nun freilich wundern, daß so widersprechende Anschauungen über eine und dieselbe Frage bei Gelehrten von so hervorrragender Sachkenntnis wie Palacký und Lippert — denn daß Lippert ein sachkundiger und ernster Forscher sei, wagt auch die hier zu besprechende Streitschrift nicht zu leugnen, — überhaupt möglich sind. Die Erklärung dieser Erscheinung liegt in der Beschaffenheit des Quellenmaterials, aus dem wir schöpfen. Spät, erst in der Zeit der Luxemburger, entwickelt sich in Böhmen eine heimische Geschichtschreibung, welche uns auch mit den Anfängen des tschechischen Volkes bekannt zu machen such, dabei aber statt Geschichte begreislicherweise vielsach nur Sage bietet und namentlich über die gesellschaftlichen

Berhältnisse nur spärliche, bazu unzuverlässige und widerspruchsvolle Angaben enthält; die Urfunden aber, welche diese Lucke ausfüllen könnten, reichen zwar etwas weiter zurück, aber doch bei weitem nicht bis zu jenen Beiten, wo die ersten Grundlagen ber späteren Unfreiheit des Bauernstandes gelegt wurden, und, was das Schlimmste ift, sie geben nur über einen engen Rreis von Rechtsverhältniffen Alufschluß, nämlich hauptfächlich nur über die Buftande, wie fie auf den Besitzungen des Landesherrn und auf den geiftlichen Gütern maren. Unter solchen Umftanden ist viel freier Raum für die schöpferische Phantasie des Geschichtsforschers, der aus vereinzelten dunklen und oft widerspruchsvollen Andeutungen sich ein Kulturbild des tichechischen Bolfes für jene Beit zu konstruiren sucht, über welche die Quellen im Grunde feinen Aufschluß geben. Wir geftehen also gern gu, bag bis zu einem gewissen Grade auch ber Bau Lippert's auf ähnlich schwantenden Grundlagen steht, wie der ältere Palachi's. Dabei ift indessen ein bedeutender Fortschritt doch nicht zu verkennen und, wenn irgend etwas, so gibt das vorliegende, zur Bekampfung Lippert's geschriebene Buch davon Zeugnis; obwohl es nämlich den Manen Palach's gewidmet ift, so wagt es doch keineswegs, Palach's Dar= stellung vollinhaltlich aufrecht zu erhalten, im Gegentheil, es gibt fie von vornherein in entscheidenden Punkten als unhaltbar preis. Hat Balach für sein Bolk einen idpllischen Urzustand erdichtet, ber erft später durch den "bosen Nachbar" zerstört worden sei, so geht fein neuester Bertheidiger von dem Grundsate aus, daß die Ent= wickelung aller Rulturvölfer in den erften Entwickelungsstufen im ganzen übereinstimmend gewesen sei und es "von Tag zu Tag ge= schmackloser erscheine, einzelnen Bölkern eine Ausnahmsstellung anzudichten". Letteres ist aber eben das, was Balach gethan hat. und es ift gewiß nicht im Beifte Balach's, wenn Beister gegen Lippert hauptfächlich iene Waffen schwingt, welche ihm die deutsche Wiffenschaft und insbefondere das Buch Lamprecht's "Deutsches Wirthschaftsleben im Mittelalter" geliefert hat, und wenn er hiebei durch Unalogieschlüsse aus den deutschen Verhältnissen zu ermitteln sucht, wie etwa die altesten Zustande auch in Böhmen gewesen sein könnten. Daß auch Lippert dem tschechischen Bolte "eine Ausnahmsstellung angedichtet habe", konnen wir übrigens nicht in vollem Umfange zugeben; wenn B. fagt, Lippert habe das tichechische Bolt als "das einzige uranfängliche Anechtevolt ber arifchen Bölferfamilie", bargeftellt, als ein Bolt, "aller Menschenrechte bar, ehe es die ersten westlichen

Rulturkeime empfangen hatte", so liegt hierin ein gut Stück Über= treibung. Der Bf. unterliegt hier, wie uns scheint, ber Bersuchung, bem Gegner Behauptungen zu unterschieben, die berfelbe gar nicht aufgestellt hat, und welche baber leicht zu bekämpfen find. Säglich ift auch die an einem andern Orte aufgestellte Behauptung, daß die Kolonisatoren in Böhmen hauptsächlich auf durch Beute oder Kauf erworbene Sklaven und begnadigte Berbrecher angewiesen, und die Stlavenmärkte in Böhmen, "beren Eriftenz urtundlich erwiesen fei und von niemandem bestritten werde", eben dazu bestimmt gewesen sind, das nothwendige Kolonistenmaterial zu beschaffen, häßlich darum, weil hiefür auch nicht ber Schatten eines Beweises beigebracht und so im Bege einer ganz leichtfertigen Vermuthung der Versuch gemacht wird, die deutschen Einwanderer in Böhmen oder doch den größten Theil berfelben ju "Stlaven und begnadigten Berbrechern" ju ftempeln. Benn dagegen B. eine weitere Aufhellung der streitigen Bunkte von der eingehenden Durcharbeitung der Flurkarten fammtlicher böhmischer Dörfer, insbesondere mit Rudficht barauf, ob man es mit Sippenbörfern oder Husendörfern zu thun habe, erwartet, so ist er wohl im Rechte, und die Broben, die er in dieser Beziehung liefert, dürfen in der That als ein weiterer Fortschritt unserer Erkenntnis angesehen werden. Auch, mas P. gegen die Deutung einzelner Urfunden von Seite Lippert's einwendet, ist zum Theil begründet, zum Theil wenig= stens beachtenswerth. Wer fünftig über "die Anechtschaft in Böhmen" schreiben will, wird ohne Zweifel neben den Zeitungsartikeln Lippert's auch dem vorliegenden Buche eine ernfte Beachtung zu ichenten haben. Daß die Frage durch Lippert's Darlegungen, so interessant sie auch sind und so wohlbegründet sie auf den ersten Blick scheinen mögen, bereits gelöft sei, wird vielleicht Lippert selbst nicht behaupten, B. hat es gar nicht versucht, eine erschöpfende Beantwortung zu geben; aber die Hoffnung, daß fortgesette Bemühungen auch auf diesem Gebiete schließlich zu dem Endziel aller wissenschaftlichen Forschung, zur Er= kenntnis der Wahrheit, führen werden, hat durch die beiden hier be= sprochenen Beröffentlichungen nur gewonnen.

Bum Schlusse sei die achtungsvolle Art, mit welcher P. seinen Gegner im großen und ganzen behandelt, und die ruhige und sachliche Darstellung des Buches im allgemeinen (mit Ausnahme der beiden oben gerügten Stellen) um so freudiger anerkannt, je größer die Verssuchung war, durch nationale "Schlager" die Wirkung des Buches bei den Volksgenossen des Verkassers zu erhöhen. Th. Tupetz.

Die Wochenrechnungen und der Betrieb des Prager Dombaues in den Jahren 1372—1378. Bon Joseph Renwirth. Mit Unterstützung der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Prag, J. G. Calve (O. Beyer). 1890.

Der Bf. dieses Buches ist bereits durch eine Reihe größerer und kleinerer Arbeiten auf bem Gebiete ber bohmifchen Runftgeschichte wohlbekannt; er gehört zu jener jungeren Schule unter ben Runft= hiftorifern, welche, ohne die afthetische Burdigung ber Kunftwerte ju vernachlässigen, doch vor allem das auf funftgeschichtliche Fragen bezügliche urfundliche Material in ähnlicher Beise, wie dies auch in Bezug auf die politische Geschichte geschieht und geschen muß, prüft und zu verwerthen sucht. Welch werthvolle Ergebniffe bieje Arbeitsmethode zu liefern vermag, zeigt ganz besonders das vorliegende Buch. Der größte Theil besselben - 350 Seiten - ift bem einfachen Abdruck ber Wochenrechnungen bes Brager Dombaues gewihmet; aber aus biefem anscheinenb trodenen, reiglofen Stoffe werden in den vier Abschnitten, welche den Schluß des Buches bilden, von der kundigen und forgfältigen Sand des Bf. die intereffantesten Aufschlüsse gewonnen. Der erste dieser Abschnitte behandelt "die Baumittel und das Bauamt", der zweite den "Dombaumeister und die Mitglieder der Bauhütte", der dritte den "Baubetrieb", der vierte "die zwischen 1372 und 1378 ausgeführten Theile des Brager Domes". Aus bem zweiten Abschnitte find insbesondere die reichen Mittheilungen über den Dombaumeister Beter Barler, ber ja bie interessanteste Perfonlichkeit in der Baugeschichte des Prager Domes ift, bervorzuheben; es wird zu dem, mas Neuwirth über Barler beigebracht hat, sich durch weitere Forschungen taum mehr ein Busat von Belang gewinnen laffen. Gehr beachtenswerth find auch bie Darlegungen über die Nationalität der beim Baue beschäftigten Arbeiter, besonders der Steinmegen; daß der Prager Dom in ber Hauptsache eine Schöpfung beutscher Runft ift, wird fich banach mobl taum mehr abstreiten laffen. Auch über die Orte, aus denen die Steinmegen nach Prag einwanderten, über ihre Lebensverhältniffe und Schidfale erhalten wir manchen beachtenswerthen Aufschluß. Der Abschnitt über ben Baubetrieb ift nicht blog fur ben Runft= bistorifer überhaupt von bobem Intereffe; man bat aus bem Mittelalter fur wenige Erte und Beitraume jo genaue Aufichluffe über Preise von Materialien und Gerathen und über Arbeitelöhne u. bal., wie fie in diesem Buche fur Prag und fur die Beit von 1372-1378 geboten werden. Der für den Munithiftorifer wichtigste Abschnitt ift

der lette. Bas den Bau betrifft, fo ftellt R. fest, daß die (am Schlusse des Buches auch abgebildete) zierliche Schneckentreppe am Südende des Querhauses, der große Triumphbogen, welcher den Chor schließt, und verschiedene andere Theile des Oberbaues der Rirche in bem Zeitraume von 1372—1378 entstanden sind. Besonders merkwürdig ist aber der Nachweis, daß die Wandgemälde der Wenzels= tapelle, welche Grueber dem Maler Nicolaus Wurmser aus Straß= burg, Woltmann dagegen einem Prager Maler zuschreiben wollte, höchst wahrscheinlich von einem Maler, Namens Oswald, herrühren, welcher nach diesem seinem Ramen und anderen Umftänden vermuth= lich aus Regensburg stammte; ferner der Nachweis, daß wir in dem Grabmale Ottokar's I. in der Prager Domkirche eine urkundlich bezeugte eigenhändige Bildhauerarbeit des Dombaumeisters Beter Parler besitzen, woran N. die wohlbegründete Vermuthung knüpft, daß auch das in demselben Raume befindliche, in der ganzen Auffaffung und Durchführung dem erwähnten Grabmale auffallend ähn= liche Grabmal Ottokar's II. von Parler herrühren dürfte.

Die Lichtbrucktafeln, welche bem Buche beigegeben sind, enthalten: bie Büsten bes Benesch von Weitmühl und Andreas Kotlik, welche nacheinander Leiter des Bauamtes waren, die des Dombaumeisters Peter Parler (alle diese Büsten sind bekanntlich Werke der damaligen Bildhauerkunst und machen den Eindruck großer Porträttreue), das bereits erwähnte Grabmal Ottokar's I., das Votivbild und drei Wandsbilder der Wenzelskapelle, endlich das ebenfalls bereits erwähnte Treppenthürmchen.

Alles in allem, das vorliegende Buch ist ein vorzügliches, ein Ergebnis rühmlichen Forschungseisers und gründlicher Sachkenntnis, zu welchem wir den Bf. nur von ganzem Herzen beglückwünschen können.

Th. Tupetz.

Zwei Jahre belgischer Geschichte (1791, 1792). L Bon ber Konvention im Haag bis zum Tode Raiser Leopold's II. Bon &. n. Zeißberg. Wien, in Kommission bei F. Tempsty. 1891.

A. u. d. T.: Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien, philosophisch-historische Rlasse. CXXIII.

Der Abschnitt der belgischen Geschichte, welchem diese Abhandlung gewidmet ift, hat bereits in Borgnet einen "ebenso kundigen, als formgewandten Darsteller" gefunden; Ergänzungen, welche dem österreichischen Standpunkte Rechnung trugen, sind dann besonders auch durch das Werk über ben Grafen von Mercy-Argenteau von Jufte hinzugekommen. Immerhin bergen aber die Wiener Archive auch in Bezug auf die belgische Geschichte der beiden Jahre 1791 und 1792 noch Schäte, welche von Borgnet und Jufte nicht verwendet werden konnten, und welche, wenn sie auch das von diesen Forschern entworfene Bild in seinen Grundzugen nicht verändern, boch manche miffenswerthe Ginzelheit zur Bervollständigung besselben beitragen. Der Bf. ist auf diese Archivalien durch die Vorstudien zu einer Biographie des Erzherzogs Rarl gestoßen, und ce hängt jedenfalls mit diesem Umstande zusammen, daß der Jugendaeschichte dieses Erzherzogs in dem Buche ein etwas größerer Raum gewidmet ift, als der damaligen Bedeutung des Erzherzogs für die belgische Geschichte streng genommen entsprechen wurde. Am meisten Reues bietet die Abhandlung in Bezug auf die perfönlichen Anschauungen bes Statthalterpaares gegenüber ben schwebenden Streitfragen und in Bezug auf das nicht immer ungetrübte Berhaltnis besselben zu bem bevollmächtigten Minister Metternich. Auch das ist neu, daß die Auflösung der Gesellschaft der amis du bien public ein Werk Metternich's war, mahrend noch Borgnet, der Darftellung Bond's folgend, im Gegentheil geglaubt hatte, die Regierung habe die drohende Auflösung der erwähnten Gesellschaft hintanhalten wollen, um ihren Bruch mit der Fortschrittspartei nicht offenkundig werden zu lassen. Th. Tupetz.

Elisabeth und Leicester. Beiträge zur Geschichte Englands in den Jahren 1560 bis 1562. Bon Ernft Better. Gießen, J. Rider. 1890.

M. u. d. T.: Gießener Studien auf dem Gebiet der Geschichte. V.

Wer sich über die ersten Regierungsjahre der Königin Elisabeth unterrichten wollte, war bisher, da Ranke diesen Abschnitt nur kurz behandelt, im wesentlichen auf die Darstellung Froude's angewiesen. Die neueren englischen und spanischen Aktenpublikationen haben jedoch so viele bei Froude nicht erwähnte Einzelheiten zu Tage gefördert, daß eine übersichtliche Zusammensassung derselben nur mit Dank begrüßt werden kann. Eine solche bietet E. Bekker in dem vorsliegenden Werke. Er behandelt zuerst die von der französischen Regierung veranlaßte, von Philipp II. aber vereitelte Sendung eines papstlichen Nuntius, des Abtes von St. Salut, nach England im Sommer des Jahres 1560, dann das Verhalten Elisabeth's gegen die Schotten bis zur Rückfehr Maria Stuart's, die Liebeshändel

zwischen Elisabeth und Lord Robert Dudlen (dem späteren Grafen Leicester), sowie den schließlich durch Cecil's Geschicklichkeit vereitelten Berjuch des spanischen Gesandten Alvaro de la Quadra, Bischof von Aquila, Elisabeth durch eine Heirat mit dem in England verhaßten Dublen von Spanien abhängig zu machen und dadurch fie und ihr Reich zum Katholizismus zurückzuführen. Denn auf Dubley lastete der, wie B. im Anschluß an neuere englische Forschungen zeigt, nicht unbegrundete Berbacht, daß auf fein Anstiften feine Gattin Amy Robsart im September 1560 ermordet worden fei. Im ganzen ist es kein erfreuliches Bild, welches ber Bf. uns vorführt: Elisabeth, von thörichter Leidenschaft für einen unwürdigen Bunftling ver= blendet, steht hülflos den Intriguen der katholischen Mächte gegen= über; die französische Regierung (Franz II. und Maria Stuart) sucht einen Aufstand der englischen Katholiken hervorzurufen (S. 1—12), die spanische bagegen benkt Elisabeth's unlautere Neigungen in der angedeuteten Beise auszunuten. In um so hellerem Lichte erscheint bei B. die Pflichttreue und staatsmännische Größe Cecil's: bewunderns= werth ist es, wie er seine Herrin von dem letten Schritte zurückzuhalten und auf die rechte Bahn zu leiten weiß. Neben ihm konnen nur noch zwei Geftalten unsere Sympathie erwecken: ber biebere Throdmorton, der seiner Herrin ohne Scheu die unbequemften Bahr= heiten sagt (S. 22 ff. 84 ff.), und Lord James Stuart (ber spätere Graf von Murray), der trop Elisabeth's unfreundlicher Haltung einen die Rechte beider Theile mahrenden Ausgleich zwischen ihr und Maria Stuart herbeizuführen sich bemüht (S. 38-41). So liefert uns B. jett felbst bas Material zu einer günftigeren Beurtheilung jener Staatsmänner, Die er in seiner Erftlingsschrift (Maria Stuart, Darlen, Bothwell. Gießen 1881) mit fehr schwarzen Farben geschildert Diese Thatsache durfte beweisen, daß das vorliegende Buch nicht bloß mit Fleiß, sondern auch mit Unbefangenheit gearbeitet ist. Schlieflich muffen wir den Bf. bitten, bei einer etwaigen, sehr wünschenswerthen Fortsetzung seiner Arbeit die von ihm benutte Ausgabe bes Froude'schen Werkes genauer zu bezeichnen, da seine Citate mit der doch noch viel gebrauchten Londoner Ausgabe von 1863 nicht übereinstimmen. H. Forst.

Peterborough. By William Stebbing. London, Macmillan and Cie. 1890.

Der Bf. schildert in zehn Kapiteln das Leben des merkwürdigen Mannes, den die Bielseitigkeit seines Geistes und seine Tapferkeit historische Zeuschrift R. F. Bb. XXXII.

ebenso ausgezeichnet haben, als seine Sucht nach Driginalität, seine Selbstgefälligkeit, Rubelosigkeit, Unzuverlässigkeit und Unverträglichteit. Ganz vorurtheilsfrei ist Stebbing an die Beurtheilung Beterborough's nicht herangetreten, jedenfalls aber weniger voreingenommen als viele seiner Borganger, z. B. Frant J. Russel in seiner vor wenigen Rahren erschienenen Biographie. In dem zusammenfassenden Urtheile St.'s (S. 153 ff.) erscheint Beterborough nicht als der unvergleichliche Benius, ben die Mehrzahl der englischen Geschichtschreiber, verleitet burch die von Beterborough selbst ausgegangenen Mittheilungen, in ihm haben sehen wollen, aber noch weniger als ber unbedeutende und schlechte Mensch, zu welchem ihn andere, z. B. Varnell in seiner History of the War of Succession haben machen wollen. Ref. erlaubt sich aber die Bemerkung, daß seiner Ansicht nach doch vieles. was Parnell über Peterborough, zumal bezüglich feines Berhältniffes ju Georg von Beffen=Darmftadt mittheilt, berechtigt ift, mas auch Landau in feinem Buche über Karl VI. als König von Spanien Neues wird man in dem für weitere Kreise bestimmten, angenehm geschriebenen Büchlein nicht suchen. Das Sauptgewicht ist begreiflicherweise auf die Schiderung der Feldzüge in Spanien gelegt, alles andere mehr berührt als erschövfend behandelt worden.

A. Pribram.

La diplomatie française et la succession d'Espagne. I. Le premier traité de partage 1659—1697. Par A. Legrelle. Paris, Picton. 1888.

Der Bf. des vorliegenden Werfes hat sich durch sein Buch Louis XIV. et Strasbourg, das bereits in der vierten Auflage erschienen ist, als gründlicher Forscher und gewandter Schriftsteller eingeführt. Die hestigen Angriffe, die er zu ersahren hatte, galten der Tendenz des Buches, der Voreingenommenheit seines Versassers. Dieses Urtheil über Legrelle dürfte durch das vorliegende Werf nicht geändert werden. Auch in dieser Arbeit zeigt sich der Bf. mit dem Stoffe volltommen vertraut und fähig, ihn künstlerisch zu gestalten, auch in diesem Falle nicht ohne Voreingenommenheit und Einseitigkeit. Wenn L. gleich an die Spize seines Werkes die Behauptung stellt, der rothe Faden, der die auswärtige Politik Ludwig's XIV. durchziehe, sei l'exécution complète et loyale des traités de Westphalie, so beweist dies, daß L. sich von vornherein auf einen Standpunkt stellt, von dem aus eine gerechte Beurtheilung der Verhältnisse zur Unmöglichkeit wird. Seine Berufung auf eine Äußerung Chéruels

— dem das Werk L.'s gewidmet ist — würde nicht ausreichend sein, ist aber um so weniger berechtigt, da Cheruel nur behauptet, "die auswärtige Politik Ludwig's XIV. während seiner perfönlichen Herr= schaft habe zum leitenden Gesichtspunkte le développement des deux traités de Westphalie et des Pyrénées gehabt"; das heißt doch wohl. Ludwig XIV. betrachtete die beiden Friedensschlüsse als Ausgangspunkt einer Politik, welche die Überlegenheit Frankreichs für lange Beit fichern follte, keineswegs aber ift von einer loyalen Ausführung der Bestimmungen des Friedens von Münster bei Cheruel die Rede. Und diese Voreingenommenheit, wie das Bestreben, die Politik Ludwig's XIV. in jedem Momente zu rechtfertigen, hindern ben Bf. oft, seine mit großem Fleiße und scharfem Blide geführten Untersuchungen zu abschließenden zu gestalten. Daß L. bei bem Bersuche, die langwierigen Berhandlungen zu schildern, welche Frankreich bezüglich der spanischen Frage mit den meisten europäischen Staaten in diesen Sahrzehnten gepflogen hat, Bekanntes wiederholen mußte, ift begreiflich; zumal für die ersten 20 Jahre lag in Mignet's Wert eine Arbeit von so großem Werthe vor, daß man die stete Rücksichtnahme auf dasselbe für selbstverftandlich halten muß und eher mit Erstaunen die vielen neuen Mittheilungen L.'s über einen so oft und gründlich bearbeiteten Stoff lieft. Ref. verweift nur beispiels= halber auf die Bemerkungen L.'s über die ersten Verhandlungen Frantreichs mit Ofterreich bezüglich der Theilung der Monarchie. welche, wie aus Lie Mittheilungen zu ersehen, bis in das Jahr 1664 zurückreichen. Freilich find L.'s Forschungen in diesen wie in anderen Fragen noch immer feine abschließenden. Ref., der neben ben von 2. benutten Archiven eine Reihe anderer für die in Betracht tommenden Fragen einsehen konnte, hatte gegen viele der von Q. auß= gesprochenen Behauptungen Bedenken zu erheben und vermöchte manche Erganzung zu bem von L. Mitgetheilten zu geben. Es genüge, in biesem Busammenhange nur barauf aufmertsam zu machen, baß bas Urtheil über die Haltung des Wiener Hofes und zumal über die Leopold's I. noch immer auf Grund ber Berichte Gremonville's und anderer fremder Gesandter am Wiener Sofe abgegeben wird; daß der Abschnitt über die Liga von Augsburg vom Jahre 1686, so interessant und werthvoll die Mittheilungen Q.'s sind, weder erschöpfend noch in dem Gebotenen unantastbar ist. Auf Einzelheiten einzugehen ift hier nicht der Ort. Nur um einem auch in Deutschland verbreiteten Frrthume entgegenzutreten, bemerkt Ref., daß im Staatsarchive in Wien fich fein Sefretartifel zu dem Heiratskontraft Leopold's I. und Maria Theresia's findet, wodurch nicht nur die Richtigkeit der Behauptung D. Klopp's bezüglich ber Buweifung ber ganzen spanischen Monarchie an einen zweiten in Spanien zu erziehenden Sohn aus dieser Che, sondern auch die der Ansicht Gaedete's von der Beschräntung dieses Bersprechens auf die spanischen Niederlande fraglich erscheint. Im Anhange druckt 2. den Heiratskontrakt Ludwig's XIV. und Maria Theresia's, die beiden Renunciationen der letteren, das Testament Philipp's IV. und den ersten Theilungsvertrag zwischen Frankreich und Österreich vom 19. Januar 1668 ab. Der Fortsetzung bes L.'schen Werkes es sind vier Bande geplant, der 2. soll sich mit dem zweiten, der 3. foll sich mit dem dritten Theilungsvertrage beschäftigen, der 4. die "Lösung" bringen —, das unter allen Umständen zu den hervorragenderen neueren frangofischen Geschichtswerken gahlt, sieht Ref. A. Pribram. mit Spannung entgegen.

Choix de la correspondance inédite de Pierre Bayle (1670—1706). Publié d'après les originaux conservés a la bibliothèque royale de Copenhague par Émile Gigas. Copenhague, Gad; Paris, Didot et Cie. 1890.

Die Hiftoriker, zumal die Literarhistoriker, werden dem Bf. zu großem Danke verpflichtet sein, daß er die lange geplante Arbeit unternommen und zu Ende geführt hat. Die Briefe Baple's, wie jene, welche von Männern verschiedenster Stellung und Berufes an ihn gerichtet worden sind, enthalten eine Fülle werthvollen Materials für die Geschichte der Literatur nicht nur Frankreichs, sondern ganz Europas in den letten Decennien des 17. Jahrhunderts. Der Herausgeber hat sich alle erdenkliche Mühe gegeben, die Korrespondenz dem Benuter in der entsprechendsten Form zu übergeben. längeren Ginleitung findet man die nothwendigen Bemerkungen über die bisher veröffentlichte Korrespondenz Bayle's, wie über die von dem Bf. selbst mitzutheilenden Briefe, über das Leben des großen Gelehrten, wie über das einiger seiner Korrespondenten. Auch mit den Editionsprincipien fann man fich einverftanden erflären, wennaleich Ref. eine etwas größere Selbständigkeit lebhaft gewünscht hatte. Das Testhalten an Unterscheidungen wie 3. B.  $\mu$  und  $\nu$  ist bei Schriftstüden des ausgehenden 17. Jahrhunderts wohl nicht nöthig. Die Noten, welche am Schlusse bes Werkes zusammenhängend ge= druckt sind, zeugen von außergewöhnlicher Vertrautheit mit der

einschlägigen Literatur und dürften manchem Forscher zeitraubende Nachsuchungen ersparen.

Unter den Briefen B. Bayle's ist der erste, an seinen Vater gerichtet und seinen Übertritt zum Ratholizismus betreffend, von hohem Interesse. Barter, rudfichtsvoller kann ein Sohn seinem Vater von einem solchen Schritte nicht Kunde geben. Die Briefe Baple's — 24 an der Zahl — nehmen nur einen geringen Raum ein, sie find an B. Minutoli, Basnage u. a. m. gerichtet. Der umfang= reichste, Nr. 3, an B. Minutoli gerichtet, aus dem Jahre 1674, zeigt die umfassenden Kenntnisse, den scharfen Geift und die Bielseitigkeit Baple's. Die wichtigsten und zahlreichsten der an Baple gerichteten Briefe rühren von Jakob Bayle — Pierre Bayle's Bruder —, Jsac Beausobre, J. Basnage, Abbadie, le Clerc, Denis Papin, J. B. Dubos, du Rondel, D. Larroque, B. Minutoli, C. Nicaise her, wie man sieht, jum großen Theile Männer, die einen Ehrenplat unter den Gelehrten des 17. Jahrhunderts einnehmen, im übrigen aber verschiedener Stellung und Geistesrichtung. Die Briefe beziehen sich zum größten Theile auf Fragen, zu deren Aufwerfung Pierre Bayle durch sein Journal oder durch sein Dictionnaire historique et critique veranlagt worden ift, enthalten aber überdies viele intereffante Mit= theilungen über die Literatur wie auch über die Politik jener Zeit. A. Pribram.

La faculté de droit dans l'ancienne université de Paris (1160-1793). Par G. Péries. Paris, L. Larose et Forcel. 1890.

Der Bf. bietet in dem vorliegenden Werke ein nach allen Richstungen orientirendes Gesammtbild der Entwickelung der Pariser Rechtsschule. Drei große Entwickelungsphasen hat dieselbe durchslaufen; ursprünglich eine nach Zwecken und Organisation rein kirchsliche Anstalt (1160—1534), tritt sie in ein Stadium der Verweltlichung (1533—1656), um dann als rein weltliche Institution (1656—1793) gemeinsam mit den übrigen französischen Schwestern ihren heutigen Charakter zu gewinnen. Innerhalb dieser Perioden weiß der Bf. den Blick auf die wesentlichen Punkte zu konzentriren. Die Zusammenshänge der Rechtsfakultät mit dem Leben der Gesammtuniversität, die Verhältnisse der Studirenden und Lehrer, die großen Persönlichkeiten, vor allem das wissenschaftliche Leben in derselben und seine Bedeutung sinden eine sehrreiche Darstellung, welche die Forschungen Anderer und das Quellenmaterial einsichtsvoll verwerthet. — In der Frage nach

ber Entstehung der Universität und Katultäten folgt Beries mit Recht ben Ausführungen Denisse's. Uber die streitige Frage der Gerichts barkeit über die Angehörigen der Universität geht er dagegen zu kurz hinweg und erwedt den Verdacht, als überschätze er mit Boulan die Bedeutung des Privilegs Philipp August's von 1200. Von all's gemeinerem Interesse in ber Darstellung der ersten Beriode ist ber Abschnitt IV, l'enseignement. Der Bf. verbreitet sich über das Decretum Gratiani, von dem an eine felbständige, von der Theologie losgelöfte kanonistische Biffenschaft und Lehre Beginnt, und über das römische Recht. Sinsichtlich der vorirnerischen Beriode theilt er im allgemeinen die Auffassung Fitting's, und daher hätten diese Ausführungen, da sie neue Argumente nicht beibringen, vielleicht kürzer gehalten sein können. Sehr verdienstlich find die Rachweise (S. 87 ff.), daß das römische Recht in Paris von 1150 an trop mannigfacher Opposition gelehrt wurde, und die eingehende Beurtheilung des Verbotes dieser Lehre burch Papst Honorius III. (1219) und seiner Folgen. Das entscheidende Motiv des Verbotes möchte der Bf., ohne das Gewicht andrer Umftande zu verkennen, darin sehen, daß gegenüber dem Umfichgreifen des römischen Rechtes, das zu einer wirksamen Waffe der weltlichen Macht gegen die Kirche geworden war, ein Gegengewicht in dem kirchlichen Rechte und seiner alten Pflanz- und Pflegestätte erhalten bleiben sollte. Das Studium bes römischen Rechtes, das in Italien als festgewurzelt von den Bapften geduldet werden mußte, follte, wie von England, Spanien und Deutsch= land, von Frankreich ferngehalten werden. Dem Berbote ift aber in Paris niemals ernste Folge gegeben; Innocenz VI. selbst hat es ignorirt, und seit dem Ende des 14. Jahrhunderts find Promotionen in legibus vorgenommen worden. Immerhin trat das römische Recht hinter dem Decretum in dieser ersten Beriode gurud, wie der Bf. annimmt, wegen des Gegensates der heidnisch-römischen Auffassung gegen die driftliche. An diese Ausführungen schließen fich werthvolle Bemerkungen über die Unterrichtsmethode, die einzelnen Atte des Unterrichtes, die Bedeutung der kanonistischen Wissenschaft und ihrer Bertreter für das soziale Leben der Zeit, den Niedergang dieser Bedeutung und das Bücher= und Bibliothekswesen. Die Darstellung ber erften, unftreitig bedeutendften Beriode fchlieft mit einem Uberblid über die Entwickelung der inneren Verfassung der Universität und juristischen Fakultät und ihrer äußeren Berhältnisse, in benen sich bereits der Übergang zu den Reformen und Umgestaltungen der

folgenden Berioden anzeigt, die der Bf. S. 147 ff. schilbert. Allzu tuck sind u. E. die étudiants célèbres der Kafultät (S. 197 ff.) abgefertigt. Eine eingehendere Darstellung ihrer vitao, z. B. der bes Giphanius (Giffen) hätte die Weltstellung der Baxifer Hochschule noch mehr in's Licht gefetzt. Ganz besonders sei auch hier wieder auf die Abschnitte, welche die Gestaltung des wissenschaftlichen Lebens in ber Fakultät und Universität behandeln, hingewiesen, in benen allerdings der konfessionelle Standpunkt des Bf., nicht immer, wie uns scheinen will, zum Nupen einer objektiven Bürdigung ber Dinge und Berfonlichkeiten, scharfer hervortritt. Den zahlreichen vom Bf. in das Einzelne verfolgten inneren und äußeren Berwickelungen und den sich daran anschließenden Reformen vermögen wir hier nicht zu folgen. Bei der Bedeutung, welche die Entwickelung der Parifer Universität für die deutschen gehabt hat, wird es genügen, auf diese Ausführungen des Bf. aufmerkfam zu machen Matthiass:

L'Espagne après la paix d'Utrecht (1713-1715); Par le Morquis de Courcy. Paris, Plon. 1891.

Unter obigem Titel hat der Bf. drei Auffähe vereinigt, die, wenn ich nicht irre, alle drei in den beiden letzten Jahren in geslehrten Zeitschriften zuerst an die Öffentlichseit gelangt sind, unter sich aber ein ziemlich abgeschlossens Ganze und die Fortsetzung bilden zu des Bf. früheren Beröffentlichungen über die Kvalition gegen Vankreich im Jahre 1701 und über den Berzicht der spanischen Vaurdonen auf die Thronfolge in Frankreich. Zeiblich berührt sich die Arbeit nahe mit Bandrillart's umfänglichem Werke über Philipp V. und den Hof von Frankreich, aber während letzterer auf breiterer Grundlage urfundlichen Materials beruht — Bandrillart hat so ziemslich alle französischen und spanischen Archive benutzt, während Courcy sich auf die Korrespondenzen der dipsomatischen Agenten Frankreichs an den verschiedenen Hösen beschränkt — so hat doch C.'s Arbeit den Bortheil vorans, daß sie die gesammte spanische Geschichte des Jeitraums umfaßt und danit ein abgeschlossens Wild albt.

Der erste Abschnitt gilt dem Kingen der Fürstin des Ursins zugen die Friedensverhandlungen von Kastatt und Baden. Dabei wirst der Bs. einen Kücklick auf das frühere Luben der Fürstin, besonders auch auf ihre Beziehungen zum Hause Habsdurg, von denen zuerst Rodriguez Billa in einem zu wenig beachteten Aufsahe der Rovista contomporanea Kenntnis gegeben hat. Der zweite Abschnitt ift der Gesandtschaft des Kardinals del Giudice gewidmet. Hier weist der Bf. im Gegensate zu Baudrillart nach, daß schon Giudice den bestimmten Auftrag hatte, die Rechte Philipps V. an Thronfolge und Regentschaft in Frankreich wiederherstellen zu laffen, woran er nur durch seine plötliche Abberufung gehindert wurde. Der umfänglichste britte Abschnitt beschäftigt sich mit bem ersten Auftreten der Elisabeth Farnese. Der Charakter der Fürstin ist noch nie mit gleicher Schärfe, aber auch noch taum jemals so wenig ein= nehmend geschildert worden, wie es hier auf Grund gahlreicher geheimer Berichte geschieht. Den Kern dieses Theiles bildet selbst= verständlich die Katastrophe von Jadraque, doch beurtheilt der Bf. diese noch nicht richtig, da ihm die Briefe noch unbekannt gewesen sind, die fast gleichzeitig von Armstrong in der English Hist. Review und von Professione darüber veröffentlicht worden sind. teren beseitigen endgültig alle Zweifel und beweisen, daß ber Standal von Jadraque wohl überlegt, und bis in die Ginzelheiten zwischen Alberoni und der Königin verabredet war. Haebler.

Registri dei cardinali Ugolino d'Ostia e Ottaviano degli Ubaldini pubblicati a cura di Guido Levi. Roma 1890.

U. u. b. T.: Fonti per la storia d'Italia.

Bon den rasch sich folgenden werthvollen Beröffentlichungen bes jungen lstituto storico Italiano, welche der Umschlag aufzählt, ist die oben genannte eine der werthvollsten, sowohl dem Inhalte nach als in Rudficht auf die Methode der Ausgabe, die, turz gefagt, sich ben besten berartigen Beröffentlichungen beutscher Gelehrten, mas die Treue in der Wiedergabe der handschriftlichen Überlieferung, fritischen Sinn und verständiges Maßhalten in den sachlichen Unmerkungen betrifft, getroft an die Seite stellen kann, rudfichtlich ihres äußeren Bewandes sie vielfach übertrifft. Levi will uns die Registerbücher bringen, welche von zwei Kardinälen über ihre Legationen in Italien geführt worden sind, und zwar von dem Bischofe Hugo von Oftia, dem späteren Bapfte Gregor IX., im Jahre 1221, und von dem Kardinaldiakon Oktavian Ubaldini von S. Maria in Via lata im Jahre 1252, also Stücke, die von voruherein Aufmerksamkeit in Unspruch zu nehmen berechtigt find, umsomehr, als meines Wiffens aus jener Zeit sonst nur noch ein berartiges Legationsregister erhalten ift, nämlich das des Bischofs Guido von Sabina von feiner Legation in England im Jahre 1264 (f. Bibl. de l'école des chartes 49, 256).

Bang unbefannt maren bie beiben Register bisher nicht: aus bem des Oftavian hatte schon Affd, Storia di Parma mehreres gedruckt, und der geschichtliche Inhalt des Registrums des Hugo von Oftia war, soweit er für die Reichsgeschichte in Betracht kam, von mir an der hand der von Sider gefertigten Auszüge aus der Bariser Sand= schrift (Bibl. nat. Lat. 5152 A) für die bezüglichen Abschnitte meines Friedrich II. (1889) verwerthet worden. Dann hatte Denisse in den Specimina palaeographica regestorum Rom. pontif. mehrere Blätter der Handschrift dieses Registrums facsimilirt. Dennoch freut man sich, diese Handschrift, an deren originalem Charafter sowohl nach jenen Facsimiles als auch nach den von L. seiner Ausgabe bei= gegebenen und nach seiner Ausführung in der Ginleitung nicht gezweifelt werden kann, jett vollständig vor sich zu haben: sie enthält - auch abgesehen bavon, daß sie am Anfange einige Stude von einer früheren Legation Hugo's von Oftia und am Schlusse einige aus seinen späteren Jahren mittheilt — für das Jahr 1221 selbst= verständlich viel mehr, als bei mir Berwendung finden konnte, und es gibt wohl kaum eine Stadt Oberitaliens, auf beren Berhältniffe aus diesen Aktenstücken nicht neues Licht fiele. Andrerseits enthält das Registrum keineswegs alles, was sich an schriftlichen Fixirungen während der Legation Hugo's ergab. L. felbst hat schon während der Arbeit an seiner Ausgabe eine große Bahl weiterer Aftenstücke zusammengebracht, die sich nicht in dem Registrum finden, und diese im Arch. stor. Rom. Bb. 12 herausgegeben (auch befonders als Documenti ad illustrazione del registro del card. Ugolino d'Ostia. Roma 1889). Weshalb nun ein Stud in das amtliche Register ein= getragen wurde, ein anderes, das man seinem ganzen Inhalte nach ebenfalls dort erwarten sollte, aber nicht, entzieht sich unserer Kenntnis; es ist dort gerade so gegangen, wie bei den Registerbüchern der Bapfte jelbst. Immerhin begleitet Hugo's Registrum mit seinen zum großen Theile datirten Aften, Berfügungen, Briefen, Berichten an ben Bapft und Beisungen von diesem die ganze vielseitige Thätigkeit des Legaten von ihrem Beginne im März bis zu ihrem Abschlusse im Berbste 1221, und ich verzichte nur beshalb, so verlodend es sein mag, darauf sie genauer zu verfolgen, weil dies schon theils in meinen eigenen früheren Ausführungen, theils von L. in dem er= wähnten Auffate geschehen ift.

An geschichtlichem Werthe kann sich der zweite Theil dieses Bandes mit dem ersten nicht messen. Nicht als ob Oktavian Ubaldini

aus Florenz, der unter Gregor IX. papftlicher Raplan, 1240 Berwalter des Bisthums Bologna war, von Innocenz IV. 1244 zum Kardinal gemacht wurde und erst im März 1272 starb, eine weniger intereffante Persönlichkeit gewesen ware als Hugo von Oftia: im Gegentheil, wiederholt und jedesmal Jahre lang zu den wichtigften volltischen und militärischen Aufträgen gebraucht, durch seine Berkunft schon tief in die Parteiungen Toskana's verwickelt und biese oft gegen den Willen der Aurie bestimmend, eine selbständige, etwas schillernde und in ihren Wegen nicht gerade mählerische Perfönlichkeit, verdiente Oktavian wohl einmal eine gesonderte Behandlung, für die es an Stoff nicht fehlen würde und sein Registrum mertwürdige Beitrage liefert. Aber dieses bezieht sich doch nur auf wenige Monate seiner Legatenthätigkeit (August bis Oktober 1252), beleuchtet von geschichtlichen Greignissen eigentlich nur den verunglückten Bersuch des Legaten, den in Rivergara belagerten Guelfen von Viacenza Entsatz zu bringen, es enthält auch nicht Aften, sondern nur Briefe aus jenen Monaten, die obendrein sämmtlich undatirt sind, und es ist endlich, obwohl nach dem von L. beigegebenen Facsimile ganz gewiß ungefähr gleichzeitig, doch nicht das Driginalregistrum des Legaten, d. h. das, in welches die einzelnen Stücke, wie in bem Sugo's, ungefähr ber Zeit nach bei ihrer Ausfertigung oder bei ihrem Einlaufen eingetragen wurden.

Der Herausgeber läßt diesen Bunkt zweifelhaft, und ich will dese halb darauf näher eingehen, da er sich m. E. aus der Beschaffenheit ber Handschrift selbst (Cod. Barberini 31, 1) mit voller Sicherheit erledigen läßt. Sie war ursprünglich ein Quaternio, aber zwischen dem (jegigen) Blatte 2 und 3 find zwei Blätter ausgeschnitten, so daß fie nur noch feche Blätter gablt, auf denen 55 Briefe aus ben erwähnten Monaten von berfelben Band, gegen den Schluß noch brei von anderer Sand eingetragen find, mahrend die untere Sälfte von Blatt 6ª und 6b unbeschrieben blieb. Da der erste Brief auf Blatt 1s ohne Überschrift oder Initiale beginnt, wäre an fich möglich, daß das Ganze, wie L. meint, ein Fragment, Reft eines größeren Ganzen wäre. Aber die Anordnung der Briefe selbst spricht dagegen. Gerichtet find fie nämlich Nr. 1-9 an den Bapft und das Kardinalskollegium, Nr. 10—13 an einzelne Kardinäle, dann nach der Lücke burch das Ausschneiden Rr. 14 an den Erzbischof von Toulouse, Nr. 15 an den König von Kaftilien, Nr. 16. 17 an den Erwählten von Aquileja, Nr. 18—55 an Leute niederen Ranges, Gemeinden u. A.

in verschiedenen Legationsgeschäften, und unter biefen bilben Nr. 32-47; als auf ben Entfat von Rivergara bezüglich, eine Grappe für sich: Hieraus ergibt sich zunächst, daß die Anordnung eine systematische ift (so daß die ausgeschnittenen Blätter auch noch Briefe an Kardinäle ober andere hohe Geistliche enthalten haben werden), und deshalb zweitens, daß die Sammlung erft nachträglich aus dem Registrum oder sonstigen Materialien des Legaten zusammengestellt worden sein kann, und drittens, daß sie kein Fragment ist. Denn der Anfang, mit Briefen an den Papft, ift da, und am Schlusse blieb noch Raum, der nachher zur Eintragung späterer ziemlich gleichgültiger Briefe benutt wurde. Alles dies ist nicht ohne Werth für die Benutung. Ist die Anord= nung eine systematische, so versteht sich von selbst, daß die Reihen= folge der Briefe keine chronologische sein kann, daß also aus der Stellung des einzelnen Briefs nicht auf seine Absassungszeit geschlossen werben kann, — ein großes Hindernis für die geschichtliche Berwerthung bes in diesen Briefen erwähnten Thatsachlichen, deffen Zeit= bestimmung öfters gar nicht, im besten Falle nur durch Bergleichung mit anderen Überlieferungen und auch dann meist nur annähernd erfolgen kann. Sogar innerhalb der einzelnen Gruppen von Briefen, 3. B: der auf Rivergara bezüglichen, scheint die chronologische Folge durchaus nicht ängstlich eingehalten zu sein; doch würde dies zu begründen, mich hier zu weit in Spezialitäten führen.

Wir haben also hier weder ein Originalregistrum noch die Abschrift noch ein Fragment eines solchen vor uns, sondern eine Samm= lung von Briefen, die zu einem bestimmten Zwede gemacht worden sein muß; dieser aber dürfte kein anderer gewesen sein, als die Mangelhaftigkeit der Leiftungen des Legaten in den betreffenden Monaten, und ganz besonders in Bezug auf Rivergara, zu erklären und zu rechtfertigen, indem durch die an die Spite gestellten Briefe im Grunde dem Bavite selbst, der es an Unterftützung fehlen ließ, ble Berantwortung für das Mißlingen zugeschoben wurde. Anderes ift freilich eingemischt worden. Der Schwerpunkt der Sammlung liegt jedenfalls im Perfönlichen, und wenn wir aus ihr manches über den Kampf der Guelfen und Ghibellinen lernen, so doch viel mehr durch den Einblick, den sie so zu sagen in das Innere der Werkstatt ber papstlichen Politik eröffnet, in das Berhältnis Innocenz' IV. zu den Kardinälen und dieser unter sich und zu anderen bedeutenden Persönlichkeiten Italiens. So ist das sog. Registrum des Ubaldini allerdings in anderer Beije wichtig als das wirkliche Registrum des Hugo von Oftia, aber missen möchte man es nicht mehr, und dem Istituto wie L. gebührt Dank dafür, daß sie beide zugänglich gemacht haben.

Winkelmann.

Vittoria Colonna, Carteggio, raccolto e pubblicato da Erm. Ferrero et Gius. Müller. Torino, E. Loescher. 1889.

Der Briefwechsel der Vitt. Colonna, soweit er auf uns gekommen ift, umfaßt 185 Nummern, beren größter Theil schon früher ebirt wurde, allein über nicht weniger als 34, in der Zeit vom 16. bis in's 19. Jahrhundert erschienene, oft schwer aufzutreibende Bublikationen zerstreut mar. Die Bereinigung bes also Zerstreuten in ein Banges, der Bergleich des bereits Gedruckten mit den Sandschriften, welche bemselben zu Grunde gelegt worden, die Bermehrung des Materials um - wenn Ref. richtig gezählt hat - 19 neue Stude: alles dieses erforderte große Mühe, der sich die Herausgeber gewissen=. haft unterzogen haben. Wenn die Mehrzahl ber von ihnen unedirten Stude aus Mailand und Simancas ftammt, haben fie bennoch auch anderwärts, in Italien felbst, wie in Bruffel, Baris und Wien, leiber zumeist vergeblich, nachgeforscht. Eine weitere Ausbeute, eine neuerliche Bermehrung der Schreiben Bittoria's und ihrer Korresponbenten ist nach Lage der Dinge kaum mehr zu hoffen, so daß der vorliegende mäßige Oftavband als Gesammtheit deffen anzusehen ift, was an Briefen dieser merkwürdigen, von den beften ihrer Zeit= genoffen hochgepriesenen, von der römischen Inquisition über bas Grab hinaus verfolgten hehren Frau erhalten ift. M. Br.

Lombardische Urkunden des 11. Jahrhunderts. Aus der Sammlung Morbio auf der kgl. Universitätsbibliothet zu Halle herausgegeben von Abalbert Hortschansty und Max Perlbach. Halle, Niemeyer. 1890.

Es ift mit Frende zu begrüßen, daß die preußische Unterrichtsverwaltung aus der großen, auf deutschem Boden versteigerten Urkunden- und Manustriptensammlung des Mailänder Historikers und
Sammlers Carlo Morbio einen bedeutenden und wichtigen Theil
erworben hat: vierthalbtausend Urkunden aus Oberitalien vom 10.
bis 19. Jahrhundert, welche jett die Hallenser Universitätsbibliothek
bewahrt. Aus diesem reichen Schatze bietet die vorliegende kleine
Sammlung eine Auswahl, 43 Urkunden, vorwiegend Privaturkunden,
meist aus dem 11. Jahrhundert und der Mehrzahl nach aus Cremona
stammend. Unsere Kenntnis der Geschichte dieser Zeit bereichern sie

zwar nicht, aber sie werden Jedem, der sich mit der Geschichte des langobardischen Privatrechts und des Bulgär=Lateins beschäftigt, will= kommen sein. Allerdings sind neuerdings erhebliche Bedenken gegen die Genauigkeit der Texte und der chronologischen Daten dieser Publi=kation geltend gemacht worden.).

—r.

Cola di Rienzo, Epistolario, a cura di Annib. Gabrielli. Roma, Forzani e Comp. 1890.

A. u. b. T.: Fonti per la storia d'Italia.

Eine Studie über Rienzo's Briefe und die mittelalterliche Epistolo= graphie hat der Herausgeber, im Archiv der römischen Gesellschaft für vaterländische Geschichte, der Edition vorausgehen lassen. Er wendet nun die in jener Arbeit aufgestellten Grundfate praktisch an. Die erhaltenen Briefe Rienzo's zerfallen in zwei Gruppen, die eine vom Jahre 1347, die andere aus den Jahren 1350-1354. letterer zeigen fich beutlich Spuren joachitischer Vorstellungen. erfte Gruppe hat ber Herausgeber um drei unedirte Stude vermehrt, welche aber wenig genug zur Bereicherung unserer historischen Kunde beitragen, ba ihr Inhalt dem anderer, schon früher bekannter Schreiben nahezu gleichkommt. Dagegen laffen fich die Briefe aus den Jahren 1350-1354 aus dem Grunde als völlig unentdeckt bezeichnen, weil sie Papencordt, C. di Rienzo und seine Zeit (Hamburg 1844) nur nach einer sehr fehlerhaften Belzel'schen Abschrift geben konnte, während dem Gabrielli das vatikanische Original zugänglich war. — Im Anhang der Edition sind auf das römische Bolksleben bezügliche Ur= kunden gegeben, darunter fünf Inedita aus dem vatikanischen Archiv, den Stadtarchiven von Lucca und Todi und der römischen National= bibliothet. M. Br.

Stef. Infessura, Diario della città di Roma, a cura di Oreste Tommasini. Roma, Forzani e Comp. 1890.

A. u. b. T.: Fonti per la storia d'Italia.

Der Herausgeber des kostbaren Diariums Infessura's hat sich seine Aufgabe nicht leicht gemacht. Man erkennt sosort, daß mit dieser Edition die Frucht einer durch Jahre fortgesetzten Arbeit vorsliegt. Zu Grunde gelegt ist dem Texte ein Codex, den Tommasini

<sup>1)</sup> Bgl. die Anzeige von Kehr in den Göttinger Gel. Anzeigen (1891) S. 297 ff.

selbst sein eigen nennt; allein zur Vergleichung wurden, außer den älteren, von Eccard und Muratori besorgten Ausgaben, nicht weniger als sechs Handschriften herbeigezogen. Die abweichenden Lesarten, die auf jeder Seite des Buches verzeichnet sind, bieten den Beleg, daß die Vergleichung nicht bloß auf Stichproben beschränkt war, sondern im ganzen Lause des Textes Wort für Wort vorgenommen wurde. Wan ist somit, was den ursprünglichen Inhalt dieses für römische Stadt= und Papstgeschichte vom Ende des 15. Jahrhunderts äußerst wichtigen Diario betrifft, dank T.'s rastlosem Bemühen zu einem wohl für immer abschließenden Ergebnis gelangt. M. Br.

La proprietà negli statuti delle Marche e degli Abruzzi. Dissertazione di laurea per Ugo Ginaldi. Bologna, società tipographica Azzoguidi. 1890.

Die Carlo Calisse gewidmete sleißige Arbeit gibt eine Übersicht über die das Eigenthumsrecht betreffenden Bestimmungen der Statutarrechte der Marken und Abruggen. Die benutten Statuten find ber Arbeit voraufgestellt. Der Bf. gibt nur bei Campli und Morrovalle an, daß er noch nicht edirte Sandschriften benutte. Es scheint bas, nach &. Manzoni's bibliographia zu urtheilen, bei mehreren der angeführten Statuten ber Fall zu fein, fo g. B. bei benen von Recanati. Die Bibliographie ergibt, daß der Bf. auch die deutsche Literatur benutt hat, soweit sie ihm in Übersetzungen zugänglich mar. Der Gesetzesstoff ist nach sustematischen Gesichtsvunkten vorgeführt, und es ift dem Bf. wohl gelungen, den bedeutenden Reft germanischer Rechtsgedanken aus den behandelten Statuten zu entwickeln, indem er zugleich die Einflüffe des römischen und firchlichen Rechtes hervorbebt. In Einzelheiten wird man nicht immer dem Bf. zu folgen geneigt fein. Wenn berfelbe 3. B. die Beftimmung der Statuten von Biffo 5, 78 ... a Kalendis martii mulieres non vadant per vineas alienas, sine licentia, vel presentia alicujus de familia domini hujusmodi vineae, quousque vineae erunt vendemiatae aus Moralitätsrücksichten erklären möchte, so ist diese Erklärung m. E. mehr kurios als richtig. Matthiass.

Ang. de Tummulillis, Notabilia temporum, a cura di Cost. Corvisieri. Roma, Forzani e Comp. 1890.

A. u. d. T.: Fonti per la storia d'Italia.

Diese Notabilia sind in einer einzigen Handschrift erhalten; sie beziehen sich mehr auf neapolitanische und Kulturgeschichte, tropdem

der Bf. völlig unberührt geblieben ist von der mächtigen Kultursbewegung, die seine Zeit (1419—1477) beherrscht hat. Man verseleiche nur sein barbarisches Latein mit der herrlichen Prosa des Antonio Panormita, von dem er ein Stück, auf den Triumph des Königs Alsons bezüglich, in seine Erzählung eingeschaltet hat. Kultursgeschichtlich von höchstem Belang ist der in diese Notabilia aufsenommene Brief der Leonore von Aragon, einer Bastardtochter König Ferrante's von Neapel, über den pomphasten Empfang, den ihr der Papstnepot Pietro Riario unter Entsaltung alles erdenklichen Luzus dereitet hat. Die gleichzeitigen Notizen, auf die wir inbetress dieses Ereignisses disher angewiesen waren (bei Insessur, Corio, Stor. di Milano, und Ammanati, Card. Papiens. Epist.) ergänzt nun die eigene Aussage der vom Papstnepoten geseierten Prinzessin. M. Br.

N. Ljubowicz, Naczalo katoliczeskoj reakcii i upadok reformacii w Polszje. Po njeizdannym istocznikam. Warszawa, Tipografia J. Kowalewskaho. (Die Anfänge der katholischen Reaktion und der Berfall der Reformation in Polen. Auf Grund unedirter Quellen.)

Dieses Werk schließt sich unmittelbar an die Geschichte der reformatorischen Bestrebungen der Calvinisten und Antitrinitarier in Polen an, welche derselbe Bf. vor einigen Jahren ebenfalls in russischer Sprace veröffentlichte, und über die auch seiner Zeit in dieser Zeit= schrift Bericht erstattet wurde (f. 52, 558 ff). Während jenes Werk eine eingehende Schilderung der reformatorischen Bestrebungen in Polen bis zu ihrem Höhepunkte, dem Reichstage zu Petrikau von 1562 und 1563 enthält, stellt dieses den Berfall der Reformation in Polen von Stufe zu Stufe dar bis zum Siege der katholischen Re= aftion, welcher auf der Spnode zu Petrikau 1577 klar hervortritt. Das gegenwärtige Werk umfaßt bemnach nur einen verhältnismäßig turzen Zeitraum; aber diese vierzehn Jahre waren in der That verhängnisvoll für die Reformation in Polen, und ihre gründliche Er= forschung gibt dem Bf. zur Genüge Gelegenheit, die doppelte Aufgabe zu lösen, welche er sich gestellt hat und die er schon in der Ausschrift eines Werkes andeutet, nämlich zu zeigen, welche Kräfte einerseits die katholische Kirche und speziell Rom zur Unterdrückung der Reformation in Polen in den Kampf führte, und andrerseits welches die äußeren und inneren Ursachen waren, daß die polnischen Protestanten in biesem Kampfe so bald unterlegen sind.

Die katholische Reaktion beginnt in Polen nach des Bf. Dar= stellung mit der Ankunft des päpstlichen Runtius Joheann Franciscus Commendone nach Arakau (November 1563). Seiner ebenso energi= schen als taktvollen, klugen und je nach Bedürfnis auch listigen Wirksamkeit, die er zuerst als Nuntius und dann als papstlicher Legat ent= wickelte, ist es vor allem gelungen, die stark verkommene und demoralisirte katholische Geistlichkeit Volens zu heben, ihren Zusammenhang mit ben Interessen Roms enger zu knüpfen und ihr überhaupt ein klares Bewuktsein von den Berpflichtungen, die sie dem Papste gegenüber habe, ein= zuflößen. Unbemerkt ergaben sich nach und nach dem Einflusse Commendone's die geistlichen Würdenträger, mit dem Primas Uchansti an der Spite, die vorher vielfach mit den Brotestanten sympathisirten, ia mit ihnen gang offen pattirten. Mit Silfe bes Primas und ber Bischöfe wurden dann die Capitel, die niedere Geiftlichkeit und die Alöster reorganisirt, von neuem, echt papstlichen Geiste belebt. Unter Mitwirkung des bekannten Bischofs, späteren Kardinals Hosius wurden die Jesuiten berufen (1564) und verbreiteten sich nach und nach von Braunsberg aus über ganz Polen. Somit waren in Kurze die nothwendigsten Werkzeuge zur Katholisirung des Landes geschaffen.

Bu gleicher Zeit suchen sowohl Commendone als seine Nachfolger und unter ihnen besonders der schlaue Runtius Laureo die zerrütteten politischen Verhältnisse Polens während der letten Regierungsjahre Sigismund Augusts und nach dessen Tode bis zur Wahl Stephan Batory's nach Kräften auszunuten, um die leitenden Berfönlichkeiten für die Sache Roms zu gewinnen. Und fie hatten Erfolge zu berzeichnen, die ihre eigenen Erwartungen weit übertrafen, selbst bei dem lettgenannten energischen Könige. So geschah es, daß in jenen vier= zehn Jahren der Katholizismus in Bolen wieder erstarkte, ja zur völligen Herrschaft im Bewußtsein der Nation'gelangte, wie fich dieses besonders kund that in den Anfällen des fanatifirten Bolkes auf das Bethaus und ben Kirchhof ber Calviniften in Krafau (1574 u. 1575). Ihren vollen Triumph über die reformatorischen Bestrebungen in Bolen feierte aber die katholische Kirche auf der Provinzial=Synode in Betrikau 1577, auf welcher die polnische Beiftlichkeit die Beftim= mungen des Tridentiner Konzils einstimmig annahm und dabei auf feinerlei Proteste stieß, weder seitens des Königs noch seitens der Senatoren und des Abels.

Was thaten nun aber die polnischen Protestanten zu ihrer Gegenwehr während dieser überaus rührigen und klugen Thätigkeit Roms?

Das Bild, welches Brof. Q. im Aufammenhange seiner Darstellung von ihnen entwirft, ist ein recht trauriges. Es zeigt, daß die Ber= treter der reformatorischen Bestrebungen in Bolen in keiner Beziehung den Trägern der papstlichen Interessen gewachsen waren, trot der bei weitem gunftigeren Lage, in welcher sie sich beim Beginn ber katholischen Reaktion befanden. Während Rom den Kampf mit Sammlung seiner Rräfte begann, blieben die Brotestanten in steter Uneinigkeit und schwächten einander durch inneren Sader. Die Luthe= raner befeindeten die Calvinisten und böhmischen Brüder; alle drei verfolgten wieder auf Tod und Leben die Antitrinitarier und Anabaptisten. Die Bestrebungen seitens Wohlgesinnter, ein gemeinschaft= liches Bekenntnis der katholischen Kirche gegenüber aufzustellen, blieben erfolglos. Das beweist die Unentschiedenheit der Union von San= domir vom Jahre 1570. Die Konföderation von Warschau 1573, auf welcher die Protestanten eine hervorragende Rolle spielten, spricht nur bom Frieden mit den Dissidenten im allgemeinen, ohne Feststellung irgend eines positiven Princips, um das sich die Protestanten scharen konnten im Kampfe mit Rom. Nichts geschah, um die Gunst der Berhältnisse für die reformatorischen Bestrebungen entsprechend auszunuten, um den neuen firchlichen Gemeinschaften eine staatsrechtliche Organisation zu geben und sie der katholischen Kirche gleichzustellen. Die Uneinigkeit der Protestanten ließ unter ihnen keinen Führer aufkommen, der ihre Interessen einheitlich geleitet und die Vortheile wahrgenommen hätte, welche die versonlichen Beziehungen und die politischen Verhältnisse darboten. Daher kam es, daß sowohl die Bestätigung der Bestimmungen der Warschauer Konföderation durch die Wahlreichstage von 1573 und 1574, als auch die Beeidigung derfelben durch die Könige Heinrich und Stephan Batory den Pro= testanten nichts mehr eintrug, als höchstens eine passive Duldung seitens der Staatsgewalt. Biele einflußreiche Brotestanten entzogen in entscheidenden Augenblicken den Bestimmungen jener Konföderation ihre Unterstützung nur deswegen, weil unter dem Ramen der Diffi= denten auch die Antitrinitarier eingeschlossen waren. Viele waren des Haderns müde, sahen die Unmöglichkeit ein, den Protestantismus zu konsolidiren, wollten sich nicht weiter erfolglos abmühen und er= kalteten für die Sache der Reformation oder kehrten gar aus freien Stücken zum Katholizismus zurück, was natürlich von Rom aus auf's entgegenkommendste erleichtert wurde. Die katholische Partei zog auch aus der unklaren Fassung jener Bestimmungen der Warschaucr Konföderation die größten Vortheile, indem sie darauf hinwies, daß die Anerkennung der Dissidenten selbst den Gottesleugnern zu gute käme und daher auch die Besseren unter den Protestanten nicht besriedigte. Auch die größte Nachgiedigkeit gegen sie würde doch den religiösen Frieden im Lande nicht sichern; im Gegentheil, ließe man erst den Dissidenten freie Hand, dann würde ein endloser blutiger Kampf unter ihnen selbst die Autorität der Religion und Kirche untergraben und neues Unheil stiften. Und alle diese Argumente leuchteten den maßgebenden Persönlichkeiten stets ein, selbst solchen, die für die Ressormation günstig gestimmt waren. So blied denn das Los der Protestanten in der Schwebe, und das resormatorische Princip gewann in Polen troß der günstigen Verhältnisse keine seste gesetliche Form, welche dem Andringen Roms standhalten konnte.

Ferner stellte die katholische Reaktion, wie wir sahen, auch die Schule in ihren Dienst und wußte die Bedeutung der Erziehung, besonders der Kinder höherer Stände, entsprechend zu schätzen. Dagegen vernachlässigten die polnischen Protestanten, gerade im Widerspruch mit den Prinzipien der Reformation, immer mehr und mehr die Schule. Schon in seinem früheren Werke zeigte ber Bf., wie wenig die Protestanten in Bolen für die würdige Stellung ihrer Geiftlichen und die Bildung des Bolkes thaten. Der polnische Abel nahm eben die Reformation nicht aus inneren Bedürfnissen an, sonbern nur als Mittel zu politischen Zweden, um seine Herrschaft der mächtigen fatholischen Beiftlichkeit gegenüber geltend zu machen. 218 aber die Beistlichkeit in einigen; ökonomischen Fragen isich kluger= weise nachgiebig zeigte, erfaltete auch der reformatorische Gifer des Abels immer mehr und mehr. So war an ein tieferes Eindringen der neuen Lehren in Rirche und Schule nicht zu benten. Anfangs, da der protestantische Abel seine Söhne nach dem Auslande schickte, zeichneten sich die Protestanten durch ihre Bildung aus und wurden vielfach auch von Ratholiken in die Land= und Reichstage gewählt. Als aber die katholische Kirche die Bildung der Jugend im Lande energisch in die Hand nahm und besonders die Jesuiten-Rollegien für den Adel mächtig förderte, da war es auch den Protestanten bequemer. ihre Sohne in diese Erziehungsanftalten zu geben, ftatt fie in die Fremde zu schiden ober eigene evangelische Schulen zu ftiften. Und fo wirkten benn alle diese Umstände dabin, daß der Ratholizismus sehr bald wieder in Bolen zur vollen Herrschaft gelangte und beson= ders die heranwachsende Generation für sich gewann, ganz unbemerkt.

ohne jene Gewaltthaten, die mit der Katholifirung anderer Länder Hand in Hand gingen; ohne Inquisition und blutige Verfolgungen, bloß durch die Klugheit und Energie Roms und die Uneinigkeit, Lässigkeit und Zersahrenheit der polnischen Protestanten.

Betrachtet man die beiden eingangs erwähnten Werke des Bf. als ein Ganzes, so bilden sie die gründlichste und eingehendste Geschichte der Reformation in Polen, welche die Literatur dieses Gegenstandes aufzuweisen hat.

H. v. St.

Die livländische Geschichtsliteratur im Jahre 1889. Bon Arthur Boldau. Riga, Kymmel. 1890.

Was in H. 3. 66, 363 vom Jahrgange 1888 dieser verdienst= lichen Ubersichten gesagt murbe, trifft auch für bas neue Heftchen von 102 Seiten zu: man erstaunt über die Fülle dessen, was innerhalb eines Sahres geschichtlich in ben Oftseeprovinzen und über fie geleistet worden ift. Ein alphabetisches Register der Verfasser und der namenlos erschienenen Auffäte (nach ben Schlagworten) erleichtert die Auffindung der einzelnen Arbeiten, insofern für solche nicht schon durch ihre Vertheilung unter zwedmäßig gewählte Rubriken ausreichend gesorgt sein sollte. Rur zu der S. 17 unter "Geographie und Ethnographie" aufgeführten Differtation von Krumbholt: "Samaiten und der Deutsche Orden", habe ich zu bemerken, daß diese nur ein kleiner Theil einer größeren, zuerft in der Altpreußischen Monatsschrift und bann auch als Buch erschienenen Arbeit ift, beren größter Theil sich vielmehr auf dem Gebiete der politischen Geschichte bewegt. Daß in der Vorrede Polchau die Fortsetzung der Geschichts= literatur auch für 1890 ankündigt, ist erfreulich.

Winkelmann.

Die phyfifche Erdfunde im chriftlichen Mittelalter. Bon Ronr. Rretfomer. Bien und Olmus, Solzel. 1889.

A. u. d. T.: Geographische Abhandlungen, herausgegeben von Albrecht Bend. IV.

Der Bf. unternimmt es mit einem beträchtlichen Aufwande von Gelehrsamkeit und Belesenheit, nachzuweisen, wie vieles aus dem reichen geographischen Wissen der Antike dem Mittelalter überliefert, wie vieles dagegen verloren gegangen, in welcher Beise ferner der antike Stoff während des Mittelalters von alttestamentlichen Vorstellungen durchkreuzt und umgewandelt und was schließlich — sehr Gering-

fügiges - burch bas Mittelalter noch selbständig hinzuerbacht worden fei. Bon einem einigermaßen einheitlichen und geschloffenen geogra= phischen Lehrstoffe des Mittelalters tann freilich teine Rede fein; alles ift an die einzelnen Beriönlichkeiten geknüpft, fast jeder Autor gibt ein anderes Syftem, beffen Phyfiognomie je nach Fähigkeit, Reigung ober auch avologetischer Absicht seines Urhebers, also je nach Bevorzugung ber einen ober der anderen Quellen mehr antik ober alttestamentlich ift. Deshalb war es durchaus richtig, daß der Bf. nicht darauf aus= ging, etwaige gemeinsame Schicksale bes geographischen Besammt= wissens barftellen ober die Linie eines etwaigen Gesammtfortschrittes bes mittelalterlichen Wiffens zeichnen zu wollen, sondern es vorzog, ben Stoff in sachliche Gruppen zu zerlegen und je zu biesen die Un= fichten der einzelnen Rosmographen vorzulegen, zu erläutern und fie insbesondere auf ihren Ursprung und ihre Busammensetzung zu prüfen. Auf diese Weise behandelt er nach einander: die Lehrmeinungen über bie Gestalt der Erde mit Ginschluß der Antipodenfrage (bis zum 8. Sahrhundert behauptet die Lehre von der icheibenförmigen Erd= gestalt die Oberhand, seitdem gewinnt ber alte Pythagoraersat von ber Rugelgestalt Ansehen und Anhänger gurud), die Größe ber Erbe, das Verhältnis der vermeintlichen Bafferiphäre zu der in ihr ichwim= menden Erdfugel und die (im Abendlande erft feit Ende des erften Rreuzzuge-Jahrhunderts erwähnte' Magnetnadel; jerner im Kapitel "das Waffer": unterirdifche Stromläufe und die Baradiesfluffe, Quellen, Dzean, die Warme, Farbe, Dichtigkeit und Zusammensetzung des Waffere, Gbbe und Gluth: unter "Land" das Auftauchen ber fosten Erdmassen, die Entitebung der Gebirge, das vermeinte Anichwellen der Erdicheibe zu einem fertentrionalen Gebirge (hinter dem fich die unter den Porizont getauchte Sonne in ploplichem Ginknick ibrer Babn Rachts bis zum neuen Umbiegen und Bieberaufgange entlang idiebe'. Bultane und Erdbeben; ichlieflich unter "Luft" Ronenlehre, Mima und Winde. Die mittelalterlichen Theorien über Die Bielbeit der himmel u. bal find ausgeschloffen, weil der Bf. von peruberem nur die an den Erdlerver gefnüpften Doftrinen gum Gegenstande seiner Gorichungen machen wollte. Aber auch bei ein= gelnen ber bebandelten Grunven batte es ben Leber intereffirt, wenn der Brade ein fo auf unterrichteter gubrer ein bifichen weniger ausichliehlich die Gesehrten und Sachichrefrieller batte berücklichtigen und auch auf die in den Laien- und Bellefreifen berrichenden und umanienden Anfeiten und Aberglanden 3. B. um nur eines der Art

zu nennen, auf die Vorstellung von den Bulkanen als Schlünden der Bolle), ferner auf die weit ausgebreitete tosmographische Symbolit bes Mittelalters und bergleichen Dinge hatte eingehen mögen. Indessen wir erkennen gerne an, daß baburch das rein geographisch= geschichtliche Thema ber Arbeit sehr erweitert, wenn nicht überhaupt verschoben oder in zweierlei Bahnen gelenkt worden wäre, und daß Die Summe des Geleisteten ohnehin ansehnlich genug ift. Ein Buch zum behaglichen Lefen hat sich freilich nicht schaffen laffen; auch der eigentliche fulturgeschichtliche Gewinn ift aus dem angebeuteten Grunde fleiner, als man, während man das Buch in die Hand nimmt, erwartet. Bas Kretschmer's Untersuchung wieder aufdeckt und vorlegt. ift ein an fich nicht unbeträchtliches Stud muhfamer, aber trop alles Fleißes der Jahrhunderte für die Menschheit im ganzen nuplos ge= bliebener Gelehrtenbeschäftigung, beren beste Frucht im günstigsten Falle stets nur das Festhalten von tüchtigem Vorhandenen war. Wer sich aber entweder über mittelalterliche Anschauungen hinsichtlich der einzelnen vorhin aufgeführten tosmographischen Gegenstände und Bebiete, ober mer sich über Beistesrichtung, Dentweise und Aufstellungen der einzelnen Gelehrten unterrichten will, dem bietet das Werk des Bf. ein werthvolles und zuperläffiges Nachschlagebuch, wobei die vor= ausgeschickte "biographisch-literarische Übersicht ber Quellenschriftsteller", bie, dem Haupttheil des Buches entsprechend, die Autoren von den patriftischen Schriftstellern bis zu den letten Namen an der Schwelle der Renaissance umfaßt, unter denen die des Brunetto Latini, des Dante (hier nicht bloß als des Dichters der Comedia, sondern auch als des Verfassers des Traftats de aqua et terra) und dann des Pierre d'Ailly (ben R. noch zum Mittelalter zieht) herausragen, gute hülfsdienste leiften wird. Gine kleine Bahl in den Text gedruckter mathematischer Figuren ist ein weiteres Zeugnis für das rühmliche Bemühen des in zweierlei Wissenschaft wohlbewanderten Bf., trop der unvermeidlichen Kunftausdrücke möglichst verständlich zu sein.

Ed. Heyck.

De formulis secundum legem Romanam a VII° saeculo ad XII<sup>um</sup> saeculum. Par L. Stouff. Parisiis apud Larose et Forcel. 1890.

Die mit anerkennenswerthem Fleiße gearbeitete Dissertation bringt wesentlich Reues nicht. Der Bf. untersucht die privatrechtlichen Urstunden Frankreichs vom 7. bis 12. Jahrhundert auf ihren römischsrechtlichen Gehalt. Die Resultate der bisherigen Forschung werden

überfictlich zusammengestellt und burch Belege aus bem Urfunden= material veranschaulicht und bestätigt. Der Bf. weift (Kap. 1) die Anlehnung ber mittelalterlichen Urkunden an die römische zunächst in den clausulae generales, d. h. der allgemeinen Kassung der Urkunden bann an ben Urfunden einzelner Geschäfte nach, ohne Bollftandigkeit zu erstreben. Er gelangt dann (Rap. 2) zu dem Resultat, daß bie Berfasser ber Geschäftsurkunden für ihre Formulare vorwiegend die lex Romana Wisigothorum, und zwar die interpretatio vor dem Text, weniger deren epitomae und die leges Rom. Curiensis und Burgundionum benutten, daß dagegen das Justinianische Recht in Frankreich gar nicht benutt wurde. Das Kavitel 3 liefert weitere Belege für die bekannte Thatsache, mit wie geringer Renntnis des römischen Rechts die Verfasser der Urkunden arbeiteten, wie sie besonders ganze Säte bes römischen Rechts migverftanden und ber lex Romana den usus legis Romanae und deutsches Recht unterschoben. Schließlich (Kap. 4) führt der Uf. aus, daß im Kampfe bes römischen und beutschen Rechtes sich zunächst ein jus mixtum gebildet habe, welches fich auch in territorialen Bewohnheiten festsette, und daß allmählich nach der Zeit der Merovinger bas römische Recht mehr und mehr in Frankreich verschwunden sei. So richtig die territoriale Behandlung an sich ist, so sind doch sichere Resultate in den vom Bf. behandelten principiellen Fragen nur von einer erschöpfenden Behandlung des Urkundenmaterials zu erwarten, die sich zugleich mit ber Forschung über Quellen und Literatur ber Epoche auf Schritt und Tritt auseinanderzuseten hat. Matthiass.

Archivlehre. Grundzüge ber Geschichte, Aufgaben und Einrichtung unserer Archive von grang v. Löher. Baberborn, Schöningh. 1890.

Im Borwort erzählt Bf., daß er auf öftere und ernstliche "Ansforderungen" hin sich entschlossen habe, "was an Borschlägen, Ideen und dienlichen Thatsachen" in den 13 Bänden seiner Archivalischen Beitschrift zerstreut wäre, nun in einem "Buche" zu vereinigen. In der That ist in diesem Buche kaum eine Seite neu, die in jener Zeitsschrift verstreuten Aufsähe sind nur lose mit einander verknüpft oder auch kunstvoll in einander geschachtelt, dann mit neuen Kapitels und Paragraphenüberschriften versehen worden — und die "Archivlehre" war sertig. Und damit ja keine seiner dort veröffentlichten Abhandlungen verloren ginge, hat Bf. auch seine beiden Aufsähe über Spach und Gachard (auß Bd. 5 u. 11) unter den neuen Überschriften "Bieders

Arcive. 183

herstellung eines Hauptarchivs" und "Neugestaltung des Archivwesens eines Landes" wörtlich wieder abgedruckt und damit sein "Buch" um mehr als 30 Seiten vermehrt.

Ob das aber der richtige Weg ist, um zu einer wirklichen Archiv= lehre, zu einem durchdachten und durcharbeiteten System zu gelangen, darf billigerweise bezweiselt werden. Zum mindesten wäre eine ge= naue Revision, eine wohlthätige Kürzung der früheren, oft ermüdend breiten Erörterungen geboten gewesen. Eine solche aber ist nirgends bemerkdar. Im Gegentheil, nicht nur alles, was an "Vorschlägen, Ideen und dienlichen Thatsachen" in jener Zeitschrift zerstreut war, sondern auch alle Irrthümer und Fehler sind in das Buch über= gegangen.

Auf den technischen Theil gehe ich nicht weiter ein, darüber mögen die Fachmänner urtheilen. Neben manchem auten Vorschlag. 3. B. über bessere Vorbildung ber Archivbeamten, über Errichtung von Archivichulen, über Erleichterung ber Benutung, über reichere Dotation der Archive, finden sich da die wunderlichsten Ideen, wie die Einsetzung eines obersten deutschen Archiprathes und die Errichtung eines großen Reichsarchivs, eines Archivs, nicht des neuen, sondern bes alten Reichs, für bas außer ben beutschen Staaten, Stäbten und Privaten besonders Ofterreich reichlich beisteuern mußte, und für das der Bf. bereits ein geeignetes Lokal, eine romantische, "schön und gesund" gelegene mittelalterliche Burg (etwa die Altenburg bei Bam= berg) sucht. Uns interessirt zunächst ber historische Theil des Buches, die Darstellung der Geschichte des Archivmesens in Deutschland. Wie anziehend ift doch eine folche Aufgabe, welche Fulle von Belehrung verspricht sie vor allem dem Historiter und dem Diplomatiker. Jenem, weil die Beschichte bes Archivmefens ein Stud beutscher Rultur= und Berwaltungsgeschichte ift, diesem, weil Archiv= und Urkundenwesen des Mittelalters in untrennbarem Zusammenhang stehen und einander Für beide aber ift es von größter Wichtigkeit, zu wissen, welche Schickfale die Archive, in denen ein so großer Theil unserer geschichtlichen Überlieferung ruht, erlitten haben, wie sie bald hem= mend, balb förbernd, balb einengend, balb erweiternd ben Strom ber geschichtlichen Kunde aus der Borzeit zu uns geleitet haben. Freilich, eine Geschichte ber beutschen Archive auf so ausgebehnter missenschaft= licher Grundlage wäre ein Unternehmen weit über die Kräfte eines Mannes; es bedürfte dazu der umfassenosten und gründlichsten Ginzelforschungen. Eine solche Leistung lag nicht im Blane des Bf.; entspräche

wohl auch nicht seinen Reigungen. Aber er ift fich der Schwierig= keiten bewußt; schon in der Borrede (p. IV) fagt er etwas fleinlaut, daß "eine umfaffende Archivlehre, insbesondere im geschichtlichen Theile, nur erft etwas burftig gegeben werden fonnte". Gie ift fogar febr Daß feit dem Erscheinen seiner Auffate über die Geschichte des Archivwesens im 12. und 13. Bande der Archivalischen Zeitschrift Breglau's Sandbuch der Urfundenlehre erschienen ift, in dem fehr ausführlich die Geschichte des Reichsarchivs und des Registerwesens behandelt ist, hat den Bf. nicht weiter beunruhigt; er hat seine früheren Erörterungen wieder abgedruckt, ohne jenes Werk zu be= nuten. Rein Citat, fein einziger Quellennachweis unterbricht diese fast 200 Seiten umfassende geschichtliche Darftellung; auf Schritt und Tritt vermißt der Benuter die bei dem maffenhaften und zum Theil noch wüften Stoffe gang unentbehrlichen Belege. Ber es aber unternimmt, die Ausführungen im einzelnen nachzuprüfen, muß sich auf manche Überraschung gefaßt machen.

Bas Bf. über mittelalterliches Schriftwesen fagt, find zumeift Phantasien. Auch mit der Diplomatik steht er auf gespanntem Fuße. Ich greife nur einiges heraus. Die Geschichte der Rarolingischen Ranzlei wird mit dem Sate erledigt: "War der Ranzler ein Geist= licher, so erschien der Titel Capellanus würdiger, und zwar zur Auszeichnung Archicapellanus" (S. 34). S. 33 erzählt er, daß im papftlichen Archive feit dem 5. Sahrhundert "Bullen und Breven" in Büchern verzeichnet worden feien. Bas er bann vom beutschen Reichsarchiv (S. 93) berichtet, ift fast alles unrichtig. schon unter Konrad II. "Mert- und Abschriftenbücher" (ber Bf. meint wahrscheinlich Register) vorkommen, und unter Friedrich I. soll es von einer Urfunde Beinrich's III. heißen, fie habe in registro imperii gestanden. Aber Konrad II. ist mit Konrad III. verwechselt, aus deffen Urfunde (Stumpf, Reg. 3511 für Bienne) übrigens gar nicht auf Reichsarchiv und Register geschlossen werden darf (vgl. Breßlau, Urfundenlehre 1, 135), und jene Urfunde Friedrich's I. (Stumpf, Reg. 4345) ift unecht, der Sinn jener Worte überdies ein gang anderer, wie Bf. schon aus Battenbach, Schriftwesen S. 3 und Rider, Beitrage zur Urfundenlehre 1, 331 hätte erfehen können. Fährt er dann fort: "Etwas von ben Registerbüchern ift auch in Reapel hängen geblieben. Seit Rudolf von Sabsburg find fie mahrscheinlich fortlaufend geführt und nur für die Zeitfrift unterbrochen, in welcher tein Raifer perfonlich



Archive. 185

thätig war" (was foll das überhaupt heißen?): so darf man wohl fragen, woher er diese neue Weisheit hat.

Die bedenklichsten Schwächen zeigen auch die historischen Kennt= nisse des Bf. Daß hirschau und S. Blasien im Elsag liegen, wie S. 35 zu lesen ift, ift eine neue Entbedung. Dag bie hauptpfalzen in der Zeit der fächfischen Kaiser Goslar, Quedlinburg, Magdeburg, bei den Saliern die Harzburg und der Trifels, bei den Hohenstaufen die Stammburg gleichen Namens und Raiserslautern gewesen sind (S. 60), durfte gleichfalls nicht ohne Widerspruch bleiben. Seine Ausführungen über die geschichtlichen Arbeiten aus ber zweiten Hälfte des Mittelalters (S. 106), wo auch Ottokar von Horneck wieder auftaucht, sind ein Mufter chronologischer Berwirrung. S. 168 erjahren wir, daß Bessel die Göttweiher Geschichtsquellen heraus= gegeben habe (Bf. meint wohl das Chronicon Gottwicense), daß Haltaus ein Diplomatiker gewesen und daß "Walther's Wörterbuch trefflich die lateinischen Urkundenwörter erklärt habe". Bf. scheint eine merkwürdige Vorstellung vom Chron. Gottwicense und von Balther's Lexicon diplomaticum (nur dieses kann gemeint sein) zu haben. Daß endlich Baring 1753 zu Göttingen ein hiftorisches Seminar gegründet habe, in welchem Bortrage über Urfundenlehre gehalten wurden, ift bisher auch nicht bekannt gewesen; Bf. ver= wechselt Baring mit Gatterer. Frrthumer der Art ließen sich leicht noch mehr beibringen.

Statt wissenschaftlicher Belege und gründlicher Quellenforschung bietet Bf. einen Ersat, der doch nicht ganz übergangen werden kann, das sind die Blüten seiner Phantasie, die in der That den zuweilen ganz erschöpften Leser erfrischt, wie die Dase in der Wüste den durstigen Wilden. Da hat Bf. zunächst den Schlüssel zum Verständnis der deutschen Geschichte entdeckt: es ist die heilige Siebenzahl. Wir ersahren, daß es hauptsächlich sieben Arten von Schriftsachen in den Archiven gibt, als da sind (um gleich in der ost poetischen Sprache des Vf. zu bleiben) Urkunden, Codices, Weisthümer, Amtsbücher, Aften, Gesete, Staatsschriften. Ihnen entsprechen dann sieben Schriftzarten, als da sind die Runen, die "rohe Bauernschrift" der Franken, die "schönen klaren Züge der Salierzeit", die "gothische" Schrift, die Renaissanceschrift, die sog. deutsche Nationalschrift, die moderne Schrift. Dazu passen vortrefflich die sieben Perioden deutscher Geschichte, als da sind die Perioden der Bauern, des Klerus, der Kitter, der Städter,

der Prediger und Gelehrten, der Fürsten und Beamten, und heutzus tage ber "öffentlichen Rebner, Schriftsteller und Beitungsschreiber". Endlich find es auch fieben Abschnitte, "in welche fich die deutsche Rulturgeschichte zertheilt: siebenmal verändern sich die innerlichen Antriebe in unserm Bolke, wie sein äußerer Anblick". Nachbem so die deutsche Geschichte genügend dividirt ift, führt Bf. den verblüfften Lefer in die heiligen Saine der alten Deutschen, zu den "kleinen Archivanfängen" der Germanenzeit mit ihren langen Registern von Buffen und Wehrgelbern — nach der Schreibung zu urtheilen, hat Bf. für Wergeld und Gewere eine neue Etymologie entbeckt -. Außerordentlich belehrend sind auch seine Ausführungen über die Ent= wickelung ber Schrift; es ware ichabe, wenn fie ben Balaographen verloren gingen. "Über die Art und Weise aber, weshalb (!) die gothische Schrift entstand, ift icon viel geräthselt worden. Die tiefere Urfache mar ohne Zweifel das siegreiche Aufleben des germanischen Beistes und Besens. Gleichwie in ber Baukunft, burchbricht bie gleichartigen, runden und umichließenden Formen ein ediges Aufftreben alles Einzelnen, das an das tropige Selbstgefühl jedes ritterlichen Mannes erinnert. Die romanische Schrift war eine von außen eingeführte, ja aufgenöthigte; die gothische war den Deutschen naturlicher, fie entsprach mehr den Eindrücken ihrer Landschaft. herrschen in der gothischen Schrift die gebrochenen und beweglichen Linien, gleichwie in ben Wolken, Baumen und Felsen unserer Landschaft, während im romanischen Suden auch die Schrift das Ruhige. Runde und Rlare bes himmelsgewölbes wiederspiegelt" (S. 68). Für ein Feuilleton nicht übel. Röftlich ift auch die fich anschließende Bermuthung bes Bf. über bas Aufkommen biefer Schriftart. "Bebentt man, wie lange und hartnädig germanischer Bötter= und Aber= glaube, auch unter driftlichen Formen, im deutschen Bolte haftete, . . . so liegt ber Schluß nahe, daß das Aufsteigende, Gradstrichige und Edige der gothischen Schrift aus einer alten Reigung und Gewöhnung. die durch Runen in unserem Bolte festsaß, wieder auffeimte" (S. 69). Eine andere schöne Probe der Sprache und Phantafie des 2f. ist ber Sat : "Die Römersprache ward germanische Magd, das Deutsche zeugte sich gleichsam in sie hinein" (S. 66). Auch ben zweiten Theil bes Buches belebt zuweilen ein geflügeltes Wort, wie etwa ber zeit= gemäße Ausspruch: "Keine grimmigeren Feinde alter Sandfesten und Pergamente als Revolutionäre, und gar erft Sozialdemokraten!" Beweis: Diefe Unholde haben 1863 das Warfchauer Stadt= und

**Polizeiarchiv** angesteckt (S. 297). Andere schlimme Feinde aussgeliehener Archivalien aber sind "Feuer, Diebe, Kinder, Dienstboten und andere frevele Hände" (S. 319).

Alles bieses kann man fortan zweimal lesen, einmal in der Archivalischen Zeitschrift und dann in dieser sog. "Archivlehre". Daß durch diesen Abdruck einem dringenden Bedürfnisse der Wissenschaft Abhülse geschafft worden sei, kann man nicht behaupten. Kehr.

Über mittelalterliche Bibliotheten. Bon Theodor Gottlieb. Mit Untersftützung der kaiferl. Akademie der Wissenschaften zu Wien. Leipzig, D. Harsraffowip. 1890.

Oft und nachbrudlich ift von den verschiedensten Seiten, in Deutschland und England, in Frankreich und Italien, barauf bingewiesen worden, von welcher Bedeutung für die Literatur= und Rulturgeschichte bes Mittelalters eine Sammlung aller erhaltenen älteren Rataloge und Bücherverzeichniffe fei, welche Wefen, Geschichte und Inhalt der Bibliotheken des Mittelalters und damit die literarische Bildung jener Zeit zu übersehen ermögliche. Aber bisher ist man in Deutschland wenigstens über Anfate nicht hinausgekommen. Denn auch das bekannte Buch von Gustav Becker, Catalogi bibliothecarum antiqui (Bonn 1885), bleibt weit hinter ben heutigen Bedürfniffen und Ansprüchen zurud, wenngleich es das scharfe Urtheil nicht verbient, welches der Bf. des vorliegenden Buches über dasselbe fällt: mit wie viel größeren Schwierigkeiten hatte jener zu kampfen, und wie nütlich ift fein Buch bem Gottlieb's gewesen! Dug man boch im Interesse ber Wiffenschaft bem vorliegenden Werke bas gleiche Schicksal wünschen: durch immer umfassendere und ausgebehntere Forschungen recht bald veraltet zu werden.

Denn nicht auf größere oder geringere Mängel und Schwächen, welche bei einem so mühsamen und undankbaren Unternehmen ganz unvermeidlich sind, kommt es an, sondern auf unablässiges Streben nach möglichster Vollständigkeit, bis die Mühen dieser Vorläuser durch ein abschließendes Werk, durch die Herausgabe aller älteren Kataloge der mittelalterlichen Bibliotheken belohnt werden.

Darum ist auch das vorliegende Buch mit Freude und Dank zu begrüßen, und wenn es auch nicht alle Hoffnungen erfüllt und bereits zu scharfem Tadel Anlaß gegeben hat, so bedeutet es doch einen ansehnlichen Fortschritt gegenüber den älteren Versuchen. Die Art des Bf. ist freilich nicht immer erfreulich, seine Aussührungen sind nicht frei von hochmüthiger Abweisung früherer Leistungen, und nichts weniger als einladend ist z. B. die Aufforderung zu weiteren Beisträgen (S. X): "Dieselben werden auch von Dilettanten willfommen sein, denen an den Fortschritten der Wissenschaft weniger gelegen ist, als am Aufputz, welcher aus der Beschäftigung mit wissenschaftlichen Gegenständen für ihre Persönlichkeit etwa erwächst." Daß Bf. übrigens auf absolute Vollständigkeit seiner Aufzeichnungen keinen Anspruch macht, betont er selbst; schon der stattliche Anhang mit Nachträgen und Berichtigungen zeigt, wie der Stoff ihm gleichsam noch unter den Händen wächst; weitere Ergänzungen verspricht er in einer besonderen Schrift zu bringen.

Die beiden Haupttheile des Buches find der zweite und sechste Abschnitt. In jenem gibt Bf. regestenartige Berzeichnisse der Bibliothelskataloge mit Angabe der Quellen und Drucke, geordnet nach den einzelnen Ländern, zuerst der von Deutschland, dann berjenigen Frankreichs, Italiens, der Niederlande — wo aber der Sat: "Belgien und Holland, also die alten Niederlande, welche in der für uns in Betracht kommenden Zeit kulturhiftorisch und politisch ein Ganzes bilden", (S. 255 Anm. 1) so wenig auf Bustimmung wird rechnen können, wie die zu den drei Ratalogen Standinaviens gemachte, höchft munderliche Anmerkung (S. 265 Anm. 1): "Dazu (zu Standinavien) gehörten in alterer Zeit auch Danemart, Schleswig und die Oftseeinseln" -, endlich der Kataloge aus Spanien und Portugal; im sechsten Abschnitt "Miscellen" stellt er alle ihm zugänglichen Notizen über Bibliotheken und Schidfale einzelner Bucher und Buchersammlungen als Erganzungen der Kataloge nach denselben Principien zusammen. Grenze gilt auch hier wie im zweiten Abschnitt bas Jahr 1500.

In den anderen Abschnitten bietet Bf. Ansähe zu Untersuchungen, welche mit der Geschichte der Kataloge und Bibliotheken in engem Zusammenhange stehen, wie im dritten Abschnitt Muster zur Heraussgabe alter Kataloge, und zwar die von Stablo und Arnstein, im vierten Untersuchungen über die Anordnung der Bibliotheken, im Mittelalter, im fünsten Beiträge zur Geschichte einzelner Bibliotheken, nämlich der von Lorsch, S. Remi, S. Maximin, Reichenau (vgl. auch S. 463 sp.), im siebenten Abschnitt endlich Erörterungen über "die indirekten Quellen", besonders über die Ergebnisse, welche eine umssassende Feststellung der Verbreitung und der Benußung der Alten im früheren Wittelalter zu Tage sördern würde. Er selbst gibt dazu einige Beiträge. Doch gehen die Erörterungen des Vs. in diesen

Abschnitten nicht tief; es sind mehr vorläufige und oberslächliche Untersuchungen, welche er hoffentlich bald durch umfassendere Forschungen ersetzt.

Nicht immer hat man das Gefühl völliger Zuverlässigkeit; es sinden sich hie und da bedenkliche Frrthümer, so wenn S. 290 Wibald von Stablo auch Abt von Corbie statt Korvei genannt wird. Das Sitat "Battenbach, Schristwesen S. 298" ebenda ist unrichtig. S. 367 wäre zu Nr. 759 (Testament Albert's von Beheim) vor allem der Druck von Hösser, Albert von Beham (1847) S. 148 anzusühren gewesen. Zu S. 320 bemerke ich noch, daß Bf. die Klage des Bonisaz über die Unlesbarkeit der minutae litterae ac connexae irrig auf die Minuskel bezogen hat; wie die Geschichte der Schrist und der Gegensatz zu den clarae et absolutae litterae ergibt, meint Bonisaz offenbar die Kursive.

Historia Bibliothecae Romanorum Pontificum tum Bonifatianae tum Avenionensis, enarrata et antiquis earum indicibus aliisque documentis illustrata a Francisco Ehrle, S. J. Vulgata sumptu Academiae historico-juridicae. I. Ad extremum adjunctae sunt tabulae octo, quibus in primis palatium Avenionense Romanorum Pontificum exhibetur. Romae typis Vaticanis. 1890.

Die im größten Maßstab unternommene wissenschaftliche Geschichte der päpstlichen Bibliotheken ist für den ersten Abschnitt bis 1295 in musterhafter Weise ausgeführt von J. B. de Rossi in der Einleitung zu dem Verzeichnis der Codices palatini; der folgende Abschnitt von Bonifaz VIII. bis auf Martin V. liegt nun, zunächst bis 1375, vor, in einem gewaltigen Quartanten, von Franz Ehrle mit nicht geringerer Gelehrsamkeit und nicht minder rastloser Forschung bearbeitet, eine überaus reiche Fundgrube für die Geschichte des Papstthums, für Literaturgeschichte und Kenntnis des Bücherwesens jener Zeiten. Es ist die Zeit, in welcher die alten Schäße, soviel deren nach der Katastrophe von 1227 beim Abfall der Frangipani noch übrig waren, fost ganz verloren gingen, und in Avignon dann einc neue Periode eifrigen Sammelns begann. Mit der peinlichsten Sorgfalt ist alles, und namentlich auch die Baugeschichte des gewaltigen Palastes in Avignon, verfolgt nach größentheils bisher ganz unberührten Duellen, vorzüglich alten Rechnungsbüchern, zulett noch im Nachtrag genaue Auskunft gegeben über die Matten, welche um 1350 zuerst die auf die Fußböden gestreuten Binsen verdrängten, und durch ihre in der Berechnung angegebenen Maße den Grundriß des Palastes berichtigen. Kein Wunder, daß dagegen die 1886/87 erschienenen zwei Bände von M. Faucon, la librairie des Papes d'Avignon, als gänzlich ungenügend und irreführend bezeichnet werden konnten.

hier können wir nur in einigen Umriffen von bem reichen Inhalt des Werkes berichten. Ungesondert waren unter Aufsicht des Camerarius im papstlichen Schate Hausrath und Roftbarkeiten aller Urt mit den Urkunden, Registern und Büchern vereinigt, welche nach bem Berluft fast des ganzen alten Bestandes noch vorhanden waren; bei jeder Ortsveränderung wurde der ganze Vorrath mitgeführt, und so auch, als Bonifaz VIII. nach seiner Bahl die Kurie von Reapel nach Rom zurudführte. Sier ließ er 1295 ein Inventar verfertigen, welches noch vorhanden ist, und aus welchem E. in dem von ihm und Denifle herausgegebenen Archiv (1, 21-41) das Verzeichnis der Bücher veröffentlicht hat. Dann aber tam der Überfall in Anagni, wo schon Bucher geraubt wurden; noch verderblicher jedoch war, daß bei der Übersiedelung nach Lyon 1305 nur einige Registerbande mitgenommen wurden, die Hauptmaffe aber in Perugia blieb. ausführlich wird nun von den oft wiederholten Bemühungen berichtet, theils Inventare aufzunehmen, theils die Gegenstände selbst nach Frankreich zu schaffen, und von den räuberischen Gewaltthaten, durch welche fast alles verloren ging, auch noch in Assis, wohin (vor 1319) die Originalurkunden und der noch übrige Rest der Bücher geschafft wurden, 1320 aber eine Beraubung durch Ghibellinen stattfand; ein Berzeichnis der geraubten Bücher ist S. 19 mitgetheilt. Nachdem E. die 1327 und 1339 in Uffisi aufgenommenen Berzeichnisse schon früher mitgetheilt hatte, gibt er hier S. 26 ff. das Berzeichnis von 1311 mit den Ergänzungen, welche die anderen Berzeichnisse gewähren 1); sehr verständigerweise sind hier, wie in vielen alten Berzeichniffen, die Anfangsworte der zweiten und die Endworte bes vorletten Blattes angegeben, mas die Wiedererkennung sicherte und seinen Nuten behielt, wenn auch etwa die äußersten Blätter abgeriffen waren. E. bezeichnet diese Bibliothek als die Bonifatiana, weil vom alten Bestande nichts mehr darin zu erkennen ift, sondern nur eine Sammlung bes 13. Jahrhunderts. auch diese ist fast gang zu Grunde gegangen; in Avignon aber ift von Johann XXII. und seinen Nachfolgern wieder sehr eifrig gesammelt worden, worüber E. sehr viele Belege aus den alten

<sup>1)</sup> Richt erkannt ist S. 99 Nr. 632 ein Lucan.

Rechnungsbüchern und anderen Quellen gesammelt hat. Johann XXII. und unter seinen Nachfolgern besonders Clemens VI. haben viel gekauft und abschreiben laffen, auch für sorgfältige Korrektur und gelegentlich für bildliche Ausschmüdung gesorgt; Gregor XI. suchte eifrig nach den Schriften von Cicero, Trogus Pompejus, Betrarca. Keperische Bücher wurden eingefordert und verwahrt, wie die des Raimund Lul, des Michael von Casena. Vieles ergaben auch die Spolien, der Nachlaß verftorbener Prälaten. Große Verzeichnisse bavon werden mitgetheilt. S. 277-432 erhalten wir bann ben Katalog von 1369 unter Urban V., 2059 Nummern, wo zuerst sich ber unvollkommene und noch nicht durchgeführte Anfang einer fustematischen Anordnung findet; ernstlicher durchgeführt ift dieselbe in dem Katalog unter Gregor XI. von 1375, S. 454—560, sorgfältig mit Verweisungen auf die anderen Kataloge versehen, und, wie auch diese, mit einem genauen Register.

Biderlegt wird die herkömmliche Nachricht, daß Johann XXII. feine Bibliothet ben Dominitanern vermacht habe; wohl aber wurde, weil sehr viele Doubletten sich besonders aus den eingezogenen Nachläffen der Pralaten ansammelten, viel an verschiedene Stiftungen und geistliche Körperschaften vergabt. Sehr eingehend wird nun die Aufbewahrung und Einrichtung der Bibliothek besprochen und zu biesem Aweck die ganze Baugeschichte des ungeheuren, aus vielen ein= zelnen Gebäuden zusammengesetten Valastes ausführlich behandelt. erläutert durch Grundriffe und photographische Ansichten, nebst einer Wiedergabe der Ansicht aus der Bogelperspektive von 1618, andrer= seits durch Auszüge aus den Rechnungsbüchern, ein Abschnitt, dessen Bedeutung weit über die bloße Bibliotheksgeschichte hinausgeht. Die Reihe der Bibliothekare wird hergestellt und berichtigt, der Vorsteher der Schreiber bis 1352, wo das Amt mit dem des Beichtvaters vereinigt wurde. Seit Innocenz VI. waren es Augustiner=Eremiten, denen unter Clemens VII. die Dominikaner folgten; das Berzeichnis ist auf S. 739. Es geht aus allen diesen mühsam zusammengesuchten Nachrichten deutlich hervor, daß sehr große Sorgfalt auf die Biblio= thek verwandt wurde; sie war, wie sich von selbst versteht, über= wiegend theologisch und juriftisch, vorzüglich kanonistisch, zunächst zum Gebrauche des Papstes bestimmt, der seinen Beamten und anderen Personen die Benutzung verstattete. Sehr lehrreich ist S. 745 ffeine Untersuchung der weltlichen und geiftlichen Bibliotheken jener Beiten überhaupt, ihres Bestandes und ihrer Bestimmung, mit zahl= reichen Nachweisen aller bazu dienlichen Bücher und einzelnen Stellen. So können wir mit Recht sagen, daß hier ein wahrhaft klassisches Denkmal gewissenhafter Forschung vorliegt, deren zweitem Theil mit gespannter Erwartung entgegengesehen werden kann: freilich wird in diesem über Verfall, Zersplitterung und Untergang anstatt des Wachsethums und der sorgsamen Pflege zu berichten sein.

W. Wattenbach.

## Bericht der badifchen hiftorischen Rommiffion.

Erstattet im November 1891.

(Augzug.)

Regesten der Pfalzgrafen am Rhein. Die Schlußlieferung des Bandes joll im nächsten Frühjahr ausgegeben werden. — Regesten zur Geschichte der Bischöfe von Konstanz. Die Ausgabe der Schlußlieferung des 1. Bandes tann im nächsten Frühjahre erfolgen. — Regesten der Markgrafen von Baden und Hachberg. Das Manustript ist soweit ausgearbeitet, daß 1892 jeden- falls zwei Lieferungen ausgegeben werden tonnen. — Der 2. Band der Quellen und Forjdjungen gur Geschichte der Abtei Reichenau, welcher eine kritische Ausgabe der Chronit des Gallus Dheim enthalten wird, wird 1892 jum Abschluß gebracht werden. — Es wurde die Berstellung einer fritischen Ausgabe der Stadtrechte und Beisthumer des Oberrheins beschlossen. — Die Statuten und Reformationen der Universität Beidelberg vom 16. bis 18. Jahr= hundert, bearbeitet von A. Thorbede, liegen vollendet vor. — Bon der Bolitischen Korrespondenz Karl Friedrich's von Baden ist der von Hofrath Erdmannedörffer bearbeitete 2. Band, der die Zeit von 1792 bis jum Raftatter Rongreß umfaßt, bis auf die Einleitung gedruckt. Das von Archivrath Objer bearbeitete Manustript des 3. Bandes, der bis zum Luneviller Frieden reicht, liegt druchjertig vor. - Auch von dem Werke: Karl Friedrich's von Baden brieflicher Berkehr mit den frangösischen Physiotraten Mirabeau und Du Bont und Zuschriften Du Bont's an den badischen Erbhrinzen Karl Ludwig, bearbeitet und eingeleitet durch einen Beitrag zur Borgeschichte der erften französischen Revolution und der Physiotratie von Weh Rath Anies find die Texte der beiden Bande und der großte Theil der Ginleitung gedruckt. Die Kommiffion hat die Berausgabe der Korrespondenz des Fürstabtes Martin Gerbert von St. Blasien beschlossen. — Bon der durch Prof. Gothein bearbeiteten Birthichaftsgeschichte des Schwarzwaldes und der angrenzenden Landschaften find von dem die Städte- und Gewerbegeschichte enthaltenden 1. Bande sieben Lieferungen erschienen. — Die Geschichte der Herzoge von Zähringen von Prof. Hend ist erschienen. — Die Kommission hat beschlossen, die Siegel und Wappen der badischen Städte und Landgemeinden in Abbildungen mit turzen historischen und sphragistischen Erläuterungen herauszugeben. — Bon der Reuen Folge der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins gelangte der 6. Band zum Abichluß. — Bon den Badijchen Reujahreblättern befindet fich das zweite: Badijche Truppen in Spanien 1808-1813, nach den Aufzeich= nungen eines badischen Offiziers von Fr. v. Weech, unter der Preffe.

## Berbefferung.

Bd. 67 S. 512 3. 4 und 5 von oben lies: geartete.

## über bas Baterland ber falschen Defretalen.

Replit

bon

## B. v. Simson.

Hafferschleben hat in der H. 23. 64, 234 ff. unter obigem Titel eine Abhandlung veröffentlicht, welche mich zur Abwehr nöthigt. Bevor ich diese jedoch versuche, möchte ich meinem Herrn Gegner meinen Dank dafür ausdrücken, daß er meine Abhandlung einer eingehenden Prüfung gewürdigt hat. Auch kann ich nicht ohne eine gewisse Genugthuung feststellen, daß Wasserschleben im wesentlichen auch nur mit demselben Material gearbeitet hat<sup>1</sup>), welches ich beigebracht hatte, und daß

<sup>1)</sup> Bichtig ist Wasserschleben's Nachweis, daß die Stelle Ps. Pelag II. Hinschius S. 724, welche sür eine Kirchenprovinz 10 bis 11 Suffragandischöse verlangt und die man dald für den Ursprung der Fälschungen in Mainz, bald für den in der Reimser Wetropole geltend machen, dann wieder auf die Bershältnisse des Erzbisthums Tours beziehen wollte, aus der irischen Canonensammlung entlehnt ist (H. B. a. a. D. S. 238 Anm. 1, vgl. auch schon Theol. Literaturzeitung 1886 Nr. 25). Diese Endeckung ist um so verdienstlicher, als sie lehrt, wie mißlich es überhaupt ist, sich bei der Forschung nach der Heimat der falschen Dekretalen von derartigen Indizien leiten zu lassen. Es erscheint mir als ein Borzug meiner Untersuchung, daß sie sich viel weniger auf Argumente dieser Art, als auf die Art der Fabrikation der Fälschungen hinsichtslich des verwendeten Materials wie seiner Verarbeitung stützt. Übrigens süge ich hinzu, daß die betreffenden Canones der irischen Sammlung auch bei Benedictus Levits (Add. 3, 107) wiedergegeben sind, und zwar im wesentlichen bereits mit den gleichen Änderungen wie bei Pseudoisidor.

er, ungeachtet seines allgemeinen Urtheils, mir in gewissen Punkten beitritt, in denen ich von früheren Forschern abgewichen oder von anderen Kritikern angegriffen worden war.

Bede weitere Discuffion über die Heimat und den Urheber ber falschen Detretalen murbe freilich überfluffig fein, wenn eine Entdeckung zutreffend ware, welche jungft Thaner in den Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung (11, 627 — 628) bekannt gemacht hat. Sie rührt von dem verstorbenen Nißl her, ber gefunden zu haben glaubte, daß die Eingangsworte der Vorrede des Pjeudoisidor: Isidorus Mercator servus Christi lectori conservo suo et parens in domino fidaei salutem (Hinschius 17) eine Anagramm seien, hinter welchem sich der Bischof Rothad von Soissons, der Jeind Hinkmar's von Reims, als der Autor verstecke. Anders geordnet, ergaben namlich dieselben Buchstaben die hämische Salutation: Rottadus vero civitatis Suessionensis rector Incmaro Remensi foedo archipresuli dolum! Nigl zweifelte immerhin noch, ob dies sich nicht aus einem Zufall erklären könne. Thaner bagegen scheint diesen Zweifel kaum zu theilen und beutet an, ich hatte mich durchaus auf einem Irrwege befunden, als ich eine folche Methode der Lösung des Räthsels, nach der schon E. Herrmann aus dem Namen Mercator den des Erzbischofs Otgar von Mainz: Otcar M. E. R. (Mogutinae ecclesiae rector) hatte heraus lesen wollen, verwarf. Gleichwohl muß ich bei meinem Urtheil verharren. Ich hatte gegen Herrmann's Hypothese bemerkt, daß Hinschius — bereits vor 20 bis 30 Jahren — den Nachweis erbracht habe, daß der Fälscher den Namen Mercator und überhaupt den Anfang seiner Vorrede dem Marius Mercator, einem Kirchenschriftsteller des 5. Jahrhunderts, entlehnt habe. idircibt: Marius Mercator servus Christi lectori conservo suo et parens (andere Legart: paremque) in Domino fidei salutom. Es bedarf keines weiteren Beweises, daß hiedurch auch die Vermuthung von Nißl ausgeschlossen ist. Wer das nicht zu geben will, müßte annehmen, daß Marius Mercator die Entstehung der pseudoisidorischen Defretalen und den Streit zwischen Rothad und hinkmar einige Jahrhunderte früher vorausgeahnt hätte!

Das wichtigste Stuck für die uns beschäftigende Frage ist die Defretale Gregor's IV. Das Urtheil Wasserschleben's über sie stimmt im wesentlichen mit dem meinigen überein. Baffersch= leben gibt zu, daß die Dekretale unecht ist und eine unverkennbare Hinneigung zu pjeudoifidorischen Tendenzen zeigt. Auch nimmt er nicht an, daß Pseudoisidor in ihr benutt sei, sondern glaubt, "daß fie felbständig aus ben alteren echten Quellen, vielleicht mit Benutung der pseudoisidorischen Vorarbeiten oder bes Bertes von Beneditt verarbeitet worden ift". Dabei ift Baffersch= leben jedoch nicht auf alle vorzüglich charakteristischen Uhnlichfeiten eingegangen. Eine besonders bedeutsame, von anderer Seite ichon mehr gewürdigte, ist folgende: Leo ber Große schreibt an den Bischof Anastasius von Thessalonich, seinen Bikar: Vices enim nostras ita tuae credidimus caritati, ut in partem sis vocatus sollicitudinis, non in plenitudinem potestatis. Hieraus macht Bseudoisidor; Ipsa namque ecclesia, quae prima est, ita reliquis ecclesiis vices suas credidit largiendas, ut in parte sint vocatae sollicitudinis, non in plenitudine potestatis (Hinschius p. 712) - und die angebliche Defretale Gregor's IV.: quam quod ab eiusdem ecclesiae fuerit praeceptum auctoritate, quae vices suas ita aliis impertivit ecclesiis, ut in partem sint vocatae sollicitudinis, non in plenitudinem potestatis. Auch zeigt die Vergleichung augenjällig, daß die Defretale Gregor's IV. auch hier auf die Quelle jelbst zurückgeht, nicht etwa aus Pjeudoisidor abgeschrieben ist1). Kerner ist durch die Untersuchung von Hinschius, welche ich noch ein wenig erganzt habe, zwar bereits klargelegt, daß die Defretale Gregor's IV. aus benjelben Quellen und in berjelben mojaitartigen Beise zusammengestellt ift wie die pseudoisidorischen Defretalen, die Fülle der Uhnlichfeiten zwischen beiden damit jedoch noch immer nicht erschöpft. Je anhaltender man sich in die Vergleichung vertieft, desto mehr Spuren ber Verwandtschaft treten

<sup>1)</sup> Bgl. S. 20 meiner Schrift. Es ist mir nicht verständlich, wie Löning diesem völlig klaren Berhältnis gegenüber annehmen kann, die Übereinsstimmungen erklärten sich hinlänglich aus einer Benutung Pseudoisidor's in den Act. pont. Cen.

hervor. Mehreres der Art habe ich nachträglich bemerkt<sup>1</sup>) und möchte eine dieser Übereinstimmungen noch besonders hervorsheben. Zwischen die Sätze einer Stelle aus Leon. I. ep. 14 sind in der Dekretale Gregor's IV. die Worte eingeschaltet: quoniam non intervenit temeritas praesumptionis, ubi est diligentia pietatis (S. 24 meiner Schrift). Fast genau dieselben Worte sinden wir dei Pseudoisidor (Fadian. 7. Silver. Hinschius p. 160. 709): quoniam non temeritas intervenit praesumptionis, udi est diligentia pietatis, und zwar auch hier zwischen entlehnte Stellen eingeschoben, von denen wiederum eine (aus Leon. I. ep. 7) auch in dem Briese Gregor's IV. benutt ist.

Wasserschleben bezweiselt allerdings den Ursprung der Deftretale Gregor's IV. in Le Mans. Wir wissen nach seiner Meinung nicht, ob der Brief "in Le Mans oder sonst wo sabrizirt ist". Dieser Zweisel ist nach meiner Überzeugung übersstüssisse. Die falsche Dekretale ist zwar nicht, wie Wasserschleben sagt"), an Aldrich's Abresse gerichtet, wohl aber zu Gunsten dieses Bischoss von Le Mans geschmiedet und in eine Redaktion der Actus pontisicum Cenomanensium eingeschaltet. Irgend ein stichhaltiger Grund, aus dem sie dennoch an einem andern Orte gefälscht sein sollte, ist um so weniger erfindlich, als in Le Mans besonders viel gefälscht wurde. Wasserschleben betont zwar, daß die in den Act. pont. Cen. und den Gesta Aldrici

<sup>1)</sup> Die Worte der Defretale Gregor's: sanctorum patrum canones spiritu Dei conditi et totius mundi reverentia consecrati stammen aus Leonis I. ep. 14 c. 2 (ed. Ball. 1, 687), chenso wie Ben. Lev. 2, 96, Ps. Damas. Hinschiuß S. 21. Die Stelle aus Leon. I ep. 7 c. 2 (S. 625): aliter enim nobis commissos regere non possumus, nisi — severitate qua possumus absindamus, welche man bei Pseudoisidor mehrsach (Anastas. I. Soth. 3, Fab. 7, Luc. 8, Fel. I. 18, Marc. 3, Silver. Hinschiuß S. 124. 160. 180. 206. 454. 526. 709) und auch bei Ben. Lev. 3, 54 benupt sindet, ist es in der Defretale Gregor's (S. 30—32) gleichsalls. Nur hat Pseudoisidor zum Theil unrichtige Lesarten, wo die Defretale Gregor's mit der Duelle übereinstimmt.

<sup>\*)</sup> Die Abresse lautet vielmehr: Dilectissimis fratribus universis coepiscopis per Galliam, Germaniam, Europam et per universas provincias constitutis.

eingeschalteten Urfunden stets mit dem vorhergehenden Text zusammenhingen, und dieser meist auf sie verweise, ber Brief Gregor's bagegen gang unvermittelt baftebe. Dies wurde ichon an sich nichts Auffälliges haben, benn bas Schreiben Gregor's ist in einer anderen, fürzeren Rebaktion der Act. pont. Con. enthalten — ein Verhältnis, welches, beiläufig bemerkt, Wafferschleben's Außerungen auf S. 247 nicht klar wiedergeben. Diese anderen Act. pont. Cen. konnten fehr wohl ein anderes Berfahren einschlagen als die ausführlichere Redaktion oder die Wasserschleben's Beobachtung ist jedoch nicht Gesta Aldrici. Vielmehr sind auch in die ausführlicheren einmal zutreffend. Act. pont. Cen. und in die Gesta Aldrici vielfach Aftenstücke ohne weitere Vorbemerkung eingeschaltet. In jenen und auch im letten Theil der Gesta Aldrici (Baluze, Miscell. 3, 130 ff. 142 ff.)1) geschieht dies sogar in der Regel. Der ganze Unterschied beichränkt sich darauf, daß es dort in den Überschriften gewöhnlich heißt: Exemplar epistolae oder Sequitur exemplar traditionis u. s. f., hier dagegen nur: Epistola Gregorii,

Auch hinsichtlich der auf die gefälschte Defretale Gregor's IV. solgenden Erörterung: Quodsi David 2c. räumt Wasserschleben nicht nur die augenfällige Übereinstimmung mit Benedikt und Pseudoisidor ein, sondern er erkennt auch an, daß die Act. pont. Con. den Text in der ältesten, jedenfalls in älterer Gestalt übersliefern als die anderen Fälschungen. Diese Concession ist um so werthvoller, als meine Beweissührung gerade in diesem Punkte von einem Recensenten in der "Historischen Zeitschrift" (59, 129) angegriffen worden war. Der Recensent hatte

¹) In der neuesten Ausgabe der Gesta domni Aldrici Cenomannicae urbis episcopi von Charles und Froger (Mamers 1889) S. 148 ff. 160 ff. Diese Ausgabe, in der meine Hypothese ebenfalls bekämpst wird (p. XXV bis XXIX), ist, wie mir scheint, untritisch. Daß die Herausgeber nicht einsmal über ein bescheidenes Maß von Scharssinn versügen, zeigt sich gleich auf S. 2, wo zu der Stelle der praesatio: Apparuisset enim ad maxima pertingitur sicut flos ad fructum etc. bemerkt wird: Le texte est très-certainement fautif en cet endroit, nous n'osons hasarder une restitution qui serait purement hypothétique. Selbstverständlich ist zu lesen: A parvis etenim ad maxima pertingitur.

behauptet, der Text der Act. sei hier aus Benedikt und Pseudosissor kombinirt<sup>1</sup>). Ich halte es in der That für nicht schwer, diese Annahme zu widerlegen, und möchte nicht darauf verszichten, wenn auch Wasserschleben mir hierin bereits beisgestimmt hat.

Wer bas Verhältnis der brei betreffenden Stellen aufmertfam betrachtet und erwägt, dürfte die Überzeugung des Recensenten, daß er hier richtiger gesehen habe als ich, nicht theilen. Bseudoisibor hat den Text, wie wir ihn bei Benedictus Levita finden, durch ein paar Zusätz erweitert. Hinter praedicatores sanctae aecclesiae schicht er ein: quia eorum vexatio sive detractio ad Christum pertinet, cuius vice in aecclesia legatione funguntur; besgleichen vor unctum domini: episcopum suum, id est. Dag es sich hier in ber That um Einschaltungen Pseudoisibor's, nicht um Auslassungen Beneditt's handelt, nimmt auch der Recensent an, und es ist um so zweisels loser, als der Sat quia—funguntur ganz ähnlich auch noch an manchen anderen Stellen bei Benedift und Bseudoisidor wiedertehrt 2). Wäre nun die Auffassung des Recensenten zutreffend, lieferte das Bischofsbuch von Le Mans wirklich eine "Verbindung ber beiden anderen Texte", so mußte man erwarten, die Bufage bes Pseudoisidor in den Act. pont. Cen. wiederzufinden. Sie finden sich aber, wie ich bereits früher hervorgehoben habes), in

<sup>1) &</sup>quot;Der Bf. verwirst Weizsäder's Ansicht, daß die Bischossbücher wenigstens in ihrer gegenwärtigen Gestalt den Pseudoisidor gesannt haben. Wir können hier auf eine Bergleichung der bezüglichen Texte nicht eingehen, möchten aber doch bemerken, daß uns der Bf. hiebei nicht immer das Richtige gesehen zu haben scheint. So S. 42 f., wo er die der Dekretale Gregor's IV. folgende Erörterung in dem Bischossbuch mit den Parallelstellen bei Benedikt und Pseudoisidor zusammenstellt und den Schluß zieht, jene scheine den ältesten Text zu repräsentiren. Wir glauben, daß es sich umgekehrt verhält. Der einsachste Wortlaut jener Stelle ist der bei Benedikt; bei Pseudoisidor ist er bereits zerstückelt und erweitert; eine Verbindung beider Texte stellt das Bischossbuch dar, in welchem außer dem Citat aus dem Erodus noch andere, gar nicht passende Citate angesügt werden. Wenn irgendwo, sindet Weizssäcker's Unnahme gerade hier ihre Stüpe."

<sup>2)</sup> Bgl. S. 35 meiner Schrift; auch Ben. Lev. 1, 40.

<sup>8)</sup> S. 43 Anm. 1.

ihnen nicht. Die Annahme des Recenfenten wird ferner auch dadurch nicht erfordert, daß der Text der Act. im übrigen zwischen den beiden anderen steht, in der Reihenfolge mit Bjeudoisidor, im Wortlaut im gangen mehr mit Benedift, in einzelnen Bunften jedoch wieder mit Pjeudoisidor übereinstimmt. Dies Berhältnis erklart sich vielmehr auch dann gang gut, wenn bald Benedift, bald Pjeudoisidor Anderungen an dem Grundtexte vorgenommen haben, dem "einfachsten Wortlaut", den meines Dafürhaltens nicht Benedift, sondern das Bischofsbuch bietet. Die Säke Quodsi David und Quod omnibus fidelibus omnibusque Dei ordinibus summopere cavendum sit stehen in den Act. un= verbunden neben einander. Pfeudoifidor stellt eine Berbindung zwischen ihnen her, indem er schreibt: Unde summopere cavendum est omnibus fidelibus. Benedift kehrt die Reihenfolge beiber Sätze um und knüpft den zweiten mit Et si David an.

Auf dasselbe Berhältnis weist, wie ich ebenfalls schon früher angedeutet habe, der Umstand hin, daß an der Stelle, wo Benedikt und Pseudoisidor sich im Wortlaut ganzlich von einander trennen (Ben. Lev. Et dominus per Moysen ait -Ps. Is. Et in lege legitur divina) die Actus mit feinem von beiben übereinstimmen, sondern bafür bas trocene Citat bieten: In exodo cap. 69. Ein solches zahlenmäßiges Citat konnten Benedift und Pseudoisidor nicht gebrauchen; deshalb ist es bei beiden auf verschiedene Weise umschrieben. Und weiter — kann es überhaupt als irgend wahrscheinlich gelten, daß der Berfasser ber Actus diese übereinstimmenden Stellen bei Ben. Lev. und Ps. Is. auffuchte, neben einander vor sich hinlegte und verschmolz? Das ist vielmehr von vornherein höchst unwahrscheinlich, besonders dann, wenn er der Autorschaft jener Sammlungen fern stand. Der Fall liegt ganz anders, als wenn etwa ein mittelalterlicher Annalist zwei ältere Jahrbücher neben einander benutte und combinirte. hier bedurfte es schon eines eingehenden Studiums, einer vertrauten Kenntnis, um überhaupt zu wissen, daß Ben. Lev. 2, 402 und Gregor M. ad Fel. bei Pjeudvisidor Übereinstimmendes bieten. Der Verfasser der Acta pont. Cen. wird boch nicht Studien über die Quellen und Übereinstimmungen der

falschen Capitularien und der falschen Dekretalen angestellt haben wie etwa Knust oder Hinschius!

Es ist endlich auch nicht ganz zutreffend, wenn berselbe Recensent die Citate, welche die Actus hier noch weiter hinzustügen, als gar nicht passend bezeichnet. Dies gilt nicht von allen; einige sind passend, insofern sie sich gegen Ablegung oder Annahme falscher Zeugnisse und ungerechte Urtheilssprüche richten. Die Citate aus Exod. 23, 1. 2 werden sogar in demselben Sinne auch an einzelnen Stellen bei Pseudoisidor verwendet.).

Wasserschleben bestreitet, daß die Stellen der Gesta Aldrici, welche Citate aus dem kanonischen und römischen Rechte enthalten, Kälschungen ausweisen. Der Kälscher, meint er, brauche doch nicht immer gelogen und gefälscht zu haben. Ich erlaube mir meinen herrn Begner barauf aufmerkfam zu machen, daß auch nach feiner eigenen Annahme ber Verfasser der Gosta Aldrici sich hier einer Unwahrheit schuldig gemacht haben würde. "Wahrscheinlich", sagt Bafferschleben von diefen Stellen, "fand fie der Berfaffer der Gesta in der von ihm benutten Sammlung, welche firchliche und weltliche Rechtsfäte enthielt." Nun, wenn dem fo ware, so hätte und der Berfasser eben auch getäuscht; denn er führt diese Stellen — was Wafferschleben gang überseben zu haben scheint — nicht als seine eigenen Citate an, sondern er läßt sie in dem angeblichen Protofoll einer Berhandlung vor dem Sofgericht von den Schöffen, Grafen, Bischöfen, Abten u. f. w. vorbringen. Der Kaiser befragt die Großen um ihre Meinung; zur Begründung ihres Urteils bitten fie ihn, jene Stellen verlefen zu laffen2). Daß dies angebliche Hofgerichtsprototoll eine grobe Fälschung ift, unterliegt feinem Zweifel und wird fast allgemein anerkannt!8) Much find die barin angeführten Stellen aus bem geistlichen und weltlichen Recht keineswegs bloße harmloje

4

<sup>1)</sup> Eleuth. 5; Sixt. II. 8; Jul. 19; Fel. II. 11; Sinjojius S. CXVI. 126. 193. 474. 487.

<sup>. \*)</sup> c. 47, Baluze a. a. D. S. 117—125; Charles und Froger S. 134 bis 142.

<sup>\*)</sup> Mühlbacher, Regesten Nr. 945; Waiß, M. G. SS. 15, 325 Anm. 2; Ölsner, König Bippin S. 369.

Entlehnungen, vielmehr sind an den Citaten aus päpstlichen Dekretaten wilkürliche und dreiste Umstellungen und Veränderungen vorgenommen. Dies hat P. Fournier in Untersuchungen 1) gezeigt, welche Wasserschleben unbekannt geblieben zu sein scheinen. Auch daran, daß die aus dem römischen Recht angesührten Stellen, welche sonst nicht nachweisdar sind, auf Fälschung beruhen, glaube ich entschieden sesthalten zu müssen?). Wasserschleben meint, daß hier zu einer Fälschung gar kein Grund vorgelegen habe. Der Grund liegt aber auf der Hand. Nach dem gesälschten Protokoll war der Abt von St. Calais trop wiedersholter Ladung nicht vor dem Hosgericht erschienen. Deshalb wird er in contumaciam verurteilt, und die betreffenden Stellen sollen diese Verurteilung begründen helsen.

Unter den gefälschten Urfunden, welche die Actus pont. Conom. und die Gesta Aldrici enthalten, befinden sich ein paar Immunitatsprivilegien Rarl's des Großen und Ludwig's des Frommen, in denen geboten wird, daß kein Beamter noch sonst jemand die Boate oder Beamten des Bisthums Le Mans ohne weiters auf öffentlicher Malftätte, vor dem weltlichen Gericht verklagen burfe. Bielmehr foll der Betreffende gehalten sein, vorher ein Güteverfahren zu versuchen, und zwar zunächst bei den bischöflichen Beamten, bann eventuell bei bem Bischof selbst. Gelingt es ihm nicht, auf diesem Wege zu seinem Recht zu kommen, so joll er befugt sein, seine Rlage auf öffentlicher Malstatt vorzubringen. Unterläßt er jedoch den Bersuch des gütlichen Ausgleichs und geht ohne weiters mit der Rlage gegen den Bischof bezw. beffen Beamte ober Bögte vor, jo hat er ben Rönigsbann und überdies dem Bischof oder deffen Beamten eine bestimmte Buße zu zahlen. In dieser Berordnung sieht Bafferschleben (S. 243) etwas mit den pseudoisidorischen Tendenzen schlechthin Unvereinbares. "Ich habe wohl nicht nöthig, den Beweis zu führen", bemerkt er, "daß diefe Bestimmungen in einem diametralen Gegensate zu dem charakteristischen Bestreben Pjeudoisidor's



<sup>1)</sup> Nouvelle Revue historique de droit 1887 p. 78 ff.; 1888 p. 104 ff.

<sup>\*)</sup> Benigstens theilmeise gibt dies auch Conrat, Gesch, der Quellen des rom. Rechts 1 (1891), 310-311 zu.

stehen, die Bischöfe und überhaupt die Geistlichkeit von der weltlichen Jurisdiktion zu befreien und fie ausschließlich der geist= lichen Gerichtsbarkeit zu unterwerfen." Auch hier glaube ich, zum Widerspruche berechtigt zu sein, so schwer es für mich ist, über eine solche Frage mit einem Juristen zu streiten. Zunächst ist in dem mangelhaft und unklar gefaßten Tenor der Urkunden nicht einmal mit vollkommener Deutlichkeit gesagt, daß es nach bem Scheitern bes Guteverfahrens gestattet sein foll ben Bischof selbst vor dem weltlichen Gericht zu verklagen. Die Stelle, welche Wasserschleben abdrucken läßt, besagt dies noch nicht. Indessen hierauf lege ich weiter kein Gewicht. Die Hauptsache ist, daß es sich hier offenbar gar nicht, wie bei Pseudoisidor, um Berurtheilung und Absetzung von Bischöfen handelt, sondern um etwas ganz anderes, nämlich um Besitzftreitigkeiten zwischen Laien und Kirchen. Wenn im frankischen Reiche Laien in Bezug auf Gütersachen Grund zur Rlage gegen Kirchen zu haben glaubten, so sollten sie nach dem Wunsche der Kirche allerdings erst einen friedlichen Ausgleich bei dem Bischof versuchen. Kirche wünschte ein berartiges Güteverfahren, aber soweit, es geradezu zu gebieten, ging selbst die Kirche nicht, geschweige benn ber Staat 1). Wenn nun jene gefälschten Immunitats urkunden für Le Mans dennoch die Könige dies Guteverfahren nicht etwa nur wünschen, sondern unbedingt und bei schweren Strafen vorschreiben laffen, so ift bas gewiß so clerical wie möglich und keineswegs im Widerspruch mit den pseudoisidorischen Tendenzen.

Jener Wunsch war von der Kirche ausgesprochen in Conc. Aurel. V. a. 549 c. 17. Dies ist die nach Wasserschleben's Meinung "noch nicht gefundene", von mir aber schon früher erwähnte gemeinsame Quelle, auf welche die in Rede stehenden angeblichen Immunitätsurkunden und mehrere im Inhalt und noch mehr im Ausdruck ähnliche Stellen der Capitula Angilramni, des Benedictus Levita und des Pseudoisidor<sup>2</sup>) zurückgehen.

<sup>1)</sup> Rifl, der Gerichtsstand des Klerus im frantischen Reich S. 171. 175.

<sup>2)</sup> Bgl. auch Basserschleben's Artikel in Herzog's Realencyklopädie (2. Ausl.) 12, 371.

Besonders charakteristisch ist der Ausdruck familiaris iustitia für das Güteversahren, der sich, soweit man sehen kann, außer in jenen falschen Immunitätsdiplomen für Le Mans nur noch in der Rubrik bei Ben. Lev. 3, 350 nachweisen läßt.).

"Albrich", fagt Bafferschleben, "batte fein Interesse baran, jeine Lage durch Fälschung papstlicher Briefe zu sichern." Uhn= lich hatten sich auch schon Dümmler2) und Löning3) ausgesprochen. Nun will ich, damit wir uns nicht im Kreise bewegen, nicht da= rauf zurücksommen, daß uns jene angebliche Defretale Gregor's IV. vorliegt, die, wie Wasserschleben zugibt, "in der Absicht gedichtet scheint, dem Bischof Aldrich für den Fall, daß er von jemandem angeflagt werde, durch Gewährung eines unbeschränkten Appellationsrechtes nach Rom einen Schut zu gewähren" - b. h. boch aljo in ber Absicht, seine Lage burch Sälschung eines papstlichen Briefes zu sichern. Aber Aldrich's Lage war auch in der That eine solche, die ihn veranlassen konnte, auf Sicherung seiner Stellung besonders Bedacht zu nehmen. So wenig wir über seine Schicfale missen, weil die Quellen theils zu spärlich, theils zu trübe fließen, können wir es doch als Thatsache annehmen und hat auch Wasserschleben nicht in Zweifel gezogen, daß er eine Zeit lang von seinem Bischofsstuhl vertrieben war und ihn erst

<sup>1)</sup> Bgl. Baip, Deutsche Verfassungsgeschichte 4 (2. Aufl.), 452. 727.

<sup>2)</sup> Geschichte des ostfränkischen Reiches (2. Aufl.) 1, 236.

Deutsche Literaturzeitung 1887 Nr. 26. Löning sagt: "Im Mittelspunkt der pseudossidorischen Fälschungen steht das Bestreben, Bischöse, die von einer Spnode abgesett worden sind, gegen weitere Anklagen zu schüßen und ihre Wiedereinsehung zu rechtsertigen. Bischos Albrich von Le Mans ist aber niemals abgesett worden." Wie mir scheint, würde man richtiger sagen: Pseudossidor's hauptsächlichses Bestreben ist, Bischöse, welche gewaltsam verstrieben und depossedirt sind, gegen nachträgliche Anklage und Berurtheilung aus einer Synode zu schüßen. So äußert er sich schon in der Vorrede (p. 18): Nullus enim qui suis est redus spoliatus aut sede propria vi aut terrore pulsus, antequam omnia sidi ablata ei legibus restituantur et ipse pacifice diu suis fruatur honoribus sedique propriae regulariter restitutus eius multo tempore libere potiatur honore, iuxta canonicam accusari, vocari, iudicari aut dampnari institutionem potest. Man versgleiche auch, was ich auf S. 114 meiner Schrift bemerkt habe.

durch eine Acstitution wieder erlangte 1). Ob Aldrich ein treuer Anhänger Ludwig's des Frommen war, würde dabei nicht in Bestracht kommen, auch wenn es ausreichender und zuverlässiger bezeugt wäre, als es der Fall ist. Wenn Wasserschleben behauptet, die in den falschen Dekretalen aufgestellten Prinzipien seien zunächst aus dem Bestreben hervorgegangen, die seit der Restauration Ludwig's den Vischösen der Lotharischen Partei drohenden Gesahren zu beseitigen oder abzuschwächen — so ist dies lediglich eine Bermuthung, welche nicht die Geltung eines positiven Arguments beanspruchen darf. Wit besserem Rechte darf ich wiederholt darauf hinweisen 2), daß Aldrich, sogar in hervorragender Weise, an der Aachener Synode vom Jahre 836 Theil genommen zu haben scheint, einer Versammlung, deren ganze Haltung, um mit Wasserichsehen zu reden, "mit den Tendenzen Pseudossisdor's bereits harmonirte").

Auch chronologische Gründe sind gegen mich in's Feld gesührt worden<sup>4</sup>), insbesondere die Ansicht von Waiß, daß der erste Theil der Actus pont. Cenom. erst in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts entstanden sei. Auch hierauf dürste es erforderlich sein, einzugehen, obschon Wasserschleben selbst sich jest gänzlich von den Ansichten von Waiß entsernt, da er den Eindruck empfangen hat, daß der erste Theil der Actus älter sei als die Gesta Aldrici. Ich selbst habe Wasserschleben zuerst brieflich darauf ausmerksam gemacht, daß Waiß jene Meinung in den Vorbemerkungen zu seiner Ausgabe der Gesta Aldrici (M.

<sup>1)</sup> Die Quelle ist allerdings hauptsächlich nur die besonders in ihrem zweiten Theil ganz unzuverlässigen Gesta Aldrici. Aber auch die kürzere Redattion der Act. pont. Cen. p. 300 erwähnt die Restitution, deren es also bedurfte (Domnus igitur Aldricus accepta apostolicae auctoritatis epistola sedi suae restitutus...).

<sup>2)</sup> Bgl. Entstehung u. f. w. S. 108-109. Dümmler a. a. D. S. 117.

<sup>3)</sup> Herzog's Realencyflopädie a. a. D. S. 377.

<sup>4)</sup> S. Wasserschleben, Theol. Literaturzeitung 1886 Nr. 25; Löning, Deutsche Literaturzeitung 1887 Nr. 26; Schrörs, Literarische Rundschau 1887 Nr. 12. Der leptere, dessen Recension zu den sachfundigsten gehört, tadelt nicht ohne Grund, daß ich diese Seite der Frage früher nicht eingehend genug behandelt habe.

G. SS. 15, 1), in welcher er übrigens die Beziehungen ber Fälschungen von Le Mans zu Benedift und Pfeudoisidor ganz unberührt läßt, vertrete. In meiner Schrift konnte ich jedoch auf seine Argumente noch nicht eingehen 1), da seine Ausgabe der Gesta erst später erschien. Wait zerlegt die Gesta in zwei Theile. Der erste Theil, auf den er seine Ausgabe beschränkt, ist nach feiner Meinung im wesentlichen frei von Fälschungen und noch bei Albrich's Lebzeiten von einem andern Berfasser als die Actus pont. Cen. geschrieben; der zweite Theil dagegen reich an Fälschungen und vielleicht von demselben Autor wie die Die Aufzeichnung der letteren verweist er in die zweite Hälfte des 9. Jahrhunderts, weil in c. 2 von der Zeit "lange nach Aldrich's Tode" (longe post mortem Aldrici episcopi) gesprochen wird und in c. 13 bereits die Translatio s. Benedicti benutt ist2). Beide Argumente waren mir auch früher nicht entgangen3). Über die Translatio Bonedicti haben wir seither eingehende Untersuchungen von Holder = Egger er= halten, zum Theil in demselben Bande der Scriptores, welcher die Ausgabe der Gesta Aldrici von Waig enthält<sup>4</sup>). gebnis, welches Wait bereits im Auge gehabt haben wird, ist allerdings, daß sich erst nach der Mitte des 9. Jahrhunderts Spuren der Translatio finden, und sie selbst schwerlich vor der Mitte bieses Jahrhunderts verfaßt ist. Dies Resultat schließt jedoch eine ungefähre Gleichzeitigkeit der Act. pont. Cen. mit den pseudoisidorischen Kälschungen nicht aus. Es ist sogar möglich, daß der Verfasser der Translatio der Mönch Adalbert von Fleury war, dessen Tod nach den Jahrbüchern dieses Klosters

<sup>1)</sup> Bal. S. 44 Anm. 4. 130. 138.

<sup>2)</sup> a. a. D. p. 306: Nam certe ad posteriores saeculi IX. annos eius (bes Berfassers der Act.) aetas iam eo referri videtur, quod librum de translatione s. Benedicti vix antea editum exscripserit. Mit den anni posteriores s. IX ist, wie sich gleich zeigen wird, wahrscheinlich nur im allgemeinen die zweite Hälste, nicht, wie Löning verstanden hat, das letzte Drittel des Jahrhunderts gemeint.

<sup>3)</sup> Zeitschr. f. Kirchenrecht 21, 153; Entstehung u. f. w. S. 136.

<sup>1)</sup> SS. 15, 475; Neues Archiv 12, 139.

bereits in das Ende des Jahres 853 fiel.). Diese Ansicht hegten schon Papebroch und die Benediktiner und auch Holder-Egger neigt sich ihr zu, wenn er sie auch, bei dem Mangel einer Bestätigung durch die ihm bekannt gewordenen Handschriften, nicht bestimmt aufzustellen wagt.

Ferner führt uns Holder-Egger's Beweisführung eben wieder auf die Frage zurud, ob die Spur der Translatio s. Benedicti in den Act. pont. Cen. wirklich erft aus der zweiten Sälfte des 9. Jahrhunderts stammt. Daß das erwähnte c. 2. der Act. erst lange nach Aldrich's Tode geschrieben sein kann, ist ja flar, auch nicht zu bezweiseln, daß die Gesta Aldrici in ihm benutt sind. Daraus folgt jedoch nicht, daß wir den ganzen ersten Theil ber Act. pont. Cen. in so späte Zeit zu jegen haben. Bielmehr scheinen in ihm Stude aus verschiedener Zeit mit einander vereinigt zu sein. Schon früher habe ich auf eine ganze Reihe von Stellen hingewiesen2), welche von der in den Gesta Aldrici und dem c. 2 der Act. erzählten Translation gewiffer Heiliger nichts wiffen, jondern im Gegentheil befagen, daß beren Gebeine noch an ihrer alten Stelle ruhen (c. 3. 4. 5. 7. 9). follte doch glauben, daß diese Stellen nur vor der in c. 2 enthaltenen Translatio und den Gesta Aldrici, vor Albrich's Tode und vor jener Ubertragung geschrieben sein können. bleibt es zwar wahrscheinlich, aber doch nicht völlig gewiß, daß der Abschnitt, in dem die Translatio s. Benedicti benutt ist, erst der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts angehört. Durch c. 2 wird es nicht bewiesen, und es kann namentlich auch seinerseits nicht beweisen, daß der ganze erste Theil der Act. pont. Con. erst jo spät verfaßt ift. Dazu tritt ein anderer Umstand, ber es jast unzweifelhaft macht, daß schon bei Albrich's Leben ein bis auf ihn herabreichendes Bischofsbuch von Le Mans existirte. Der, wie man annehmen muß, noch bei Aldrich's

<sup>1)</sup> SS. 2, 254.

<sup>2)</sup> Zeitschr. f. Lirchenrecht a. a. D. S. 153 Anm. 12. Die Gegner wären am wenigsten berechtigt, an obiger Annahme Anstoß zu nehmen. Es vershielte sich nach ihr mit den Act. pont. Cen. ebenso, wie nach der Ansicht von Wais und Charles und Froger mit den Gesta Aldrici.

Lebzeiten verfaßte Anfang des c. 23 der kürzeren Redaktion der Act., welches von ihm handelt, schließt sich nämlich offenbar an die Geschichte seines Vorgängers an 1).

Auch die Annahme von Wait, daß der zweite Theil der Gesta Aldrici viel später als der vorhergehende und erst nach Aldrich's Tode aufgezeichnet worden sei, erscheint zweiselhaft und ansechtbar. Der erste Theil jenes c. 23 der fürzeren Redastion der Act. (Mabillon, Vet. Analect. nov. ed. p. 297—298), verweist bereits ausdrücklich auf die Gesta Aldrici, und zwar, wie es scheint, nicht nur auf ihre erste Hälfte, sondern auf das Ganze²). Ühnliches gilt von dem bei Aldrich's Leben geschriebenen Carmen Cenom. Nr. 7 (Poet. Lat. II. 632). Aus einem andern dieser Gedichte (Nr. 9. S. 633—634) ersieht man, daß ein gestälschtes Urtheil, durch welches Ludwig der Fromme zu Nachen dem Bisthum Le Mans das Kloster St. Calais zugesprochen haben soll (vgl. Gesta Aldrici c. 47, also im zweiten Theil), bereits zu Ledzeiten des Bischoss Aldrich vorhanden war. Allersdings findet sich hier eine kleine Differenz im Datum³).

Nicht eingegangen ist Wasserschleben auf meine Erörterung<sup>4</sup>) über das Capitulum in pago Cenomannico datum (Ben. Lev. I. 303). Die Gründe, aus denen ich die Echtheit dieses Capitulum in Zweisel gezogen habe, mögen nicht ausreichend erscheinen, aber auch wenn es echt sein sollte, bleibt es beachtensewerth, daß Benedikt diese speziell auf die Verhältnisse im Gau von Maine bezügliche Verordnung, welche sich bei Ansegis nicht sindet, ausgenommen hat. Außerdem ist es mir noch immer wahrscheinlich, daß wenigstens die Einkleidung des Inhalts in die Form einer königlichen Verordnung auf Fiktion beruht. Auch

<sup>1)</sup> Decedente 8. Idus Novembris Francone iuniore Cenomannicae urbis episcopo, succedit Aldricus in eius episcopatum Bgl. S. 45-50 meiner früheren Schrift.

<sup>\*)</sup> Besonders wegen der Worte: et evindicationes, quas ex his legibus et per iudicium accepit.

<sup>3)</sup> Die Gesta geben ben 30., das Gedicht ben 29. April an.

<sup>4)</sup> a. a. D. S. 124-128.

möchte ich noch nachträglich hinzufügen, daß die Ausdrücke des Capitulum eine gewisse Ahnlichkeit mit einem Schreiben des Bischofs Gauziolen von Le Mans in den Act. pont. Cen. c. 16 (p. 287) zeigen 1).

Ich komme zu den aus der Schreibweise der Kälschungen geschöpften Argumenten. Ich habe darauf hingewiesen, daß der Gebrauch des Wortes praefixus in dem Sinne von praedictus, welches für die Act. pont. Cen. und die Gesta Aldrici charatteristisch ist, sich auch an einzelnen Stellen bei Benedictus Levita und Pseudoisidor finde. Hiegegen bemerkt Basserschleben, daß sich derselbe Sprachgebrauch auch in einer andern Schrift, der Vita Geraldi archiepiscopi Bracarensis<sup>2</sup>), nachweisen lasse. Allerdings ist damit noch nicht der Nachweis geliesert, den ich von den Gegnern verlangen zu dürfen glaubte, daß jener Sprachgebrauch "auch fonst in jener Periode üblich und verbreitet gewesen sei" 3). Sene Vita Geraldi gehört erst dem 12. Jahrhundert Cbenjo bin ich noch nicht überzeugt, daß die anderen stills stischen Ubereinstimmungen, welche ich hervorhob, nur auf Bufall beruhen. Die ähnlichen Wendungen in anderen Schriften, auf welche Bafferichleben verweift4), icheinen mir feine wirklichen Parallelstellen zu fein. Die Ahnlichkeiten zwischen bem Berichte der Gesta Aldrici über eine von Aldrich angelegte Canonenjammlung und dem projaiiden Bormort bes Benedictus Levita find jogar noch umjaffender als ich früher (E. 73) bemerkt

D'Act, pont, Cen, l. c. Capitulum. illo facto, quem genitor suus Aci- ut quicunque de praedictis hominibertus . . in Canasuerolas tenuit bus quartam facti tenet, cum suis — ipse Achileus de ipso facto animalibus seniori suo pleniter alind exinde non reddist praeter unum diem cum suo aratro in tantum regulia in campo dominico campo dominico aret, procurare faciat.

<sup>\*</sup> Es fiedt im Nomfelden Bande der Mischellanes von Baluze wie die Gosta Aldreit, welchen Unisonde Wallerfallen feine Entledung bereiten ihre.

<sup>\*</sup> S B mark Ex a

<sup>\* 3 28 3 3 3 1 1</sup> 

habe 1). Dabei ist entschieden nicht anzunehmen, daß die Borrede des Benedikt in den Gesta Aldrici benutt sei; denn der
erste Theil der Gesta (zu dem die betreffende Stelle gehört) ist selbst nach Wait wahrscheinlich vor 841 geschrieben 2), jene praefatio dagegen vielleicht erst nachträglich mit der Sammlung Benedikt's verbunden und nach 858 entstanden 3).

Trosdem räume ich ein, daß Wasserschleben's Kritik in diesem Punkte am begründetsten ist, und daß ich auf die stilistisschen Übereinstimmungen zu viel Gewicht gelegt habe. Es hing das mit meiner Vorstellung zusammen, daß die Fälschungen von Le Mans wie die pseudoisidorischen sämmtlich einen und denselben Versasser hätten. Wie ich inzwischen schon an anderer Stelle') bemerkt habe, bin ich aber ganz geneigt, anzuerkennen, daß ich über das Ziel hinausgeschossen habe, und meine Ansicht nach Waßgabe berzenigen Völlinger's zu modifiziren, der zwar auch überzeugt war, "daß Pseudoisidor in Le Wans entstanden ist", jedoch meinte, "daß mehrere zusammen so zu sagen sabrikmäßig daran gearbeitet haben, und daß Vischos Albrich der inztellektuelle Urheber, seine Canonici die Amanuenses, die nach seinen Weisungen arbeiteten, waren".

Gesta Aldrici c. 17.
 M. G. SS. 15, 315.

... collegit quaedam capitula canonum valde utilia et necessaria, quae et suis consacerdotibus sepissime legenda sive memoriae commendanda tribuit — in suo proemio continetur insertum — quorum prefationem in primo fronte predicti operis valde utilem posuit. Demum quoque quae secuntur... Ben. Lev. praef. LL. 2 b, 39-40.

. . . sicut in eorundem procemio continetur — atque a fidelibus memoriae conmendarentur — quoniam valde sunt utilia haec capitula — est in fronte primi libelli posita — prima fronte posita sunt — et demum ea quae secuntur . . .

<sup>9)</sup> SS. 15, 306; vgl. Charles und Froger p. XVII.

<sup>3)</sup> Brunner, deutsche Rechtsgeschichte 1, 385.

<sup>4)</sup> Brieger's Zeitschr. f. Kirchengeschichte 12, 209.

<sup>\*)</sup> Antich auch B. Fournier, Nouvelle Revue historique de droit 11 (1887), 86: C'est un clerc ou un groupe de clercs de l'entourage immédiat d'Aldric.

Für Wasserschleben bleibt es allerdings Thatjache, Benedictus Levita seine Bjeudocapitulariensammlung auf Beranlassung des Erzbischofs Otgar von Mainz verfaßt hat. Hier jollen wir einem Gewährsmann von so äußerst fragwürdiger fides oder vielmehr von so fragloser mala fides wie Benedikt eine Angabe glauben, auf deren Unzuverlässigkeit Roth und andere mit den einleuchtenosten Gründen hingewiesen haben. Dies Ansinnen stellt Wasserschleben an uns, mahrend er bie Skepsis bis auf die Spite treibt, um die Entstehung der falschen Defretale Gregor's IV. in Le Mans anzuzweiseln. Dabei übersieht er auch die Erörterung dieser Frage durch Brunner, welcher nicht nur die Beziehungen Benedift's zu Mainz ebenfalls für erdichtet hält1), sondern sogar mahrscheinlich macht, daß Benedift nicht einmal wußte, auf welcher Seite des Rheins Mainz liegt\*). Er hat diese Stadt, wie es scheint, nie auch nur geschen.

<sup>1)</sup> Auch Dümmler hat sich jest diesem Standpunkt genähert und hält es wenigstens sur möglich, daß der Austrag, den Benedikt von Otgar empfangen haben will, nur singirt sei (Wesch. d. ostfränkischen Reiches [2. Aust.] 1,.231 Ann. 2; 312—313; anders in der 1. Aust. 1, 223. 295).

<sup>\*)</sup> Deutsche Rechtsgeschichte 1, 385 f. Brunner schließt es aus den Worten, in welchen Benedikt sich das Ansehen gibt, rechts vom Rhein zu wohnen (v. 33 — 34. Poet. Lat. aevi Carolini 2, 673). — Wie schon in meiner Schrift (S. 119—120) berührt ist, wurde der Fälscher auf Mainz wohl vornehmlich durch die Bonifazische Briefsammlung hingewiesen. Aus dieser Sammlung kannte Benedikt auch das Schreiben Gregor's II., welches bei ihm (3, 281) der Erzbischof Richulf von Mainz Karl dem Großen auf einem Reichstage zu Worms mittheilt, vgl. Jaffe, Bibl. 3, 89 no. 27; Rettberg, Kirchenzgesch. Deutschlands 1, 435 Ann. 7.

## Bur Geschichte Wallenstein's.

## Von

## Rarl Wittich.

Wallenstein's Verhandlungen mit den Schweden und Sachsen. 1631 bis 1634. Von Arnold Gaedete. Franksurt a. M., Literarijche Ansitalt. 1885.

Die Berhandlungen Schwedens und seiner Berbündeten mit Wallenstein und dem Kaiser von 1631 bis 1634. Bon Georg Jrmer. I. (1631 und 1632). II. (1633). Leipzig, S. Hirzel. 1888. 1889.

'A. u. d. T.: Publikationen aus den kgl. preußischen Staatsarchiven. XXXV. XXXIX.

## Erfter Theil.

Als Helbig vor mehr als zwanzig Jahren in dieser Zeitsichrift das eben erschienene Meisterwerk Kanke's eingehend besprach, hob er namentlich hervor, mit welch' unvergleichlichem Scharfsinn hier die Intentionen des gewaltigen Feldherrn und Staatsmannes aus den verwickelten Wirren seiner Politik dargelegt, wie seine Ziele im Guten und Schlimmen umsichtiger und klarer als je zuvor erörtert seien. Und doch, wie sehr er es auch betonte, daß Kanke ein gründliches und sinniges Versständnis des Charakters Wallenstein's erschlossen habe, noch immer, mußte er gleichzeitig bekennen, bleibe dessen politisches Treiben in seiner späteren Zeit problematisch; zumal von einer endgültigen Entscheidung über seine Schuld sei nach wie vor abzusehen und eine solche ohne Vokumente, die neuen Ausschlußgewährten, nicht möglich. Problematisch an sich neuen Ausschlußgewährten, nicht möglich. Problematisch an sich neuen Kelbig

ben Charafter bes Friedländers — und wahrlich mit Recht; nur fragt es sich darum auch, bei aller Pietät für unseren großen Weister und aller Hochachtung für die Verdienste seiner Forschung, ob überhaupt da ein Verständnis von Grund aus erreichbar ist.

Ranke selbst hat das Hypothetische in dem Wesen und den Plänen Wallenstein's keineswegs geleugnet und dabei nicht bloß auf den Umstand hingewiesen, daß der merkwürdige Mann es vermieden, seine tiefgreisenden Gedanken schriftlich auszudrücken, sondern noch hinzugesügt, daß auch eine derartige schriftliche Aufzeichnung schwerlich unbedingt hätte angenommen werden dürsen. Aus der Fülle seiner überlieserten Äußerungen, "seiner Präcedenzen und seiner Lage" hat er selbst unter gewissem Borsbehalt die Schlüsse gezogen, die ihm in jenen Wirren bis zur Katastrophe Wallenstein's einen Anhalt zur Beurtheilung und Enthüllung seiner vornehmsten Absichten bieten. Mathematische Schlüsse können dies allerdings ja nicht sein; und Kanke hat sogar rückhaltlos die Möglichkeit eines Migverständnisses einsgeräumt.

Eben ihrer ganzen Natur nach gehört die Berfönlichkeit. welcher die folgenden Seiten gewibmet find, zu den rathselhaften Gestalten ber Weltgeschichte, Die durch ein "mpsterioses Etwas" bald mehr abstoßen und bald mehr anziehen, beren sich Dichtung und Geschichte cum ira et studio bemächtigt haben. Räthsel zu lösen oder doch zu deuten, hat einen wahrhaft bestrickenden Reiz; und wohl weniger der thatsächlichen politischen Bedeutung Wallenstein's für fein Zeitalter, die ohnehin in einem verhängnisvollen Fiasto endete, als diesem Reiz in Verbindung mit dem menschlichen Interesse an seinem tragischen Schickfal wird es zuzuschreiben sein, daß sich eine Wallensteinliteratur entwickelt hat, ber bem Umfang nach nicht einmal unjere Goetheliteratur zu vergleichen ist. Schon hat sich der Ruf erhoben: "Wallenstein und kein Ende!" Bur Drientirung ist eine Busammenstellung dieser Literatur versucht worden, die auch bei Ausscheidung allgemeinerer Berke viele Hunderte von Nummern zählt, trop wiederholter Erganzungen aber boch nicht vollständig

ist und, wenn Forschung und Darstellung wie bisher fortschreiten sollten, immer weitere Nachträge erfordern würde<sup>1</sup>). Von Zeit zu Zeit schien ein Ruhepunkt geboten, und in Rückblicken auf die bisherigen, sich an Ranke mehr oder weniger anlehnenden Leistungen wurden die Ergebnisse dieser neueren und neuesten Wallensteinforschung zusammengefaßt; rastlos indes ging und geht die letztere vorwärts, somit die eine wie die andere Zusammenstellung schnell überholend.

Unleugbar ist es, daß seit dem Erscheinen jenes epochemachenden Werkes ein Quellenmaterial aus den verschiedensten Fundorten zusammengetragen ward, dem gegenüber das dort benutte vielfach lückenhaft genannt werden muß. Um so mehr aber verdient es auch Bewunderung, wie Ranke's Kombinationen durch die belangreichsten dieser ihm noch unbekannten Quellen ihre nachträgliche Bestätigung in hervorragenden Bunkten gejunden haben, fo daß man bereits fagen zu burfen glaubte, an dem Gesammtbilde, das er mit überraschender historischer Intuition entworfen, murden in der Folgezeit wohl nur wenige Striche mehr zu ändern sein. Andrerseits hat freilich die reiche Bermehrung der Quellen nichts weniger als auf Gintracht, geschweige benn auf Ginstimmigkeit der Urtheile, der historischen Auffassung hingewirkt. Mit ihrem Reichthum, ihrer eigenen Manniafaltiakeit und Verschiedenheit scheint im Gegentheil auch die Mannigfaltigkeit der Anschauungen gewachsen; in jedem Fall

<sup>1)</sup> G. Schmid, die Wallenstein Literatur. Mittheil. des Vereins für Geschichte d. Deutschen in Böhmen Jahrg. 17 S. 65 f.; Jahrg. 21 S. 377 f.; Jahrg. 23 S. 413 f. Ich vermisse den Hinweis auf die für Wallenstein so überaus charafteristische Relation des niederländischen Diplomaten Foppius van Aitzema. L. van Aitzema, Saken van Staet en oorlogh (Folios Ausgabe 1669) 1, 953 f. Da der sleißige und sorgfältige Sammler auch dem poetischen Theil der Literatur besondere Ausmertsamteit gewidmet hat, sei hier noch ein neueres Epigramm von Haug zur Ergänzung angesührt, das ich in Lembert's "Taschenbuch für Schauspieler und Schauspielfreunde auf das Jahr 1821" gefunden:

<sup>&</sup>quot;Erstünde Wallenstein, er müßte sich bequemen, Des Schillerischen Denkart anzunehmen, Wo nicht, sich ob dem bessern Bruder schämen."

ist trop Ranke ein Widerstreit der letzteren vorhanden, der unter Bevorzugung dieser oder jener Quellen, selbst abgesehen von allen kirchlichen und politischen Tendenzen, einen Grad der Schrofsheit und der Leidenschaftlichkeit erreicht hat, welcher Schiller, als er sein bekanntes Wort von der Parteien Haß und Gunst schrieb, in Erstaunen gesetzt haben müßte. Quellensinder, die sich als solche Dank und Anerkennung erworden, haben durch die einseitige, nur zu häusig kritiklose Benutzung ihrer Quellen, durch den Übereiser ihrer angeblichen Beweissührung, ihrer uns duldsamen Polemik sich gleichzeitig den schärssten Tadel zugezogen. Wie anders würde Hallwich's Verdienst dastehen, wenn er sein Wort gehalten hätte, nichts weiter als ein Sammler von Thatsachen zu sein!

Von dem schwedischen Sammler Hilbebrand hatte Hallwich Seine Schuld ist es allerdings nicht, wenn seine ohne Zweifel bankenswerthen Funde ihrem Gehalte nach ben Entdedungen dieses Forschers an und für sich nicht gleichkommen. Wohl hat Hildebrand für seine Landsleute auch eine ausführ= liche fritische Abhandlung in Bezug auf die Wallensteinfrage, im besonderen eine historische Übersicht über die schwedisch=fried= ländischen Beziehungen geliefert; jedoch auch ohne dieselbe dürfte jeine Altenpublikation aus bem Reichsarchiv zu Stockholm vielleicht das Bedeutenoste sein, mas überhaupt seit Ranke auf dem betreffenden Bebiet erschienen ift; und das wohl unbestritten für die Jahre 1631—1634, auf welche sie sich beschränkt. Nächst Hildebrand aber glaube ich, ohne Hallwich zurückjegen zu wollen. bie beiben an der Spige dieses Aufsages genannten hiftoriker als die wesentlichsten Förderer unserer Erkenntnis auf dem namlichen Gebiet und für den nämlichen Zeitraum bezeichnen zu tonnen. Neben ihrem Berdienst als Finder, als Berausgeber von Aften und Urfunden haben Beide ihren Beruf, als hiftorifer ihr Urtheil zu sprechen, in jachlich wie der Form nach treff= lichen Darstellungen bokumentirt. Und Beide würden mit Recht

<sup>1)</sup> E. Hildebrand, Wallenstein und seine Verbindungen mit den Schweden. Frankfurt a. M., 1885.

4

ihre Arbeit für nur halb gethan gehalten haben, wenn sie auf diese bedeutenoste Aufgabe hätten verzichten sollen. Auf der Sohe der Wiffenschaft stehend, bis in's Detail mit dem ungeheuren Material vertraut, mit offenem Blick für die literarischen Ausschreitungen nach rechts wie nach links, von dem Bestreben geleitet, nach Ranke's Vorbild die unbedingte Wahrheit zu er= grunden und dabei allen maßgebenden Faftoren, allen einwirkenden Momenten in historischer Anschauung gerecht zu werden, sind Beide in völlig selbständiger Untersuchung zu Resultaten getommen, die freilich um vieles ungünstiger als Ranke's Urtheil über den Gewaltigen lauten, und nach denen er noch in ganz anderer Beise belastet erscheint. Lassen wir vorläufig dahingestellt, wie weit sie Beide darin Recht haben: ihre Übereinstimmung im großen und ganzen auf Grund der vorgeschrittenen Quellenforschung ist von vornherein beachtenswerth. Immerhin darf nicht verschwiegen werden, daß nach den bis icht vorliegenden Schilderungen das Bild Wallenftein's bei Gabete um eine Ruance dunkler als bei Irmer erscheint; und wenn ich nicht irre, ist für den relativen Unterschied zwischen Beiden die in der Zwischenzeit ihrer Beröffentlichungen in dieser Zeitschrift gedruckte fritische Untersuchung von Max Lenz über Sezyma Rasin von besonderem Einfluß gemesen 1). Leng' Bemerkungen, daß Dieser "Aronzeuge bes hauses Ofterreich" gerade neuerdings weit über Bebühr zu Ehren gekommen fei, daß die vornehmlich von Badeke ihm qugeschriebene Autorität ihm keineswegs zustehe, daß er, obschon nicht jelten durch andere Schriftstude bestätigt, gleichwohl durchweg tendenziös sei und selbst nirgends zur Bestätigung herangezogen werden durfe, enthielten zum mindesten eine nicht mehr zu übersehende Warnung. Und, von ihrer Berechtigung volltommen überzeugt, nimmt Irmer sich wohl in Acht, durch Rasin's Mussagen die Anschuldigungen gegen Wallenstein zu verstärken, während allerdings Gabete seine einmal bewiesene Vorliebe für diesen Zeugen, die Behauptung seiner Zuverlässigkeit aufrecht= halt und, durch gewisse Ausdrücke von Lenz außerdem gereizt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) S. B. 59, 1 f. 385 f.

seine Polemik gegen den letteren richtet<sup>1</sup>). Ohne darauf näher einzugehen, glaube ich doch, die Vorsicht Irmer's gegenüber Gädeke, der sich durch Rasin einige Male offenbar zu schnell in seinem absälligen Urtheil bestimmen ließ, schon hier hervorheben zu sollen. Die größere Vorsicht Irmer's läßt sich dann auch anderweitig erkennen. Gewissermaßen bezeichnend dafür ist schon sein Ausdruck: er habe einen Beitrag zur Klärung der Wallensteinfrage geben wollen, während Gädeke unmittelbar zu deren Lösung beitragen will.

Doch das sind eben Nuancen; das Ziel der beiden Forscher ist das nämliche, wie denn auch inhaltlich ihre Aufgaben sich nahe berühren, nur daß sie gleichsam concentrische Kreise bilden. In dem engeren stehen "Wallenstein's Verhandlungen mit den Schweden und Sachsen", auf den weiteren deuten die Abweichsungen hiervon in dem zweiten Titel: "Die Verhandlungen Schwedens und seiner Verbündeten mit Wallenstein und dem Kaiser". Die Verbündeten sind hier nicht allein die Sachsen, und neben Wallenstein macht sich als selbständige Potenz der Kaiserhof geltend.

Die Aufgabe Irmer's ist somit eine umsassendere, seine archivalischen Studien haben ihm weite Reisen auserlegt. In Stockholm vermochte er, nach Hildebrand freilich nur eine Nachslese zu halten. Von größter Wichtigkeit, und gerade auf Wallensstein bezüglich, ist da eine Korrespondenz zwischen dem Reichstein bezüglich, ist da eine Korrespondenz zwischen dem Reichstanzler Axel Dxeustierna und dem Herzog Vernhard von Sachsensweimar, in die er, die früheren mangelhaften Mittheilungen Wudit's verbessernd und ergänzend, und einen tieseren Einblick gewinnen läßt. Er selber legt jedoch das Hauptgewicht auf die Aufzeichnungen des damaligen schwedischen Residenten zu Dresden, Laurens Nicolai, deren politischen Werth bereits Hildebrand erstannt hatte, die aber nun erst in dieser neuesten Publikation in imponirender Fülle erscheinen. Die Zahl von Schriftstücken des eben genannten Diplomaten, die der schwedische Forscher — meist

<sup>1)</sup> Gaedete, die Ergebnisse der neueren Wallenstein-Forschung. Histor. Taschenbuch (VI. F.) 8 (Leipzig 1889), 44. 49. 50 u. s. w.

auch nur in Auszügen - mitgetheilt, findet hier fich weit mehr als verzehnfacht; und so bilden sie dem Umfange nach in der That den Hauptbestandtheil des Irmer'schen Werkes, soweit dasselbe bis jetzt vorliegt. Doch dabei ist zu bemerken, daß cs unserm Forscher nicht bloß um eine vollständige Wiedergabe der cinichlägigen Stocholmer Aften nach bem Dlafftabe feines über Wallenstein hinausgehenden Themas zu thun war; nicht, was er von dort beibringt, wurde Hildebrand's fürzere Mittheilungen jo beträchtlich überwiegen; sondern das Wesentlichste ist ihm von einem anderen Orte zugekommen, wo er, durch ein paar beiläufige Notizen in Onno Klopp's "Tilly" aufmerkjam gemacht, es eigentlich erst entdeckt hat. Die königliche Bibliothek zu hannover bewahrt, durch einen Zufall einst in diesen Besitz gelangt, den schriftlichen Hauptnachlaß Nicolai's, die Concepten= bücher aus der schwedischen und der deutschen Bejandtichaftsfanzlei deffelben sowie auch sein eigenhändiges, leider nicht vollkommen erhaltenes Tagebuch in schwedischer Sprache. Nachlaß ist nun Irmer's vornehmste Kundgrube gewesen, so daß bei ihm die Stockholmer Archivalien wie eine Ergänzung des hannoverschen Bibliothefschates, vielmehr als umgekehrt erscheinen.

Nicolai, der sein ständiges Amt in der kursächsischen Hauptstadt seit Ausgang des Jahres 1631 bis zu seinem, freilich schon im Oftober 1633 erfolgten Tode versehen, war ein klassisch gebildeter und, da er in Jena und Straßburg studirt hatte, wohl schon von früher her mit deutschen Berhältnissen vertrauter Staatsmann, ein scharf beobachtender Berichterslatter, ein un= gemein rühriger Agent, kurzum, wie Hildebrand ihn nennt, eine der besten Rräfte der aufstrebenden schwedischen Diplomatie. Unbestechlich und unerbittlich in seinem Urtheil über Freund und Keind, erkannte er u. a., als der französische Ambassa= deur Marquis de Feuquières sich am sächsischen Hof aufhielt, die ungeheure Gefahr, mit welcher Richelieu's Politik das unglückliche Deutschland bedrohte, und berichtete darüber rückhaltlos an feinen Herrn, den Reichstanzler, der fich selbst nur allzu sehr schon Deutschland zum Schaden an Frankreich angeschlossen hatte (f. besonders 2, 227/8). Neben Frankreich und

Feuquières' Mission spielt in seinen Berichten natürlich Wallenstein eine außerordentliche Rolle: bot ihm doch, wie Irmer bemerkt, eben Dresden die beste Gelegenheit, über die Persönlichsteit desselben Ersahrungen zu sammeln. Treffend schildert Nicolai den Charafter des Friedländers, seine Ambition, welcher Alcs zuzutrauen sei, sindet ihn treulos durch und durch und ist doch andrerseits viel zu steptisch, um bereits im Sommer oder Hoch andrerseits viel zu steptisch, um bereits im Sommer oder Herbst 1633 an effektiven Berrath, an seinen Absall vom Kaiser zu glauben. Daß er die Katastrophe von 1634 nicht mehr erlebte, ist im Hindlick auf seine Fähigkeiten, sich über diesen Mann zu insormiren, namentlich bedauernswerth.

Im übrigen ist ce der sächsische Sof und die sächsische Regierung felber, über welche Nicolai's fortlaufende Bericht= erstattung interessante Aufschlüsse gibt. Die ganze Erbarmlichkeit des Treibens und der Politik des Kurfürsten Johann Georg, der wohl durch seine Herfunft, nicht aber durch seine Gigen= ichaften zum Saupte ber protestantischen Fürsten und Stände berujen war, wird von dem Residenten auf's schärfste gegeißelt. Huch seine Umgebung, seine Rathe unterzieht er mehr ober weniger der nämlichen Geißelung; doch hatte er es sich wohl einigermaßen selber zuzuschreiben, wenn sie, seine herbe Rritit ober sein unabläffiges, ungestümes Drängen fürchtend, ihm gegenüber stets verichloffener wurden und ihm die wichtigsten Berhandlungen, die sich doch auch auf Wallenstein bezogen, porenthielten. Geradezu ungerecht aber finde ich Nicolai's Kritik über Hans Georg v. Arnim, die militärisch und politisch bedeutenoste Erscheinung in diesem Kreise und einen der namhaftesten Männer des Dreißigjährigen Krieges, ber, nur von seinem fürst= lichen herrn überall eingeengt und im Stich gelaffen, niemals jo konnte, wie er wollte. Und wenn Arnim auch, zumal nach Guftav Abolf's Tod, die weitgehenden Zumuthungen Schwedens feineswegs billigte, sondern gegen fie als deutscher Batriot eine jelbständigere, eine imponirende Stellung für Sachjen zu gewinnen suchte, so sehe ich boch nicht, daß er nur einen Moment gegen bie dem Bündnis mit ber königlichen Rrone gelobte und gebotene Treue verstieß. Umgekehrt hat Nicolai gelegentlich in

einer Weise gegen ihn gehetzt und geschürt, die nicht allein für die Eintracht der Verbündeten nachtheilig, sondern auch direkt gegen Drenstierna's Wunsch und Willen war (j. u. a. 2, 182, 183, dazu S. 313). Verdächtigt wurde Arnim allerdings schon bei Ledzeiten des Königs, und diesem selber hatte er vorüberzgehend verdächtig scheinen können; auch Nicolai's und seiner Rollegen Mißmuth über den so wenig gefügigen, so selbständig denkenden deutschen Edelmann mag man immerhin erklärlich sinden — jedensalls hat ersterer seine Bundestreue gegen Schweden ebenso wie die Verechtigung seiner übrigen Haltung klar bezeugt.

Und das ist nun Gaedeke's Hauptverdienst, daß er das Material zu einer besseren Beurtheilung Arnim's, des zugleich aufrichtig und eifrig protestantischen Staatsmannes, mit welchem Wallenstein vor allen Anderen rechnen mußte, aus dem sächsischen Hauptstaatsarchiv fast vollständig beigebracht und durch werthvolle Stücke aus einem jächsischen Familienarchiv noch vermehrt Bereits vor etwa vierzig Jahren hatte Helbig mit Benugung des ersteren Archivs, durch ein paar vorzügliche Monographien eine solche richtige Beurtheilung angebahnt. Gacdete bestätigt und besestigt Helbig's Resultat, erweitert unsere Kenntnis und gibt uns durch seine meist wortgetreue archivalische Beröffentlichung vornehmlich selbst den Maßstab zur unmittelbaren Brujung bieses merkwürdigen Charafters und der betreffenden Beziehungen zu Wallenstein in die Sand. Unermüdlich weiter forschend, hat er nachträglich noch verschiedene andere einschlägige, bisher nicht benutte Aften — einige der belangreichsten in dem leider jett sehr lückenhaften gräflich Arnim'schen Archiv zu Boigen= burg — aufgefunden und dieselben mit Erläuterungen und dars stellenden Ausführungen in einer anderen angeschenen Zeitschrift zum Abdruck gebracht 1). Höchst werthvoll sind diese mannig-

<sup>1)</sup> Gaedeke, aus den Papieren des kurjächsischen Generallieutenants Hans Georg v. Arnim 1631—1634. Neues Archiv für sächs. Geschichte u. Altersthumskunde 7 (Dresden 1886), 278 f. Ju den Verhandlungen Wallenstein's mit den Schweden und Sachsen im Jahre 1633: ebenda S. 156 f. Die Ersoberung Nordböhmens und die Besetzung Prags durch die Sachsen im Jahre

fachen Schriftstude schon baburch, baß fie, von einer mitten in der großen Aftion stehenden Bersönlichkeit herrührend oder an fie von Mithandelnden erften und zweiten Ranges gerichtet, ein Stud Geschichte selber bilden. Wenn da auch manches anicheinend tendenzvoll, zu Arnim's Selbstvertheidigung verfaßte Memorial keinen geringen Raum einnimmt — im Allgemeinen zeigen die Aften uns doch die Berhältniffe, wie sie gewesen sind, und beden die Wahrheit in jedem Full besser auf als die nach diejer Richtung hin von Gehäffigkeit erfüllten Rapporte eines ausländischen Agenten, der, wie eben Nicolai, sich um so gehäffiger zeigt, je weniger er fich zu seinem Berdruß in den Gang der Berhandlungen eingeweiht findet. Wenn Irmer seinen Ausführungen oder denen seiner gleichgefinnten Rollegen zu viel Behör in Bezug auf Arnim schenft, denselben somit nicht selten in allzu ungünstigem Lichte sieht, so führt andrerseits doch auch er aus seinen reichen Funden Urtheile und Bemerkungen — theils von Gustav Adolf selber und theils sogar von Oxenstierna an, die Nicolai's harten Tadel widerlegen oder mindestens jehr einschränken (val. 1, 271; 2, 40, 43, 127 u. j. w.).

Alles in Allem aber scheint Irmer's Publikation mir wieder zu bestätigen, daß die wichtigsten Quellen für die neuere poliztische Geschichte keineswegs bloße Gesandtschaftsberichte, sondern die unmittelbaren und, wo diese sehlen, die authentisch überzlieserten Auslassungen der leitenden Staatsmänner sind. Zu letzteren gehörte Nicolai nun freilich nicht; und wenn es der schwedischen Krone darauf ankam, etwas von Bedeutung an jenem Hauptplatze der deutschen Protestanten auszurichten, so ließ sie ihre besonderen Missionen dahin abgehen. Orenstierna erschien nach Gustav Adolf's Tode, zur besseren Begründung seiner neuen Stellung und seiner ganzen ferneren Politik, perzönlich in Dresden wie in Berlin. Der König hatte in kritischen, entscheidenden Momenten die vornehmsten Deutschen, ihm dabei treu ergebene Diplomaten als außerordentliche Bevollmächtigte

<sup>1631, 9 (</sup>Dresden 1888), 232 f. Zur Politik Wallenstein's und Kursachsens in den Jahren 1630—1634, 10 (Presden 1889), 32 f.

abgeschickt; und Nicolai, der stolze Schwede, mußte es sich gesallen lassen, daß einer von diesen, der Psalzgraf August v. Sulzbach, ihn nicht bloß bei Seite schob, sondern ihm auch rundweg die begehrte Mittheilung über seine Verrichtung in Dresden abschlug (1, 257). Zum Beweis für Irmer's Forschersleiß und Scharssinn finden wir indes die aussührlichsten, nur stellenweise noch fragmentarischen Berichte über des Psalzgrasen hochwichtige, zur Vereitelung der damaligen Pläne Wallenstein's bestimmte Mission in dem vorliegenden Werke aus den echtesten Quellen. Im königlichen Staatsarchiv zu Stuttgart entdeckte er mit der Originalinstruktion und den sonstigen Beschlöschreiben des Königs für August das dieser Verrichtung gewidmete Tagebuch desschießen; die Veröffentlichung liesert hier einen der werthvollsten Beiträge zur Geschichte der schwedischen Politik (1, 194. 199 f. 209 f.).

Scharffinnige Kombinationen waren wiederholt nothwendig, um in die richtigen Fundorte einzudringen, dabei allerdings auch manche Enttäuschung unvermeidlich. Das Archiv des Grafen Heinrich Matthias v. Thurn, des Hauptes der böhmischen Emigranten, des unverschnlichen Führers der ftandhaften Auflehnung wider den Kaiser, der bei den geheimen Verhandlungen mit Wallenstein in so ausnehmendem Maße betheiligt gewesen, hat Irmer in Stockholm wie anderwärts vergebens gesucht. Aber wiederum beutet es auf ben Umfang und die Mannigfaltigfeit seiner Forschungen hin, daß er den bisher bekannt gewordenen Bricfen dieses merkwürdigen Agitators eine ganze Reihe noch unbekannter aus Stockholm, aus Hannover und aus Marburg hinzufügen konnte. Hannover, wie es mehr zufällig ein Aufbewahrungsort von dort an sich nicht zu vermuthenden Quellen geworden ift, hat noch verschiedene andere interessante Stucke hergegeben: der königlichen Bibliothek tritt das hannöver'sche Staatsarchiv namentlich mit einer lehrreichen Sammlung bes schwedischen Naenten Erstein zur Seite.

Wenn Irmer im Allgemeinen darauf verzichtete, die Archive der katholischen Mächte zu Rathe zu ziehen, so that er das, weil er nach ihrer intensiven Benutzung durch frühere Forscher nichts wesentlich Neues daselbst mehr zu finden glaubte. Um

jo eindringlicher hat sein Fleiß sich gerade denen der großen protestantischen Bartei zugewandt, denen der erklärten Jeinde Raiser Ferdinand's II. wie der angeblich Neutralen und der um Vermittelung Bemühten, die sich doch sämmtlich dem Einfluß Ballen= stein's so wenig als bem ber Schweden zu entziehen vermochten. Was das Reichsarchiv zu Stockholm betrifft, jo sei hier auch noch, neben den Berichten Joachim Transche's, des ichwedischen Residenten zu Berlin, auf verschiedene inhaltsreiche Resolutionen Gujtav Adolf's aujmerkjam gemacht. Das Hauptstaatsarchiv zu Dresden ist nicht übergangen, obwohl es zuvor ebenfalls schon in gang besonderm Make ausgebeutet worden war. Wie Gaedete Helbig durch die ausführliche Mittheilung der Arnim'schen Aften ergänzt hat, so ergänzt Irmer den Nämlichen durch den Abdruck der Relationen von ein paar anderen fächsischen Diplomaten, K. B. v. Bigthum und C. v. Ginfiedel. Bedeutender aber war die Auslese aus den früher im Verhältnis nur wenig benutten Schähen des Beh. Staatsarchivs zu Berlin. Das Konferenzprotofoll über die Berathungen Axel Oxenstierna's mit der furbrandenburgischen Regierung aus dem Anfang des Jahres 1633. das hier zum ersten Male in ganzer Bollständigkeit wiedergegeben wird, enthält, mit Rudbliden des großen Kanzlers auf ben großen König und deffen Berührungen auch mit Wallenstein. mit Ausbliden und Urtheilen bes erfteren in Bezug auf Die maßgebenden europäischen Mächte und ihre Bertreter, ein förm= liches Programm der neuen schwedischen Regierung (j. 2, 24 f.). Es ist eine Perle der Irmer'ichen Sammlung.

In dieser, soweit sie bis jest vorliegt, nimmt den vershältnismäßig größten Raum nach den Papieren Ricolai's ein diplomatischer Schristwechsel aus dem großherzoglich hessischen Staatsarchiv zu Darmstadt ein, der sich sast durchweg auf die unablässigen Friedensbemühungen des Landgrafen Georg bezieht.

Wohlgemeint, aber schlecht angebracht, hatten dieselben wenigstens das Gute, Gustav Adolf zu gewissen Auslassungen über seine Friedensbedingungen, und zwar fast zu den frühesten, die wir von ihm kennen, zu bewegen (j. namentlich 1, 139). Sie dienen außerdem dazu, die Schärse der Gegensäße, die

unvereinbaren Ansprüche ber Kriegsparteien, ihr Miftrauen, ihre Unversöhnlichkeit erst recht zu konstatiren. Bessen-Darmstadt spielt bei alledem freilich nur eine elende Rolle; und trot seines ein= gebildeten Bermittlerberufes sicht es selbst in unheilvollem dynastischepolitischen Konflikt dem andern Zweige des Hauses, Beffen-Raffel, schroff und feindselig gegenüber. Wohl beruhte bas auf Gegenseitigkeit; aber ber Landgraf Wilhelm, tropbem daß er das äußerste Extrem im Widerspruch mit seinem faiserergebenen und in religiöser Hinsicht allzu furzsichtigen Better Geora darstellte, berührt uns menschlich jedenfalls ungleich näher. Beigt uns Irmer aus seinen, dem Staatsarchiv zu Marburg entlehnten Mittheilungen, wie weitgehend, man darf wohl sagen, wie radital die politisch-kirchlichen Forderungen dieses feuriasten. bieses besperatesten Unhängers des schwedischen Messias unter den deutschen Reichsfürsten gewesen sind (f. besonders 1, 125 f.), jo läßt er uns damit zugleich einen tieferen Blick in die Leidenschaft des Kampfes und in das großartige Vorhaben Wallenftein's thun, als er sich vermaß, außer mit dem Schwerte, auf der Basis von Verhandlungen mit den evangelischen Kurfürsten den Frieden im Reiche wieder herzustellen.

Es wurde zu weit führen, auf all das Intereffante, mas uns sonst, entweder zum ersten Male oder doch in sehr verbesserter Form geboten wird, hier einzugehen. Namentlicher Erwähnung, weil gerade für Wallenstein sehr bezeichnend, sei aber noch einer Relation des dänischen Abgesandten v. Onnhausen aus dem Reichsarchiv zu Kopenhagen gethan (1, 47 f.). — Das Bild, das wir von dem Gewaltigen gewinnen, wird immer gewisser= maßen ein Mojaitbild sein; und nach wie vor muffen wir uns die einzelnen Steine mühfam zusammensetzen. Aber Baebefe wie Irmer haben, Hildebrand folgend, die Bahl der Steine, der brauchbaren, werthvollen, gang besonders vermehrt. Gie überichen und verschweigen barum mit nichten die vorhandenen Lücken. die zu nicht geringem Theile hoffentlich noch durch weitere Funde ausgefüllt werden können, zu einem anderen Theil indes wohl immerdar offen bleiben werden oder doch nur durch ein minderwerthiges Material ausfüllbar erscheinen.

Unersetlich, wie Beide betonen, sind einige ichon beim ersten Transport einschlägiger Aften ober einst durch Brand entstandene Berlufte. Wallenftein felber hat in seinen letten Tagen, und nach ihm, wie es heißt, noch die Gräfin Trafa eine Menge von Schriftstücken der intimften Art vernichtet. Stets aber wird es empfunden werden, daß er, wie auch Gaedeke nicht umbin kann zu betonen, grundfählich der Reder fo gut wie nichts von tieferem Belang anvertraut, am wenigsten etwas schriftlich, was ihn hätte kompromittiren können, von sich gegeben hat. Nach seinen mündlichen Erklärungen, "aus zweiter Hand" — es ist nun einmal so - erfahren wir seine weitgreisenden, wirklichen oder angeblichen, dauernden oder nur vorübergehenden Intentionen. Wie viele Störungen und Abanderungen hatten dieselben zu erleiden, bis alle die kunstlich von ihm geschlungenen Fäden sein jäher Tod auf ein Mal zerriß! Und so fehlt überdies, mas wesentlichen Aufschluß hätte geben mussen, ber Erfolg.

Daß Wallenstein's vier lette Lebensjahre der Forschung und Darstellung ungleich größere Schwierigkeiten bereiten, als feine vorausgehende Geschichte, ist wiederholt schon anderwärts betont Launenhafter, springender, unberechenbarer denn je erscheint sein Wesen; ein häufiges Schwanken bezeichnet seine Handlungsweise; er zögert, bricht barauf plöglich los, halt wieder inne: ja. er verläßt scheinbar die eingeschlagene Richtung, um sich in einer entgegengesetzten zu bewegen, die er dann aber auch nicht weiter verfolgt und von der er wohl zu der früheren zurudfehrt. Man wurde, meint Irmer, feine wechselvollen Maßnahmen, das oftmalige plögliche Abreißen und Wiederanknupfen der einzelnen Fäden seiner Politit nicht verstehen und pfnchologisch unerflärlich finden muffen, wenn man nicht ben einzelnen Beitumständen, den - oft unerwarteten - Zwischenfällen, die, modifizirend und forrigirend, ihren Druck ausübten, gang besonders Rechnung trüge. Und gewiß würde Wallenstein's Handeln immer ein klareres geblieben sein, wären ihm selber nicht die verwickeltsten Berhältniffe, nicht Schwierigkeiten und Beiterungen aller Art entgegengetreten, mit denen die in seiner früheren Zeit fich feineswegs meffen ließen. Aber fehr mit Recht weift Irmer

andrerseits auch darauf hin, daß bei der außergewöhnlichen Stellung des Mannes zu viele und zu verschiedenartige Interessen in's Spiel kamen, als daß ihm selber ein bestimmter Gesichtspunkt für eine ganze Epoche seines Lebens als der allein leitende erschienen wäre. Und hierin vor Allem unterscheidet er sich von Gustav Adolf, mit dem der eben genannte Forscher ihn wieder zusammenstellt, weil doch der Eine wie der Andere nothwendig Rücksicht zu nehmen hatte auf die Ereignisse, inmitten deren sie standen, "deren Herbeisührung außer ihrer Möglichkeit und Berechnung lag", deren Berlauf aber allerdings von ihrem gewaltigen Einsluß nun mehr oder weniger berührt werden mußte. In ihrem größeren ader geringeren Abhängigkeitsverhältnis von der "Wacht außer ihnen" ist nach Irmer der gerechteste Maßestab zur Beurtheilung ihrer weltgeschichtlichen Größe enthalten (1, XXII).

Bang besonderes Gewicht legt er auf eine Augerung, Die Orenftierna nach jenem Berliner Ronferengprotofoll zu Anfang 1633 gethan: » Momenta temporum« seien allezeit die Grundlage der Entschließungen des Königs gewesen; je nachdem es feinen Intereffen entsprochen, habe er weiter ju geben oder ftill gu fteben gedacht und fei in ber That weiter gefommen, als es ursprünglich seine Meinung gewesen. Ausbrücklich aber schickt, wie auch Irmer anführt, ber Rangler hiebei voraus, mas Buftav Abolf von vornherein als feine Lebensaufgabe angesehen: bes Feindes befanntes Borhaben zu brechen, fein eigenes Reich und die Oftfee vor ihm ficher zu ftellen und die bedrängten deutschen Lande zu befreien 1). - Den großen tatholischen Angriffsmächten zugleich als Reger und Ujurpator geltend, den fie, wenn fie gefonnt, vernichtet haben wurden, hatte ber Schwebenfonig fich von früh auf in folidarischer Bemeinschaft mit ben Blaubensgenoffen in Deutschland, fein Los von dem ihrigen für die Butunft abhängig, ihr Los von dem seinigen unzertrennbar gefunden.

<sup>1)</sup> Irmer 1, XXI; 2, 26. Ranke, der diese Auseinandersetzung Ogenstierna's schon gekannt hatte, liest — Wallenstein S. 264 —: "sein Reich der Citsee zu versichern". Doch würde der Unterschied nicht bedeutend sein.



Auch als er noch auf den Krieg mit Polen beschränkt war, hatte er das Bewußtsein, in diesem Kriege wenigstens mittelbar ben Raiser und das Haus Ofterreich zu befämpfen, das Bestreben, ihrem Umsichgreifen Einhalt zu thun. Noch fern von Deutschland, wollte er doch durch die Verlegung des Kriegsschauplates von der Düna nach der Beichsel den unglücklichen Vorkämpfern des deutschen Protestantismus näher kommen, um ihnen im Nothfall die Hand zu reichen. Früh dachte er, was bisher zu wenig beachtet worden ist, in Schlesien einzudringen, um ihren furcht= baren Zwingherren in die Flanke zu fallen. Und als die letteren, ohne daß er es zu verhindern vermochte, in schnellem Siegeslauf die deutschen Ruftenlander eroberten, die Oftsee selber ihrer Herrschaft unterwerfen wollten, ba tam fein Beschluß eines direkten Angriffs auf die täglich gefährlicher werdenden, täglich fühner und tyrannischer auftretenden katholischen Eroberer vollends zur Reife. Es war ein Angriffstrieg ebensowohl zum Awecke jeiner eigenen Vertheibigung wie zur Rettung der evangelischen Fürsten und Bölker, der evangelischen Kirche unmittelbar im deutschen Reiche. Und nie hat er Angesichts dieser doppelten Aufgabe ein Hehl aus seinem perfonlichen, dynastischen, nationalen Interesse gemacht: durch die Wiederherstellung und die Sicherstellung seiner beutschen Nachbarn wollte er sicher werden in seinem Baterlande, in dem Besitz seiner lutherischen Erbschaft, der Krone seines Ahnherrn Gustav Wasa.

Ethische, ideale Zwecke — wer dürfte die Aufrichtigkeit seines Kampses für den Protestantismus, seinen Glauben an einen höheren Beruf als defensor ecclesias leugnen! — flossen ihm mit politischen und, wenn man so will, mit rein persönlichen zussammen. Aber die ersteren werden dadurch nicht herabgesetzt, daß er zur Satisfaktion für alle ausgestandenen Mühen und Gefahren, zum Entgelt für seine Kosten wie zum Lohn für seine Siege einen dauernden Erwerd auf deutschem Boden, ein mehr oder minder großes Stück unserer Ostseeküste als Lehen vom Reiche für seine Krone verlangte und dazu andere, mehr landeinwärts gelegene Territorien pfandweise zur Schadloshaltung

Jene dauernde Festsetzung jeiner deutschen Verbundeten 1). Schwebens im Reiche, so beklagenswerth fie auch politisch mar und so beschämend, so widerwärtig sie unter seinen weniger edlen Nachfolgern werden sollte, galt unter den obwaltenden Berhält= nissen ihm selbst und vielen seiner deutschen evangelischen An= hänger als unumgängliche Bürgschaft des sichern Universal= friedens, der sein eigentliches Ziel war und der eben ohne solche Festsetzung, wegen der zu besorgenden Rache von Kaiser und Liga nach seinem Weggange, nach der Entsernung seiner Waffen. höchst illusorisch erscheinen mußte. Drenftierna wußte am besten. wie sein König hierüber von Anfang an dachte, wenn berjelbe auch die Ausdehnung und den Umfang seiner Erfolge nicht hatte ahnen konnen. Mit ihnen ift denn auch das Mag feiner Aniprüche und Forderungen, auf Rosten der besiegten Feinde sich und seine Freunde, die allgemeine evangelische Sache zu befestigen, wohl gewachsen; und er wurde sie im umgekehrten Kall hinwieder der Nothwendigkeit nach eingeschränkt haben. Allein das wäre immer nur ein Mehr oder Weniger gewesen; und sein Reichskanzler hat gewiß nicht sagen wollen, daß die momentanen Bechjelfälle des Krieges seine Tendenz von Grund aus bedingten. Uneutwegt, zielbewußt, mit eherner Konsequenz hat der König gefampft und gehandelt - fein Kurs ift ftets ber nämliche geblieben.

Wie anders doch bei Wallenstein! Man dürfte vielleicht fragen, ob dieser Staatsmann und General des Kaisers übershaupt jemals ein festes Princip gehabt habe. Zwei Hauptabsichnitte seiner Lebensthätigkeit sind zu unterscheiden, die Zeit seines ersten und die seines zweiten Generalats, jene vor und diese während der großen schwedischen Invasion. Es liegt allerdings auf der Hand, daß er unter dem Zwang der äußeren Verhältnisse hier sich nicht die nämlichen weiten Ziele wie dort gesteckt haben konnte, daß er bei seinem zweiten Auftreten vieles

<sup>1)</sup> Bgl. die Aufzeichnung vom September 1632 bei Jrmer 1, 265: "... desgleichen wollten Sie auch Magdeburg und Halberstadt begehren, nicht zwar dieselben zu behalten, sondern Kursachsen und Kurbrandenburg damit zu contentiren".

von dem aufgeben mußte, was er mährend des ersten erstrebt und für erreichbar gehalten hatte, vieles fogar von scheinbar grundsäglicher Bedeutung. Indes auch seine Gesinnung hat unter dem Ginfluß personlicher Affette in der Zwischenzeit sich nicht unerheblich geändert, und diese innerliche Anderung wird jedenfalls nicht weniger zu einem Faktor feiner veränderten Bolitik. Man übersehe es außerdem nicht, daß selbst innerhalb jedes dieser Hauptabschnitte, daß bereits innerhalb des ersten sich Abweich= ungen in seinem Sandeln und Trachten finden, die an tonjequenter Blanmäßigkeit bei ihm zweifeln und seine launenvolle Selbstsucht in den Borbergrund treten laffen. Bohl hatte er ohne Frage für die Bertheidigung der politischen Stellung Diterreichs anfänglich die Waffen ergriffen und, burch glanzende Siege ermuthigt, für die Erhebung der Habsburger zu dominirendem Übergewicht, des Kaiserthums zur ersten Macht der Welt gestritten. Bohl auch hatte er seine eigene Größe auf diese Erhebung aufgebaut, sein Emportommen als Reichsfürst ben widerstreitenden Elementen gegenüber burch bie faiferliche Autorität zu becen gejucht. Jedoch, kann man wirklich sagen, daß er Eines mit bem Underen identificirte? Einmal in den Reichsfürstenstand erhoben. scheint er seine frühere Tendenz, den Raiser nach dem Borbilde ber modernen europäischen Monarchien vor Allem in Deutsch= land felbst zum herrn und Gebieter zu machen, schnell genug aufgegeben und so wenig wie die anderen Reichsfürsten eine beutsche Monarchie mehr gewünscht zu haben. In ichroffstem Gegensatzu seiner ursprünglichen Haltung und den ihm zuge= schriebenen bekannten Erklärungen 1) gab er schon im Jahre 1629 gelegentlich die Versicherung, daß er nunmehr ebenfalls als Reichsfürst verpflichtet, sowie interessirt sei, über die Freiheiten und Privilegien des Reiches zu wachen und, eifersüchtig auf beutsche Libertat, ben Raiser und bas Saus Ofterreich nicht zum absoluten Dominat daselbst, geschweige die kaiserliche Krone erb= lich an dieses Haus kommen zu lassen.2) Es ist kein Grund.

<sup>1)</sup> Bgl. u. a. Rante S. 149.

<sup>2)</sup> L. van Aişema a. a. D. Bgl. Wittich, Wallenstein und die Spanier, Preuß. Jahrbücher 22, 424.

Die Aufrichtigkeit dieser wohlverbürgten Versicherung Wallenstein's zu bezweifeln, wenn man bedenkt, wie er damals durch den Berfuch, eine neue Militäraristokratie in Norddeutschland zu schaffen, wohl dem alten, angestammten Reichsfürstenthum einen Schlag zufügen, dieses selbst aber durch Emporkommlinge seiner Art doch nur fortsetzen und erganzen, somit auch zuverlässigere Stüten feiner neuen reichsständischen Stellung gewinnen wollte. wie wenig ihm im Ernst an einer Konfolidirung der österreichischen Territorialmacht gelegen war, möchte aus seinem Vorgeben in seinem engeren Baterlande Böhmen erhellen, wo er freilich die ständische Erhebung hatte unterdrucken helfen, dafür aber einen Staat im Staate begründete, ein erbliches Herzogthum der Bunft und Dankbarkeit, der perfönlichen Abhängigkeit Ferdinand's II. von ihm selber abgewann, welches er fast schon mit der Souveränität eines deutschen Fürsten regierte1). Thatsächlich betrieb er Jahre lang die völlige Losreißung dieses ansehnlichen Herzogthums Friedland vom Königreich Böhmen.

Besonders schwierig stellt sich gleich in der ersten Periode die Frage nach dem Verhalten Wallenstein's zur Religion dar. Von dem großen Kirchenstreite innerlich kaum berührt, gilt er im allgemeinen nicht als Versolger des Glaubens und hat dennoch der Propaganda des Katholicismus mit Gewalt- und anderen Mitteln außerordentlichen Vorschub geleistet. Dies auf das entschiedenste in Böhmen, wo die Einrichtungen der katholischen Kirche zweckdienlich für die politischen Umgestaltungen erschienen. Dies aber selbst in Norddeutschland, wo er vor dem überaus freigebig belohnenden Kaiser und — troß seiner ausgesprochenen Abneigung gegen alle Pfaffenherrschaft — zumal auch vor den einflußreichen Jesuiten im Lichte eines eifrigen Katholiken und Beförderers ihrer Interessen dastehen wollte. Schon bei seinen ersten Absichten auf Wecklenburg galt es ihm, die Jesuiten zu ködern und zu Fürsprechern zu gewinnen, indem er ihnen

<sup>1)</sup> Rante S. 25. 102.

<sup>\*)</sup> Bgl. u. a. O. Lorenz, Wallenstein und der Besitz von Mecklenburg, Teutsche Rundschau 23, 86. Sugenheim, Gesch. der Jesuiten in Deutschland 2, 13 f.

Einführung und reiche Dotirung ihres Ordens in diesem rein protestantischen Lande verhieß. Ihnen wie dem Kaiser unmittelbar schmeichelte er, indem er bessen Sohn und ihren Zögling, ben Erzherzog Leopold Wilhelm in den ehemaligen Stiftern Magdeburg und Halberstadt wiederum zu einem "rechten" katholischen Bischof zu machen versprach und damit die Refatholisirung bieser wichtigen Lande1) — einen Nuten "so groß in spiritualibus und politicis", schrieb er - in Aussicht stellte. Mit dem herrschenden Winde gehend, seinen eigenen militärischen wie materiellen Vortheil beständig im Auge, ließ also auch Wallenstein ben mobernen, jejuitisch gewordenen Katholicismus im Gefolge seiner Siege, soweit ihm möglich, triumphirend einherziehen. Wenn gleichwohl der Nämliche das Restitutionsedikt, zwar weniger der Sache selbst als seiner übereilten Beröffentlichung und seiner unberechenbaren Wirkung halber migbilligte, so zeigte er auch dadurch von neuem, daß er nicht sowohl ein Mann des Princips. als ein politischer Opportunist mar; er fürchtete aus dem Edikt Bermickelungen, die in Berbindung mit den auswärtigen Gefahren bem Kaifer und ihm selbst, bem General, allzu gefährlich werden fonnten.

Aber muß man nicht staunen, wenn man liest, daß Wallenstein in seiner zweiten Hauptperiode, nach seiner Wiederherstellung und Zurückberufung an die Spiße der kaiserlichen Armee sich als Anwalt der Gewissendenieit oder mindestens der Gleichberechtigung der beiden herrschenden Bekenntnisse auf Grundlage des alten Religionsfriedens, diese selbst als eines seiner Hauptziele zu verstehen gegeben?<sup>2</sup>) Freilich hinderte ihn das nicht, dem intoleranten Kaiser gegenüber gelegentlich Alles wieder zu leugnen, auch anderen eifrig katholischen Fürsten seinerseits nach wie vor ein inniges Interesse an dem Kampf für die katholische Religion im Reiche zu versichern<sup>3</sup>). Unter allen Umständen hatte er seine propagans distischen Ideen von früher fallen lassen, hauptsächlich auch

<sup>1)</sup> Aften im t. f. Finanzarchiv zu Wien.

<sup>&</sup>quot;) Rante S. 349. 421, 434 u. s. w.

<sup>\*)</sup> Aretin, Baperns auswärtige Berhältnisse. Urfunden S. 321. 326. Hallwich, Wallenstein's Ende 1, 401. 501.

auf die Wiedergewinnung aller geiftlichen Stifter, "fie seien gleich vor ober nach dem Baffauischen Vertrag eingenommen worden", verzichtet1). Er rechnete mit den veränderten Berhält= niffen, mit der Unmöglichkeit, die großen firchlichen Begenwirfungen und Erfolge, die der deutsche Protestantismus der ichwedischen Invasion verdankte, wieder zu beseitigen. Aber mehr noch; indem er diese Invasion selber zurudzuwerfen gedachte, wollte und mußte er, gang anders als in seiner erften Reit. tolerant vor den Evangelischen besonders in Norddeutschland, ja jogar als ein Freund und Protektor der einft durch feine Mit= hilfe unterdruckten Böhmen und ihrer ftandischen Borrechte erscheinen. Denn nur so durfte er hoffen, die maggebenden proteftantischen Fürsten und Stande auf feine Seite gu bringen und von der Berbindung mit den Schweden, die ihnen nun ent= behrlich hatte werben follen, loszureißen. Und mahrend er diefe Tolerang dem Raifer gegenüber, wie gesagt, in Abrede stellte, ließ er jene zu ihrer befferen Beruhigung insgeheim, aber verständlich genug miffen, daß er auch dem Raifer seinen Willen auferlegen, ihn zu seiner freifinnigeren Bolitit zwingen werde2).

Von einer kaiserlichen Monarchie im Reiche war noch weniger als zuvor die Rede; und der einstige Gedanke an die kaiserliche Vorherrschaft in Europa verbot sich allerdings schon durch das gewaltige Emporstreben anderer, vom Glücke mehr begünstigter Mächte. Noch immer trat der Herzog-General bei alledem officiell als Vorkämpser der kaiserlichen Autorität und Hoheit auf, wie er diese denn zur Sanktionirung seiner Unternehmungen einmal unvermeidlich gebrauchte. Aber er ließ sie thatsächlich doch nur in bestimmten und weit bescheideneren Grenzen als früher gelten nicht immer bloß aus Gründen politischer Nothwendigkeit, sondern eben auch aus persönlichen Motiven. Wenn er seinen ehemaligen Lieblingsplan, für den Kaiser als höchstes Haupt der Christenheit Konstantinopel zu erobern und ihm dort die Krone aus Haupt zu segen, völlig preisgab, so war das freilich durch

<sup>2)</sup> Borläufig f. Irmer 1, XVIII. LXVIII; 2, VII.



<sup>1)</sup> Bgl. u. a. Irmer 1, 193.

die Berhältnisse nicht minder geboten, als der Verzicht auf die Wahl Kerdinand's zum König von Dänemark, die er einst auf der Höhe seiner Siege und Eroberungen, wenigstens vorübergehend, zu betreiben gedacht hatte. Anders dagegen, wenn er Ferdinand's eigenen Lieblingswunsch, das von ihm felbst zuvor so geförderte Streben, die wichtigften nordbeutschen Bisthumer, außer Magbeburg und Halberstadt auch Bremen, wieder katholisch und gleichzeitig vom Hause Ofterreich unmittelbar abhängig zu machen, jett förmlich durchfreuzte. Ru der politisch militärischen Ginficht, dieselben schwerlich zurückerobern und auf die Dauer halten zu können, zu dem politisch völlig gerechtfertigten Entschluß, mit dem unseligen Brincip des Restitutions ediftes radifal zu brechen, fam hier für Ballenstein noch eine gewiffe Schadenfreude, ja ein gewiffes Rachegefühl hinzu. gönnte die Stifter dem Kaiser und seinem Sohne nicht mehr, nachdem ersterer dem Drängen der mit ihm unzufriedenen, ihm feindseligen liquistischen Kürsten muthlos nachgegeben, ihn, obwohl hochst ungern, auf dem Rurfürstentage zu Regensburg, entlassen hatte. Und aus Irmer's Edition werden wir alsbald sehen, wie Wallenstein mährend seines unfreiwilligen Rubestandes, in der Zwischenzeit von seiner Absetzung bis zur Wiederübernahme des Armee-Oberkommandos, gerade in Bezug auf die Stiftsintereffen gegen den unzuverläffigen Raifer und die verhaßte Liga intriguirte. Von Grund aus gebrochen hatte Wallenstein seit dem Tage von Regensburg auch mit seinen bisherigen Freunden, den Jesuiten: galten sie ihm doch als mitschuldig an scinem Sturg. Seitdem mar er, mahrend andere Migverftandnisse hinzutraten, ihnen, wie man jagte, "spinnefeind" und wurde sie am liebsten aus dem Reich verjagt haben. Auch das erklart zu nicht geringem Theil seine veränderte Haltung in geistlichen Dingen, seine wiederholte Verficherung, die Freiheit der Religion gegen ihre Bedränger verfechten zu wollen; und bas mußte bann noch ungunstiger auf sein Verhältnis zu Kaiser Ferdinand, der bis zulett den Jesuiten durchaus ergeben mar, einwirken.

Durch seine Wiederanstellung und die außerordentlichen Umstände, unter denen sie erfolgt war, von seiner Unentbehrlichseit für Raifer und Reich überzeugt, hielt der stolze Friedländer den einen in dem nämlichen Mage fortan furg, als er fich felbst gum wahren Leiter des andern, jum Herrn über Krieg und Frieden berufen fühlte. Seine neue beispiellose Vollmacht enthielt an sich die schlimmften Reime bes mehr und mehr sich fteigernden Migverhältniffes, des ichließlich unausbleiblichen Ronflittes: dort ein wider Willen fast zum Schatten geschmälerter und herabgedrückter Herrscher, bier ein militarisch-politischer Diktator, deffen rudfichtelofer Chrgeiz jest doch viel weiter ging, als in reichsfürstlicher Rollegialität - nach feinen früheren Auslaffungen - die allgemeinen ständischen Privilegien zu huten. Jest wollte er an der Spite der Fürften und Stände überhaupt ftehen und mit souveranem Butdunken, mit dem, wie auch Ranke jagt, ihm eigenthümlichen, "überspannten, gegen alles Andere abschätigen Selbstgefühl" jeine Plane zur Norm der Reichsverfaffung erheben. Begen des Berluftes jeines Berzogthums Mecklenburg verlangte er, für sich personlich zu keinem einfachen Bergicht geneigt, eine großartige Entschädigung durch andere Reichsländer. Und wenn schon mit jenem Berluft seine früheren maritimen Entwürfe erft recht hinfällig wurden, fo follte das, mas er jest verlangte, auch eine weit realere politische Bedeutung haben, als jeine von Anfang an vage Reichsadmiralität. Durch feinen Unipruch auf Bürttemberg wollte er den voraussichtlichen Beimfall diefes Landes an Ofterreich und damit, ebenfalls wohlbewußt, wie man annehmen darf, einer fatholischen Reaktion vorbauen, die er ehedem nach dem Sate: cujus regio, ejus religio! nicht bloß gebilligt, sondern wie auf seinen böhmischen Besitzungen, wie in Medlenburg auch wohl bireft unterstütt haben würde. Am belangreichsten indes erschien ihm der Erwerb der Unterpfalz in der gleichzeitig offenbar erstrebten Verbindung mit der pfälzischen Rurwurde1). Reine Frage, daß er durch den zu= fünftigen Gewinn dieser erften weltlichen Rur, dazu im Besit

<sup>1)</sup> Das spanische Schriftstück, welches Ranke S. 298 Anm. 1 nach meinen Excerpten aus dem Archiv zu Brüssel abgedruckt hat, dürste hier freilich noch nicht völlig entscheidend sein. (Gegen den Schluß ist daselbst zu lesen: y en este caso u. s. w.)



verschiedener benachbarter Reichslande, sich oder seinem Hause einen überwiegenden Einfluß auf die Dauer verschafft hätte; und obwohl nicht erwiesen, ist es doch in hohem Grade wahr=scheinlich, daß er, fortan gleichsam eine neutrale Stellung in religiöser Beziehung einnehmend, die Kurstimme, die das Züngslein an der Waage des Reiches gebildet haben würde, gerade im Widerstreit der katholischen und der protestantischen Kursürsten zu entscheidender Geltung zu bringen hoffte.

Ranke erkennt als Hauptziel Wallenstein's in seiner zweiten großen Beriode die Wiederaufrichtung des Religionsfriedens mit Beseitigung aller Störungen, und ber Reichs-Integrität mit Ausschluß aller Fremden, nicht weniger der Spanier, die er einst als seine Berbundeten bort beständig in Betracht gezogen hatte, als der Franzosen und Schweben. Im allgemeinen ist dies sicher zutreffend; jedoch im besondern zeigt Ballenstein's Bolitik vielleicht nirgends größere momentane Abweichungen und Widersprüche, als hinsichtlich bes letteren Bunftes. Und unsere neuen Quellen liefern dafür fehr eigenthumliche Beitrage; aber fie erlauben uns auch, wenn ich nicht irre, seinen wechselnden Entichließungen in dem betreffenden Zeitraum näher nachzugeben und die Urfachen derselben nicht selten klarer zu erkennen, als bies früher möglich war. Auf die Handlungsweise des mertwürdigen Mannes laffen fie babei schärfere Schlaglichter fallen und bienen fo zur Bervollständigung ober boch zur Erganzung seiner Charafteristif.

Friedland's geheime Beziehungen zu den Schweden in der erwähnten Periode zwischen seinen beiden Generalaten könnten, wie diese selbst, als eine Episode aufgesaßt werden, wenn sie nicht die Wurzel zu den aufsälligsten Aktionen in der späteren Zeit enthielten und hierzu wenigstens eine Art Kommentar uns lieserten. Mit Recht haben Gaedeke und Irmer daher den Ausgangspunkt ihrer Forschungen und Darstellungen nicht erst mit dem Wiedereintritt des Generals in die Dienste des Kaisers, sondern bereits mit jener scheinbaren Ruhezeit, die demselben vorherging, genommen. Recht fragmentarisch bleibt unsere Kenntnis hier leider auch jest noch. Immer mehr zwar erweitert sich vor

unseren Augen der Kreis der Mitwisser von Wallenstein's "kon= spiratorischem Treiben", welche Rasin's Aussage zunächst wenigstens insofern erhärten, als er mit Gustav Abolf damals wirklich in jehr bedenklichen Verhandlungen begriffen war. Er selbst, der König, und der böhmische Graf G. M. Thurn, die Haupt= betheiligten nach Rasin, geben sich so aut wie urkundlich als solche Thurn bezeugt indirekt die Mitwisserschaft Axel Orenstierna's, Nicolai neben seiner eigenen die eines zweiten hervorragenden böhmischen Emigranten, der ohne Frage mit dem bekannten Obersten Schlieff identisch ist, und insbesondere auch diejenige Aber sie alle, denen sich noch etliche Andere an die Seite seten ließen, erwähnen der wichtigen Handlung bloß gelegentlich und meist nachträglich 1). Immerhin — und das hat eigentlich auch Lenz schon zugegeben — hält der Ragin'sche Bericht an dieser Stelle, mithin das erste Rapitel desselben, ben Bergleich mit den mehr authentischen Angaben im ganzen und gerade in der Hauptsache recht wohl aus. Noch besonders glaube ich betonen zu dürfen, daß, wenn Ragin Alles von Wallenftein's nächstem Freund und Vertrauten, seinem Schwager Graf Abam Trzka, der damals gewissermaßen dessen rechte Hand war, ausgeben läßt, die neuen Quellen selber hierfür unabweisbare Indicien geben.

Bis jett muß freilich noch dahingestellt bleiben, ob Rasin Recht hat, wenn er Wallenstein als den Urheber des Vorschlags, von Seite des Schwedenkönigs ihm 10- bis 12000 Mann zur Bekämpfung des Kaisers nach Böhmen zu schicken, bezeichnet. Andrerseits läßt sich ihm auch keine Abweichung von der Wahrsheit nachweisen, wenn Thurn in einem einschlägigen Brief an Gustav Adolf die Zusage des letzteren erwähnt, 12000 Mann an Wallenstein abzusenden. Denn wo steht geschrieben, daß dies ein Anerbieten überhaupt erst aus des Königs Initiative war?<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Hilbebrand S. 1. 5. 6. 18/9. 70; Gaedeke S. 107. 108. 112; Irmer 1, 87; 2, 137. 145/6; vgl. auch Hurter, Wallenstein's vier letzte Lebensjahre S. 101. Über Schlieff s. weiter unten.

<sup>\*)</sup> Dies ist Lenz gegenüber (H. B. a. a. D. S. 27) und jenes Gaebete gegenüber (Ergebnisse a. a. D. S. 49) geltend zu machen.

Rasin's Angabe bezieht sich auf einen Zeitpunkt, welcher der Abfassung des Thurn'schen Briefes um ein paar Monate vorausging; Thurn selber läßt des Königs Busage der genannten Truppenzahl an den Friedländer ohnehin nur bedingungsweise erfolgt sein — "wenn die Zeit begehrt wird", schreibt er in jeiner etwas unklaren Manier —, und aus dem allgemeinen Zusammenhang ergibt sich keineswegs, daß sie freiwillig erfolgt jei. Nichts wurde bemnach hindern, fie als zweiten Schritt, als den Bescheid auf eine vorhergegangene Forderung Wallenstein's anzunehmen. Für Rasin spricht überdies hier eine anderweitige, wenigstens mittelbare Bestätigung feines Busates, er habe bas Hilfscorps von 10= bis 12000 Mann gejordert "und den Grafen von Thurn mit, der könne sein Generallicutenant sein". Wallenstein doch noch geraume Zeit nach seiner Wiederanstellung, in Stunden neuen Unmuths und Argers über ben Raijerhof das gleiche Begehren auch einem Anhänger der böhmischen Brotestund Emigrantenpartei gegenüber zur Sprache gebracht, der ibm selbst wie Thurn um vieles näher als Rasin stand, dem schwebischen Generalmajor Bubna: der Herr Graf werde hoffentlich nichts bagegen haben, sein Generallieutenant zu werden 1).

Für andere, ja für die kompromittirendsten Auslassungen Wallenstein's in jener Zeit, für sein Versprechen, dem König zu Liebe die österreichischen Erbländer mit Einschluß von Steiermark, Kärnten und Krain zu erobern, hat auch Lenz die Erzählung Kašin's durch jenes Schreiben Thurn's unmittelbar bestätigt gesunden. Aber in einem Punkt überliesert uns Thurn sogar noch mehr, als Kašin; im Lause, offenbar bald nach Beginn der Verhandlungen hatte nach ersterem sich Gustav Adolf erboten, Wallenstein zum Vizekönig von Böhmen zu machen; und zur Belohnung seiner Dienste stellte nun dieser es, wie Thurn's Ausdruck lautet, "zu Ihrer Kön. Maj. gnädigster Beliedung und Erkenntniß, die Kemuneration zu bekommen". So wenig ich hierin eine freie Ersindung des Grasen, der sich dem Könige

<sup>1)</sup> Hildebrand S. 26. Rasin's Bericht, neu abgebruckt bei Gaebele, Wallenstein's Verhandlungen S. 309 f. "Des Fürsten von vielen Jahren intimus", ward Bubna bekanntlich von Thurn genannt. Ebenda S. 112.

gegenüber doch auf die mündliche Versicherung Rasin's als Ballenstein's Agenten berief, zu sehen vermag: jo wenig fonnte Rasin's hinweggeben über diefen Bunkt in seinem um vieles späteren schriftlichen Bericht als Gegenbeweis genügen1). Gewiß mar Wallenstein's Antwort auf Gustav Adolf's Lockung äußerst allgemein gehalten; und man darf sogar sehr bezweifeln, daß lettere im Ernst nach seinem Sinne gewesen sei. Allein in Berbindung mit seinen so weitgehenden, dem Raiser so jeindseligen Berheißungen lautete diese Antwort doch wahrlich nicht unbefriedigend für die Schweden, nicht berart, daß sie eine Berstimmung des Königs hervorrufen konnte und, wie neuerdings angenommen worden ift, ihn zu wesentlicher Underung seines Berhaltens bewogen hätte. Wenn eine folche eintrat, d. h. wenn er die von dem Friedlander nun zweifellos birett gestellte und nach Rasin's wie nach Thurn's Zeugnis noch erheblich gesteigerte Truppenforderung abschlug ober boch, wiederum nach Beiden, nur noch einen geringen Bruchtheil bewilligen wollte, so beweift bas eben, wie unbequem dem König eine folche Forderung auf jeden Kall war, wie er — und wir erfahren es auch ausdrücklich ein Corps von mehreren tausend Mann Angesichts der starken Feindesmacht mit nichten für sich felbst entbehren zu können Wohl mochte sein inzwischen — 7./17. September 1631 - bei Lipzig errungener großer Sieg ihm Wallenstein's Sulfe nicht mehr so begehrenswerth wie vorher erscheinen lassen: gerade dieser Sieg aber veranlaßte ihn, seine Truppen zur Verfolgung der Keinde durch Thüringen, Franken u. f. w. erst recht zu= sammen zu halten und sie nicht auf's ungewisse zu vergeben. Denn allerdings, wer burgte ihm für Ballenstein's Erfolg bei einem so großartigen Unternehmen ober auch nur für die Aufrichtigfeit und Beständigfeit seiner Blane? Diefer Mann, ber in früheren Zeiten mit ganz anderen weitragenden Blänen ben schärfsten Gegensatz gegen ihn, ben fandinavischen Monarchen,

<sup>1)</sup> Thurn selbst beschuldigte Rasin schon im Frühjahr 1632 der Bersgeklichkeit in "etlichen Sachen". Gaedeke, Neues Archiv für sächs. Gesch. 7, 288; dazu Lenz a. a. D. S. 60 Anm. 2. Jedenfalls aber hatte Rasin seine Aufträge auch nur mündlich erhalten; vgl. Lenz S. 59.

in seinem Kampf um die religiös=politische Freiheit im Norden repräsentirt hatte, vermochte ihm niemals ein vertrauenswerther Allierter zu werden. Und wenn er auch, rachedürstend wegen bes in Regensburg erlittenen Affronts, jest wirklich vom Kaiser abgefallen wäre — der König konnte sich den bisherigen Feind boch höchstens als einen Verräther an seinen noch vorhandenen und erklärten Keinden nugbar machen. Sein Diftrauen gegen ihn, unleugbar und ebenfalls besonders konstatirt, lag von vornherein in ben Berhältniffen begründet; und Irmer durfte es um so weniger bestreiten, als er selbst fehr treffend das unheimliche und odioje Verhalten des Friedlanders kennzeichnet, der, noch immer im Vollbesitz des faiserlichen Vertrauens, dieses auf's haß lichste täuschte. Wohl war er Reichsfürst, aber bloß von Kaijers Gnaden; und schon beshalb weift Irmer mit Recht den Bergleich Wallenstein's mit anderen, mit den angestammten evangelischen Fürsten Deutschlands zurück, die als Bertheidiger der ererbten Libertät und der Freiheit ihres religiosen Bekenntnisses offen das Schwert gezogen gegen diesen thrannischen Ferdinand II., welchen erst Wallenstein's vorausgegangene Siege ihnen jo gefährlich Mit jenen Fürsten, einen Wilhelm V. von gemacht hatten. Heffen-Raffel an der Spite1), konnte fich Gustav Adolf als mit Seinesgleichen wider den in jeinen Augen meineidigen, weil der beschmorenen Rapitulation untreu und daher des Rechtes auf ihre Botmäßigkeit verlustig gewordenen Kaifer verbinden, nicht aber mit dem von der eigenen Sache rein aus persönlicher Ehr und Rachsucht abtrunnigen Emporfommling, den ohnehin als Herzog von Mecklenburg — und nur als solcher war Wallenstein deutscher Reichsfürst geworden — er selber niemals anerkannt haben würde.

Genug, die unnatürliche Verbindung kam über die ersten Anfänge nicht hinaus. Sie scheiterte an der Realität der Truppenstrage, obschon der König als vorsichtiger Politiker einen schroffen Abbruch zu vermeiden wünschte und, mehr ausweichend und hinshaltend als ablehnend, Wallenstein gleichzeitig noch auf das

<sup>1)</sup> S. besonders Irmer 1, XLIII.

Bohlwollen Kursachsens, insbesondere auf Arnim, Ballenstein's früheren Obersten und Waffengefährten, verweisen ließ. Er gab außerdem auch dem korrespondirenden Blan des Grafen Thurn jeine Zustimmung, durch Werbungen auf eigene Fauft, für die er selbst etliche Patente an Thurn's Landsleute und Leidens= genoffen ertheilte, ben Aufftand nach Böhmen hineinzutragen. Aber wenn dies auch von Erfolg gewesen und nicht auf ein anderweitiges Sindernis gestoßen mare: für Ballenstein mar es dennoch un= genügend, hieß es Enttäuschung nach ber größeren Busage, nach den ihm gemachten Hoffnungen auf des Königs unmittelbare starke Hulfe. Daß er die nicht erhalten sollte, hat ihn nach Rasin's Ausbruck hoch verdroffen. Und einen neuen Beweis für diese einschneibende Wendung durfen wir vielleicht in der von Irmer veröffentlichten Unterhandlung des dänischen Diplomaten v. Opnhausen mit ihm erblicken. Am 5./15. Oktober — bis zu welchem Tage Rasin mit Gustav Abolf's lettem Bescheid aus Thuringen zu ihm nach Brag gerade zuruckgekehrt sein konnte1) - gab Ballenstein jenem Abgesandten König Christian's IV. eine Audienz, in welcher er diesen seinen herrn auffordern ließ, sich eiligst ber beiben Bisthumer Verden und Bremen zu bemächtigen, bevor der Schwedenkönig es thate, der, einmal in ihren Besit gelangt, schwerlich wieder herausgebracht werden könnte?). Es galt dem Friedländer, die Dänen gegen ihre alten schwedischen Rivalen aufzuheten, das Vorhaben der letteren an der Meerestuste nach Möglichkeit zu vereiteln und hinter ihrem Rucken zu agitiren. Gin Mann, wie er, wurde allerdings feinen Sfruvel gehabt haben, auch bei Fortsetzung ber geheimen Verabredungen mit Guftav Abolf ähnlich zu handeln; aber die Schärfe seines Berjahrens ist unverkennbar, und personliche Gereiztheit mag in diesem Moment sehr wohl dazu beigetragen haben.

An Kaiser und Reich dachte er hier keineswegs; im Gegenstheil, wider das Interesse des ersteren rief er Christian nach den Stiftern, um den Teufel gleichsam durch Beelzebub zu

<sup>1)</sup> Bgl. Rasin bei Gaedete G. 317.

<sup>3) 3</sup>rmer 1, 47 f.

Bergessen schien er zu haben, weshalb er selbst ben Dänenkönig so eifrig einst bekriegt, vergessen die Hauptbedingung, die er im Lübecker Frieden ihm auferlegt hatte, die Bergichtleistung dieses annexionsluftigen Fürsten auf die Erwerbung deutscher Hochstifter. Wenn Chriftian auch seit dem Friedens schluß mehr denn früher, ja vom Kaiser selber als beutscher Kürst, wegen seines Herzogthums Holstein, respektirt wurde -Wallenstein's Politik, ihn in feinblichen Gegensatzu den Schweden als den Fremdlingen im Reiche zu bringen, war zunächst doch noch wenig aufrichtig und vielmehr fehr widerspruchsvoll. Denn in der That, auch als er mit diesen Fremdlingen noch konspirirte, fie zu weiterer Invafion ermuthigte, hatte er Christian Bremen und Berden bereits zugedacht, hatte er beren Abtretung an ibn dem Raiserhof sogar dringend empfohlen 1). Wit scheinbarer Chr lichkeit zwar, in Wahrheit aber, um dem Raiser geflissentlich arge Berlegenheiten zu bereiten, dem Kaijersohn wie der Liga - hier kommen wir auf den Punkt - einen Streich zu spielen. Wie peinlich der bigotte Ferdinand berührt ward, beweist seine Erwiderung auf Ballenftein's Zumuthung: geiftliche Guter ju verschenken, verstoße, da es vor Gott nicht zu verantworten, wider fein Gemiffen; zudem murde es die Rechte des Bapftes verlegen, der den Erzherzog Leopold Wilhelm als Erzbischof von Bremen und den Bischof Franz Wilhelm von Denabrud als Bischof von Verden konfirmirt habe. Nebenbei bemerkt, mar dieser Franz Wilhelm mit der eifrigste Beförderer der jesuitischen Propaganda in Nordbeutschland bis zur Schlacht bei Leipzig, überdies auch einer ber schärfften Anklager bes Generals in ber früheren Zeit wegen feiner Abneigung gegen die Berrichaft ber geistlichen Fürsten gewesen2). In der Liga behauptete er einen vornehmen Rang; ihn schmälern hieß, diese selbst empfindlich treffen. Und zufällig war nun Opuhausen bei Ballenstein eben anwesend, als des Raisers Erflärung in Brag eintraf; so burfte er benn Reuge von bem Eindruck, ben sie hervorrief, ja von

<sup>1)</sup> F. Förster, Albr. v. Wallenstein's . . . Briefe 2, 162.

<sup>1)</sup> v. Chlumedy, Briefe Allbrecht's v. Balbftein G. 196.

höchst seltsamen Auslassungen sein. Der Friedländer scheute sich nicht, dem Dänen gegenüber zu äußern, daß Ferdinand mehr auf der Pfaffen Geschwätz als auf die Erhaltung seiner kaiser- lichen Reputation achte. In einem Athem, so zu sagen, versuchte er, ihn und durch ihn seinen König gegen Kaiser und Schweden zugleich aufzustacheln: Christian werde hoffentlich durch Ferdinand's Bescheid, der ihm "sehr höhnisch vorgekommen", sich nicht abweisen lassen, sondern die gute Gelegenheit, beide Stister zu rekuperiren (!), mit beiden Händen ergreisen und, was in der Güte nicht zu erlangen sei, durch andere und strengere Mittel zu gewinnen unternehmen, "ehe und bevor — es lohnt sich diesen Zusat wörtlich zu citiren — der König von Schweden einen fremden Fuß dahin sehen sollte").

So liebte es Wallenstein, und in der späteren Folgezeit wird es ein mehr und mehr charafteristischer Bug für seine Sandlungsweise, nach zwei entgegengesetten Richtungen bin auf ein= mal Front zu machen. Er sucht, wozu er wohl befugt war und was unter Umftanden sehr zweckbienlich jein mochte, die Feinde des Raisers unter einander zu verhetzen, wo immer er konnte. Aber er verhett sie auch, jeden für sich ober wenigstens den Theil, mit dem er gerade in Unterhandlung stand, gegen den Raiser direft ober indireft, gegen beffen Freunde und Berbundete, wenn er seine eigenen Intentionen von daher gehemmt sah, wenn er auf einen Widerstand von oben oder einen andern Willen in der Umgebung Ferdinand's stieß, den fein übertriebenes Gelbstgefühl, sein Egoismus, sein Chraciz nicht ertragen wollten. Nicht daß seine Widersacher am Hofe uns irgendwie sympathisch wären; die Sache, für die fie kampften, ist fast durchweg eine verdammenswerthe; und seine Opposition gegen den Jesuitismus, gegen die Tendenzen des Restitutionsedifts würden wir rühmend anerkennen muffen, wenn ihr edlere Motive zu Grunde lagen. Auch zeigt sich Wallenstein in der Folge, in Bezug auf andere Fragen nicht selten urtheilsfähiger und weitsichtiger, als des Kaijers Gewissensräthe. Durfte aber darum der Diener den

<sup>1)</sup> Frmer 1, 50. 51; vgl. S. XXII. XXIII. S. auch Förster a. a C. Historische Beitschrift N. F. Bd. XXXII.

Herrn — und wir weisen hier eben im voraus auf jein zweites Generalat hin — beliebig vor ben Keinden blofftellen und mit ihnen zu verschiedenen Malen noch, lange bevor es zur Kata= strophe im Februar 1634 fam, wider bes Raisers Interessen und Bunsche konspiriren? Die Wohlfahrt des Reiches, die er zu vertreten vorgab, wurde babei cbenjo wenig gewonnen haben, als sie mit der Eroberung wichtiger norddeutscher Gebiete, wie die bremischen und verdischen Stiftslande, durch Danemark aewinnen konnte. Zum Gluck war König Christian nicht gewillt, seine traurige, in Norddeutschland von jeher verponte Stifterpolitik wieder aufzunehmen und die Feindseligkeiten gegen den Raiser beshalb in offenem Kriege zu erneuern; er war durch den üblen Verlauf seines ersten Kricges nachhaltig gewarnt. in Wien blieb man nun in beständiger Besorgnis vor Wiederholungen seiner alten Begehrlichkeit, Dank den Intriguen Ballenstein's. Und für die Raiserpolitif ist es hinwieder charafteristisch, daß sie zur Beschwichtigung bes Danenkönigs, und um ihn von ben "Bisthümerin" abzulenken, ohne Bebenken bereit war, ihm und seinen Sohnen ein paar weltliche Fürstenthümer des Reiches abzutreten 1). Theilte man dabei auch Wallenstein's Wunsch, sich zugleich seine thätige Bundesgenoffenschaft gegen Schweden zu erkaufen, so war boch die Rettung der geistlichen Lande hier die Hauptsache, wie dort umgekehrt ihre Aufopferung und grundliche Abtrennung von Österreich und der Liga.

Der Raum gestattet uns nicht, an der Hand unserer neuen Duellen allen einzelnen Phasen der ferneren Geschichte Wallensstein's nachzugehen. Aber ungerecht würde es sein, zu versichweigen, was diese Duellen uns aussührlich bestätigen: daß mit oder richtiger nach seiner Wiederanstellung eine Periode von mehreren Monaten, vielleicht von einem vollen Jahr beginnt, in der sein Handeln nach oben und nach außen hin vorwiegend forrest erscheint — eben die Beriode, wo er mit und durch

<sup>1)</sup> Förster 2, 162. 163; vgl. Hurter, Friedensbestrebungen Kaijer Ferstinand's II. S. 47 ireilich nicht ganz flar .

Kursachsen den deutschen Protestantismus, wenigstens den gemäßig= teren zu gewinnen bemüht ist, um ihn in erster Linie von ben Schweden abzuziehen, dieselben somit zu isoliren und ihre Berjagung vom Reichsboden vorzubereiten. Daß er Gustav Abolf gegenüber, nach dem Abbruch jener Berhandlungen, noch geraume Beit die Miene annahm, als sei gar nichts vorgefallen; daß er, seinen Groll verbergend, angeblich in überschwänglichen Betheuerungen ihm fortbauernde Zuneigung versichern ließ und die Abficht heuchelte, jenem Vorhaben getreu nichts zu des Königs geringstem Nachtheil zu vollführen, tann bei einem Ballenstein nicht Bunder nehmen — und es fann überhaupt taum auffallen, "bci dem intriganten und verlogenen Charafter, der für die Diplomatie des Reitalters Richelieu's fo bezeichnend ist"1). Ohne die Runft des Mystificirens glaubte diese insgemein nicht leben zu konnen. Ein Meisterstück ber Friedlandischen Intriguenpolitik nennt Irmer es, wie dem Grafen Thurn, unmittelbar nach dem erfolgten Abbruch, burch Trzka's Bermittelung vorgespiegelt murde, daß Ballenstein die gerade damals ihm ertheilte kaiserliche Vollmacht, mit dem fursächsischen Feldmarschall Arnim Friedensunterhandlungen anzuknüpfen, lediglich zu einem "schönen Brätert" benuten wolle, um dem Buniche bes Schwedenkönigs gemäß mit den Feinden des Raisers weiter zu konspiriren. Der leichtgläubige Thurn, der gleich der Mehrzahl der übrigen Emigranten Ballenstein seinen einstigen Abfall von der Sache des gemeinsamen böhmischen Vaterlandes verziehen hatte, weil er seinen Abfall von diejem in den Tod gehaften Ferdinand für zweifellos und nahe bevorstehend hielt2), ließ sich allerdings nur zu leicht täuschen; mit nichten indes der schon durch frühere Vorspiege= lungen argwöhnisch gewordene<sup>8</sup>) und gegen den Berräther nun grundfätlich mißtrauische Konig. An ihm fand Wallenstein feinen Meister; und umgekehrt behnte Gustav Abolf bald nur allzusehr dieses Mißtrauen auf Arnim aus.

<sup>1)</sup> Irmer 2, V.

<sup>\*)</sup> Über das unüberwindliche Mißtrauen einiger anderer Emigranten vgl. Irmer's Mittheilungen 2, 198. 235.

<sup>3)</sup> Geijer, Geschichte Schwebens (deutsch) 3, 142/3.

Es ist übrigens auch jett noch nicht leicht, die Befinnung Wallenstein's bei seiner Rückehr zum Kaiser, seine gewissermaßen stufenweise Wiederannäherung an ihn genauer zu fixiren. in voller Mißstimmung, ihm übelwollend, hatte er durch Questenbera die erwähnte Bollmacht und damit ficher gleichzeitig auch schon die ernste Aufforderung, "das Generalat auf sich zu nehmen", erhalten. Während er dies aber noch entschieden ablehnte und durchaus nichts davon wissen zu wollen schien, nahm er jene, nahm er ben Auftrag, mit Sachsen zu unterhandeln, an: und zwar um fo lieber, als seine eigenen Interessen in Bohmen, bevorstehende nachbarliche Berührungen daselbst ihn dazu personlich drängten. War doch soeben eine militärische Invasion Urnim's im Anzuge, welche die in Wien feit dem Tage von Leipzig herrschende Panik ungemein steigerte und auch ihm, dem Bergog von Friedland, nichts weniger als gleichgültig fein konnte. Nun ift damals bekanntlich sofort der Berdacht ausgesprochen worden, daß fein Geringerer als er felbst der intellettuelle Urheber des sächsischen Einmarsches in Böhmen gewesen sei, um so ben Kurfürsten Johann Georg von dem Frieden mit dem Raiser Und Rasin hat als sein Ankläger nachher ganz abzuhalten. bestimmt behauptet: weil er von Bustav Abolf im Stich gelassen, die Dinge aber schon zu weit gekommen seien, habe er Arnim mit dem jächsischen Bolt herbeigerufen, ja mit Trzka um die Wette ihn nach dem Einmarsch unaufhörlich angefeuert, bis Prag vorzugehen und die Hauptstadt einzunehmen 1). Ein vielumstrittener Bunkt, der bei ausreichendem Quellenmaterial ein Hauptkriterium für Rasin's Glaubwürdigfeit bilden mußte. Gaedete und Irmer geben hier völlig auseinander; letterer will den Ankläger formlich als einen Lügner zurückweisen; ersterer, wenn er auch nach nochmaliger Durchsicht der sächsischen Archivalien die Frage für eine offene erklärt, wie weit sich Wallenstein Arnim gegenüber

<sup>1)</sup> Rasin bei Gaedeke S. 318. Nicolai schrieb alsbald im November 1631: "Etliche meinen, daß der v. Wallenstein in diesem Werck das große Rad sey" u. s. Hildebrand S. 4.

ausgelassen habe, ist bennoch, an Rasin sesthaltend, ber Überseugung, daß Wallenstein "mit arger List die sächsische Armee zum Vormarsche und in den Besitz von Prag gebracht".

Jebenfalls hat Gaebeke unsere Ginsicht insofern gefördert. als er die leitenden Gesichtspunkte der sächsischen Politik uns jett schärfer vor Augen treten läßt. Die Berabredung, welche Johann Georg mit seinem großen königlichen Berbundeten alsbalb nach bem Leipziger Siege zu Halle getroffen, mar babin gegangen, daß sich dieser gegen die katholische Liga im Reich, und er selbst gegen die kaiserliche Hauptmacht in Schlesien wenden sollte. Daß Böhmen an die Stelle Schlesiens trat, überraschte die Schweben am meiften und, weil ihnen die Anderung des Blanes nicht weniger unvorbereitet und übereilt, als eigenmächtig erschien. zunächst entschieden unangenehm. Biele beschuldigten Arnim, daß er den gefährlichen Schritt sogar ohne Wissen und Willen seines kurfürstlichen Herrn unternommen habe. Johann Georg aber stellte ihm nachher ein Attest aus, daß er nur seinem Befehl gefolgt sei. Die Wahrheit ist, wie uns Gaedeke's neueste Kunde beweisen, daß der Keldmarschall, erft selber durchaus zu der Offupation von Schlesien geneigt, doch schon fehr frühe — und ehe nach Rasin's Darstellung ein Eingriff Wallenstein's möglich gewesen ware - sein Auge auf Böhmen geworfen, daß er dem Rurfürsten deshalb sofort geschrieben, mit einem Wort, daß er ben Ginmarsch borthin, ben Ginmarsch in größerem Stile ihm "plausibel zu machen gesucht". Arnim's Gründe, mochten sie richtig oder falsch sein, waren durchaus militärischer, ja eigentlich noch ganz befensiver Natur; er hielt es für hochnothwendig, den furfürstlichen Landen von dieser Seite her Ruhe zu verschaffen, sie vor jedem Einfall zu versichern. Un Brag dachte er vorläufig allerdings noch nicht; erft als er bereits in Außig stand und erfuhr, wie schwach es, wie leicht es zu erobern sei, mahnte er seinen Herrn, auch diese Gelegenheit nicht zu versäumen. Alles in Allem, ward er mehr durch den Drang der Umstände, als nach vorgefaßtem Blane vorwärts getrieben. Aber seine durchgehende Initiative ist trot des Kurfürsten Attest und tropdem er selbst sich später auf dessen Befehl berief, unverkennbar1).

Johann Georg hat das zweifelhafte Berdienst, indem er von ber militärischen Nothwendigkeit sich burch Arnim gern überreden ließ und seine Fortschritte in Bohmen lobte, Unnexionsgebanken in Bezug auf dieses Land gefaßt zu haben. Aus anderen Aften lehrt und Irmer, wie biefer im Gangen so geistestrage, jedes weiteren Blides und jedes höheren Schwunges entbehrende, diefer überwiegend jorglose und unthätige, seinem ichwedischen Bundes genoffen in nichts zu vergleichende Fürst zuweilen doch die fühnsten Ideen entwickeln konnte, und das mit einer Leidenschaftlichkeit, die grell abstach von seiner gewöhnlichen Indolenz. Wahr ist es, daß er, von den Vorkämpfern der katholischen Reaktion auf's äußerste gereizt, sich mit Gustav Abolf verbundet hatte in der nur zu lange verleugneten, ihm fortan aber unumftößlichen Uberzeugung, daß der Krieg ein Religionskrieg sei, in welchem er sich und andere evangelische Fürsten und Stände, ihre Rirchen und Schulen zu vertheidigen habe. Die völlige Aufhebung des Restitutionsedikts hielt denn auch er für eine unerläßliche Forderung, nicht weniger die freie Ausübung des evangelischen Rultus selbst in den katholischen Ländern; und gelegentlich erklärte er wohl, nach Möglichkeit helfen zu wollen, mit den Pfaffen das Garaus zu spielen; so weit sei es gekommen, daß das Reich in ein anderes Modell gegoffen werden muffe. Auf die Liga als die Anstifterin aller Übel im Reiche warf er seinen ganzen haß; aber auch ben Raifer betrachtete er, wenngleich offiziell für diesen als die hochste Obrigfeit noch in allen Kirchen Rurfachsens gebetet murbe, unter Urnim's fortgesettem Schuren als seinen Feind, an dem er die erlittenen Unbilden zu rachen habe. Und so fand er ben Einfall in Böhmen, fand er die Eroberung gerechtfertigt. Die Kurfürstin Sibylle ging eine Zeits lang gang in dem Gedanken auf, ihren Gemahl dieses Ronigreich

<sup>1)</sup> Gaedeke, die Eroberung Nordböhmens a. a. D., besonders S. 238 s. 245. 256 s.; Wallenstein's Verhandlungen S. 109/110. 121. Die "Kurfürsteliche Alttestation für Armim": R. Archiv f. sächs. Gesch. 7, 289; s. dazu auch Irmer 1, 176.

als Kriegsbeute bavontragen und ihn in Brag gefront zu jehen. Nach fpateren Außerungen vom Hofe schien Johann Georg indes geneigter, den Kurprinzen zum König von Böhmen zu machen. Wie ernst es ihm mit der Eroberung als einer dauernden Erwerbung für sein Haus war, bezeugt sein zu wenig beachtetes Schreiben an Arnim vom Mai 1632: man fonne Bohmen nicht wieder aufgeben; er habe sich entschlossen, eher zu sterben, als einen Fußbreit zurückzuweichen 1). Auch Arnim redete schon auf dem Wege nach Brag seinem herrn zu, "ein gut Theil von ben offupirten Landen zu behalten". Gang Bohmen zu annektiren, wird ihm jedoch wohl allzukuhn, ber Gewinn ber an Sachsen anstoßenden Grenzgebiete seinem porsichtigeren staatsmännischen Denken hinreichend gewesen sein. Hielt er doch immer mit dem heißen Wunsch, den Frieden über das ganze deutsche Reich herstellen zu helfen, die Möglichkeit hiezu im Auge; der Kaiser hätte sich vielleicht einen Streifen des Landes, dies aber niemals völlig nehmen laffen 2). Und in der doppelten Absicht, Sachsen zu vergrößern, babei aber bie Friedensabsichten nicht für eine unabsehbare Zeit zu zerftören, verhinderte, gleich schlau und thatfräftig, der Feldmarschall auch den Ausbruch jener vom Grafen Thurn auf's lebhafteste geplanten, von Gustav Abolf selbst befürworteten böhmischen Insurrektion gegen den Kaifer. Jeber revolutionären Tendenz von Grund aus abhold und auch ben ersten böhmischen Aufstand von 1618 noch nachträglich sehr ungunftig für die Aufftandischen, allzu ungunftig bei feinem eigenen, immermehr erstartten protestantischen Glaubenseifer beurtheilend', wollte er es nicht zu einer Wiederholung oder felbst nur zu bem Schein einer folchen tommen laffen und schob ben heißblütigen, gewaltthätigen Emigrantenführer, mas biefen und

<sup>&#</sup>x27;) Frmer 1, 7. 120. 161. 176. 223/4. 263; 2, 10. Gaedele, A. Archiv f. sächs. Gesch. 9, 266. Dazu Kirchner, das Schloß Bongenburg S. 260, und Hallwich in den Forschungen zur deutschen Geschichte 21, 197 Anm. 2.

<sup>\*)</sup> Arnim bei Gaebele S. 122. Im allgemeinen wünschte berfelbe allers bings die Wiederherstellung der von Ferdinand vernichteten Wahlfreiheit der "Krone Böhmen". Bgl. Irmer 1, 93; 2, 310.

<sup>3)</sup> Bgl. Gaedete S. 266, auch Irmer 2, 167.

die Seinigen freilich schwer verletzen mußte, ohne weiters bei Seite. Irmer und Gaedeke bringen Beide eine Fülle neuen Materials zur Geschichte der somit unvermeidlich gewordenen, folgenschweren Entzweiung zwischen Thurn und Arnim 1). Woaber bleibt bei alledem nun Wallenstein?

Ich übergehe hier die unkontrolirbare und auf den ersten Blick kaum glaublich scheinende Angabe Rasin's, daß er als Wallenstein's Mittelsperson mit seinen zur böhmischen Invasion aufreizenden Unträgen an Arnim zunächst in Dresben bei dem dort vorläufig zurückgebliebenen Thurn erschienen und von ihm selber dem schon in Böhmen eingefallenen Arnim2) nachgesandt worden sei. Als er den getroffen, fährt Rasin fort, ohne den Ort der Begegnung genau erkennen zu laffen, habe er wohl vermerkt, daß der Friedlander an ihn, Arnim, bereits etwas geschrieben haben muffe. Schreiben zwischen den beiden Staatsmännern und Feldherren find damals in der That gewechselt worden3). Jedoch aller von Gaebeke aufgewendete Scharffinn, daraus und aus der zugehörigen Korrespondenz eine Bestätigung des eben citirten Anklägers gegen Ballenstein herauszulesen, hat zu keinem überzeugenden Resultat geführt — wie denn auch eine, bereits ein volles Jahr vorhergegangene, nämlich für den November 1630 konstatirte Korrespondenz zwischen ihnen wohl verdächtig erscheinen, zu gravirenden Behauptungen jedoch nicht genügen kann4). Jest, nach dem feindlichen Ginfall der Sachsen, hatte Wallenstein natürlich das größte Interesse, seine ausgebehnten Herrschaften von ihnen verschont zu sehen. Vom Raiser ja ausdrücklich zu Unterhandlungen mit Arnim bevollmächtigt, dringt er auf dieselben, zeigt dabei erklärlichermeise die liebenswürdigste Miene und will ihn ohne Zweifel benn zunächst auch glauben machen, daß er der Freund Kursachsens sowie trot bem

<sup>1)</sup> Gaedele. N. Archiv f. sächs. Gesch. 7, 286/7; Frmer 1, 82/3. 119; 2, 87. 106. 127. 167 u. s. w.

<sup>2) &</sup>quot;... so zu Schludenau schon gewesen". Rasin bei Gaebete S. 318.

<sup>3)</sup> Cbenda. Gaedete, die Eroberung Rordböhmens a. a. D. S. 239 j.

<sup>4)</sup> Bgl. Dudik, Waldstein von seiner Enthebung bis zur abermaligen übernahme des Armee-Oberkommandos S. 13 f. Irmer 1, XXV.

Kaifer noch immer der Freund Gustav Abolf's sei, — stand doch gerade Arnim, bei allen Abweichungen im einzelnen, voll Dank und Berehrung in unverbrüchlicher Treue zu dem König.

Läßt fich in Bezug auf Wallenstein für die damalige Zeit aber mehr behaupten? Zu seinen besonderen Gunsten spricht nach meiner Ansicht ein Schreiben Arnim's an ihn vom 11. November 1631, d. i. von dem nämlichen Tage, an dem dieser sächfische Feldherr die für seinen Weitermarsch nach Prag ent= scheidenden Nachrichten erhielt. Indem er sich da zu der vom Herzog von Friedland unter Hinweis auf den kaiferlichen Befehl gewünschten Unterredung bereit erklärt, hält er zugleich für geboten, seine Invasion vor ihm mit den Worten zu rechtfertigen: "Dieweil mich benn ratio belli bis hierher gezogen" 1). Nirgends eine, auch nur versteckte Andeutung, daß Aufforderungen des Berzogs ihn gezogen hätten2). Und die Wahrscheinlichkeit ist nicht eben groß, daß biefer ftolze reichsfürstliche Emporkommlina ben immer doch herrschsüchtigen Kurfürsten von Sachsen nach Böhmen gelockt haben follte, mährend er selbst, wenngleich er wohl weder Bizekönig noch auch König des Landes werden wollte8), dort auf jeden Kall eine gebietende und möglichst unabhängige Stellung einzunehmen bestrebt war. "Zwei Sahnen vertragen sich nicht auf einem Mist!" hieß eins seiner berben Schlagworte, das er nach Rasin namentlich in Bezug auf sein Verhältnis zu

<sup>1)</sup> Förster 2, 172. — Bgl. Gaedete, die Eroberung Nordböhmens S. 243.

<sup>3)</sup> Im Gegentheil gibt Arnim sogar einem kaum verdeckten Zweisel Raum, ob es dem Herzog auch belieben werde, seiner schon vor der Insvasion ersolgten Einladung zur Zusammenkunft mit ihm jest nach der Invasion noch Folge zu geben. Förster a a. D. Gleichwohl wäre es an sich doch nicht unmöglich, daß Rasin, von Dresden nach Böhmen zurückgekehrt, Arnim noch kurz vor dessen Einmarsch in Prag erreichte, zumal derselbe seines kursfürstlichen Herrn wegen erst noch einmal von Leitmeritz nach Aussig gegangen war (Gaedeke a. a. D.). Und da könnte denn Rasin immerhin die Mission, die er von Wallenstein gehabt haben will, noch ausgerichtet haben. Allersdings ist seine Darstellung hier nicht gerade klar — läßt er doch Arnim erst in Schluckenau gewesen und darauf nach Böhmen gezogen sein, als ob jenes nicht zu diesem gehörte.

<sup>3)</sup> S. weiter unten.

Guftav Abolf gebraucht hat. Er hätte es sicherlich aber auch mit Rücksicht auf Johann Georg in diesen böhmischen Angelegensheiten gebrauchen können.

Oder follte es bennoch sein Plan gewesen sein, burch bie jächsische Invasion dem arg bestürzten und militärisch ohnmächtig geworbenen Ferdinand die größten Verlegenheiten und Drangfale zu bereiten und ihm badurch erft recht feine eigene Bedeutung, sein Kehlen an der Spite des Kriegswesens wie am Steuerruber bes Staates fühlbar zu machen? Sollte er andrerseits bie Kehler und Verfäumnisse des Kurfürsten bei ber böhmischen Offupation und somit ihre Haltlofigkeit, die Chancen, deffen schlecht versehene Truppen mit einiger Energie wiederum hinauszuschlagen, vorhergesehen haben? Dem Anschein nach ganz paffiv, ließ er sie vorläufig Brag einnehmen, und wie auch hätte er bas zu verhindern vermocht? Aber mit jedem ihrer Fortschritte wurde man naturgemäß von Wien aus bringenber, ihn als ben cinzig Befähigten zur Wiederübernahme bes Rommandos zu bewegen, und im jelben Mage bereitwilliger, ihm die vollste Satisfaftion zu verschaffen. Seine Zurüchaltung, sein Raudern erhöhte nur seinen Breis. Erst blok intermistisch auf drei Monate. schließlich doch definitiv ließ er sich gewinnen und stand hinfort also in einer unerhörten offiziellen Stellung, mit einer Macht ohne gleichen da.

"Weil das sächsische Volk in Böhmen gerückt, so müßte er das Generalat auf sich nehmen", läßt Kasin den Friedländer gleich Anfangs (Dezember 1631) in Kaunitz zu Bubna und damit an die Adresse Thurn's, an die böhmischen Emigranten und die Schweden zugleich, wie zu seiner Entschuldigung erklären, wobei er noch zu verstehen gegeben haben soll, daß es so nicht geschehen sein würde, wenn er vom König das verheißene Volk bekommen hätte. Ganz anders freilich — und diese Differenz ist noch nicht genügend betont — lautete die Motivirung seines großen Schrittes Arnim gegenüber, obwohl derselbe mit Bubna gleichzeitig auf sein Begehren zu ihm nach Kaunitz, dem Gute seines Schwagers Trzka, gekommen war. Zu Arnim, der es nachher an Nicolai, den schwedischen Kesidenten in Dresden,

berichtete, sagte nämlich Wallenstein, daß Thurn die Schuld an der einschneidenden Wendung trage. Allzu charakteristisch ist dieser, von Nicolai aufgezeichnete, bei Hilbebrand und nach ben Aften in Hannover jett nochmals bei Irmer abgedruckte Bericht, als daß er, obwohl schon mehrsach angeführt, hier übergangen werden durfte. Die Handlung mit Gustav Abolf — so ließ der Friedländer sich danach aus - sei auf dem besten Wege gewesen, "aber male agendo interrompirt worden durch den herrn Grafen von Thurn, welcher vitio naturae die Sache divulgirt habe". Thurn's Indistretion und Sorglosigkeit in Betreff des streng zu wahrenden Geheimnisses wird darauf näher und in einer Weise erzählt, welche zu einem ähnlichen Fall, den wir von ihm wissen. durchaus stimmt. Genug, daffelbe fei jo öffentlich geworden, daß die Jesuiten in Prag es erfahren und, wie Wallenstein in seiner braftischen Beise hinzusett, die Kinder auf den Stragen daselbst es herumgetragen hätten. Und darum habe er sich "von suspicion und blasme" befreien, darum sich zum Raiser begeben und, so gut er gekonnt, vor ihm sich reinigen muffen, "erst durch mündliche Entschuldigung und darnach realiter durch Annehmung bes Generalats"1).

Bir erkennen hier Wallenstein's diplomatisches Debut. Vor Böhmen und Schweden wie vor den Sachsen stellt er sich, als kehre er nur höchst ungern, ja bloß nothgedrungen in sein altes Umt zurück. Den Einen wie den Anderen betheuert er die Fortsetung seiner früheren Gesinnung, jedem insbesondere noch immer die seiner Affektion für den Schwedenkönig. Und seine in der Unterredung mit Arnim gegebene Betheuerung klingt, es ist wahr, vom kaiserlichen Standpunkt aus noch sehr verdächtig; Alles, sagte er, wolle er vielmehr dahin richten, daß der Kaiser mit seinem ganzen Hause schwerzlich empfinden solle, wie er in ihm, dem Herzog, einen Kavalier beschimpst habe. Er bat Arnim ausdrücklich, dies dem König insgeheim zu seiner Beruhigung zu hinterbringen.). Er handelte mit dem Sachsen zum mindesten

<sup>&#</sup>x27;) Frmer 1, 87. 88. Hilbebrand S. 5; vgl. S. 46 (Nr. 31) und S. 50 (Nr. 38).

<sup>2)</sup> Irmer 1, 88.

als mit einem Mitwiffer bes bisherigen Romplots; und wie leicht wäre es immerhin möglich, daß er mit ihm noch anderes zur Schwächung und Schmälerung bes Raifers geredet habe! Dennoch beweisen die Ereignisse der Folgezeit, daß seine Tendenz nach seinem Wiedereintritt eine wesentlich verschiedene von derjenigen in seiner Ruhezeit war. Auch abgesehen von der Kränfung, die Gustav Adolf ihm selbst nach seiner Überzeugung zu= gefügt hatte — er gebrauchte ihn nach seiner so ehrenvollen und machtgebenden Wiederherstellung durch den Raiser nicht weiter. Er hoffte, ihn und Arnim und sogar Thurn noch unter ber Maske der fortdauernden Zuneigung in Sicherheit zu wiegen, um, felbst alsbald in großartigem Dage zum Kriege rüftend, bem Einen wie bem Andern überlegen zu werden. Und wenn er ihnen bisher hatte vorspiegeln laffen, daß seine Berhandlnngen mit dem Kaiser ihm nur zu einem Vormand dienen sollten, jo brauchte er jene, an sich wohl unleugbare, ihm gewiß sehr peinliche Indistretion Thurn's nur felber zu einem Vorwand für seine Umkehr. Auch Irmer ist weit entfernt, in ihr ein bestimmendes Motiv für lettere zu erblicken.

Freilich, überaus scharf sagte Wallenstein damals gegen Thurn noch Folgendes zu Arnim: "er wüßte nicht, wie er diesen wunderlichen Prozeß anders verstehen solle, als daß der Herr Graf dergestalt ihn hätte wollen in Ungelegenheit, ja wohl auf Totalruin und Fall bringen". Wie wenig maßgebend und dauerhaft des Friedländers Erbitterung gegen Thurn gleichwohl gewesen, zeigt der Umstand, daß er denselben zur Zeit seiner definitiven Anstellung (April 1632) durch Trzka ebensalls nachträglich beruhigen und auch da noch versichern ließ: er werde seine früheren "hohen Versprechungen" nicht vergessen, sondern sie erfüllen; er habe dazu kein anderes Mittel gehabt, "als die Sache auf solchen Weg zu richten, die Armee an sich zu bringen"; so wolle er sich start genug machen, die Sache ohne sonstige Hüsse auszusühren, gegebenen Falls auch vom Kaiser abdanken und zur Gegenpartei übertreten i. Die Kunst des Mystisicirens,

<sup>1)</sup> S. das von Gaedete veröffentlichte Schreiben Thurn's: R. Archiv f. sächs. Geschichte 7, 289 (Nr. 4); über die Zeit der Abfassung vgl. Lenz

wer wollte es leugnen, verstand Niemand meisterlicher als der Friedländer. Jedem Theile dieser Begenvartei hat er somit bei Gelegenheit ein anderes Motiv angegeben: Thurn, dem Emigrantenhäuptling die Nothwendigkeit, zur Rettung der Evangelischen den Kaijer zu überlisten — Bubna, dem gemeinsamen Landsmann, dem Emigranten, der eine höhere Charge als schwedischer Offizier bekleidete, wohl gleichzeitig das Nämliche1), aber, wenn wir Rasin hier Glauben schenken durfen, ursprünglich in erster Linie die Nothwendigkeit, den in Böhmen eingefallenen Sachsen entgegenzutreten - Arnim, dem Anführer der letteren hinwieder die Nothwendigkeit, eine verhängnisvolle Thorheit des böhmischen Grafen Thurn zu pariren. Sein doppeltes Bestreben, meine ich, ist demnach unverkennbar. Bu dem Wunsch, sie alle mit jeiner angeblichen Freundschaft zu ködern, kommt die Absicht, sie gegen einander aufzubringen, zunöchst den Rif amischen Sachsen und Böhmen nach Möglichkeit zu erweitern 2).

Unflar bleibt vorläufig allerdings noch immer seine Stellung zum Kaiser. Kühl bis an's Herz hinan stand er ihm gegenüber. Verehrung und Dansbarkeit, wenn Friedland jemals diese Gestühle gekannt, waren erloschen; die Genugthuung, die ihm für Regensburg zu Theil geworden, die beispiellose Auszeichnung änderte daran nichts; sie machte ihn nur noch hochmüthiger und, so zu sagen, souveräner. Trozdem glaube ich nicht, daß sein neues Debut durch eine neue thatsächliche Treulosigkeit bezeichnet worden sei. Indem er sein Geschiet vielmehr noch einmal mit dem des Kaisers und des kaiserlichen Hauses verknüpste, ersforderte es sein eigenes Interesse, ihm die ersehnte Hülse, die Rettung aus gehäuften Nöthen und Gesahren zu bringen. Zu den Widersprüchen in Wallenstein's Wesen gehörte eben auch der,

S. 59. 60 und Irmer 1, XL Anm. 4. Daß Trzta im Muftrage Ballens stein's handelte, ergibt sich aus dem ganzen Zusammenhang.

<sup>1)</sup> Bgl. Thurn bei hildebrand S. 11.

<sup>2)</sup> Rasin, der gleichsalls zugegen gewesen (vgl. auch Hildebrand S. 11), hebt es ausdrücklich hervor, daß Wallenstein bereits in Kaunit mit Arnim allein und dann auch wieder mit Bubna besonders verhandelt habe. Rasin bei Gaedeke S. 319.

daß er, der vorsichtiaste Mann im Gebrauch der Keder, es mit dem gesprochenen Worte niemals genau nahm, in mündlichen Drohungen oder Berheißungen ebenso freigebig als gleichgültig war. Reden und Handeln waren bei ihm nur zu häufig zwei ganz verschiedene Dinge. Darum wird man auch die oben ermähnten, der Form nach freilich perfiden Außerungen nicht auf die Bagfchale legen dürfen. Offenbar auf Täuschung berechnet, waren sie perfider gegen die Adressaten, gegen Arnim und Thurn und Beider Anhänger, als gegen ben Raifer felbst. Schon zu viel gesagt scheint es mir demnach, daß Wallenstein seine Rache plane gegen den letteren blos verschoben habe1). Bewiß, er vergaß weder jett noch später, mas vorgefallen; und er war auch gang der Mann, mit der Erinnerung an den Regensburger Uffront sein Rachegefühl für den Fall neuer Irrungen wieder aufleben zu laffen. Allein vor der Hand gab es deren nicht und so auch, wenigstens in Bezug auf Ferdinand's Person, keine dunklen Racheplane mehr. Außerdem follten ihm auch die Bedingungen, unter benen er bas Generalat zum zweiten Male angenommen, eine Bürgschaft gegen Wiederholung jenes Uffronts, eine Sicherung wohl vor allem für feine Unabsetbarkeit geben.

Um so auffälliger, daß die authentischen Festsetzungen seiner Kapitulation noch immer nicht aufgefunden worden sind. Oder sollten wir wirklich mit Ranke anzunehmen haben, daß die Versprechungen, die Wallenstein sich von Ferdinand machen ließ, niemals in eine förmliche Kapitulation zusammengefaßt seien? Sollen wir an dem ursprünglichen Vorhandensein eines schriftslichen, urkundlichen Vertrages zweiseln? Zwei Ausfertigungen, eine für den Kaiser und eine für den General, dürsten wir doch mit Grund vermuthen; gerade nach den früheren Vorkommnissen hätten beide Theile der genauesten Fixirung von gegenseitigen Rechten und Pflichten, von dem, was sein sollte und was nicht sein sollte, bedurft. Kaum glaublich, daß dieser weitblickende, argwöhnische Friedland nicht auf die bündigste Deklaration wenigstens seiner Rechte bestanden hätte. Bei der Unvollständigkeit

<sup>1)</sup> S. Gaedete, die Ergebnisse der neueren Ballenstein=Forschung S. 65.

der überlieferten Archivalien haben wir keine Ursache, was wir nicht kennen, überhaupt in Abrede zu stellen. Die Hoffnung ist wohl erlaubt, daß doch noch ein glücklicher Fund, der freilich nur innerhalb des katholischen Bereiches möglich erscheint, das bisher Bermißte zu Tage fördern werde. Außer bruchstücksweisen Wittheilungen müssen Kombinationen und Hypothesen für jett noch immer uns Ersat bieten; und wenigstens in dieser Richtung enthalten auch die vorliegenden Quellenwerke eine Fülle neuer Merkzeichen.

Vornehmlich auf die wichtige und viel erörterte Streitfrage, ob Wallenstein neben der Summe der militärischen Gewalt auch unumschränfte Vollmacht für die diplomatische Aftion, die Vollmacht, nach seinem Gutdünken Frieden zu schließen, erlangt habe oder nicht, fällt mehrfach neues Licht hier. Nicolai, der schwedische Agent sprach es freilich noch geraume Zeit später als feststehende Thatjache aus, "daß er des Kaisers plenipotentissimus plenipotentiarius ist und absolutum belli et pacis arbitrium hat". Dagegen hebt aber Oxenstierna einmal hervor — was auch anderweitig bestätigt wird -, daß der Friedlander, im Berbit 1632 von Guftav Abolf zu einer Unterredung im Felbe aufgefordert, ihm habe antworten lassen: "daß er mit ihm zu traktiren keine Blenipotenz hatte". Bei feiner eigenthümlichen Art und bei seinem damaligen Interesse, dem König auszuweichen, kann zwar auch das noch nichts beweisen. Von wesentlichem Belang indes erscheint mir das Zeugnis Urnim's, des nunmehr von Wallenstein und im Namen des Kaisers selbst zumeist Umworbenen. Auf den ersten Blick könnte man vielleicht die bedingungslose Unumschränktheit der Bollmacht annehmen, wenn man in einem Briefe Arnim's an den Kurfürsten vom Mai 1632 liest, daß jener "Blenipotenz, ben Frieden zu traktiren und zu ichließen, in Händen hat, hat mich auch solche zu verlesen gegeben". Allein in dem Konzept eines, fünfviertel Jahre späteren Schreibens an Johann Georg spricht der Nämliche den Ameifel aus, ob er vom Kaiser genügende Vollmacht, "mit mir etwas zu schließen", habe. Und wieder nach mehreren Monaten zu Anfang 1634 — fragt Arnim bei jeinem kurfürstlichen Herrn an, wie er sich bei Fortgang der Traktate zu verhalten habe, wenn der Herzog von Friedland ihm keine kaiferliche Vollmacht vorlegen würde; er selber argwöhnt hier, daß entweder gar keine jolche vorhanden oder doch blog »limitata potestas tractandi«, über welche, wie er fürchtet, der Herzog sich eigenmächtig und im Widerspruch mit den kaiferlichen Rathen hinwegsegen konnte. In seiner Antwort ließ der Kurfürst keinen Aweisel an des Friedländers "illimitirter Gewalt circa belli administrationem"; um so mehr Zweifel hegt er jedoch jelber in Bezug auf beffen Blenipotenz zu den Friedenstraktaten. Nach alledem kann minbestens von einer unbedingten und unwiderruflichen Bollmacht, die Wallenstein für alle Zeit und alle Fälle befeffen habe, teine Rede fein; vielmehr scheint auch er noch für jeden einzelnen Fall einer besondern bedurft zu haben. Arnim sah, soweit wir erfennen, nur die unmittelbar auf ihn bezügliche, welche der ersten Zeit des neuen Generalats angehörte, als eine absolute an. Sehr wahricheinlich auch, daß Ferdinand gerade damals dem Herzog als feinem einzigen Retter in der Noth den Abschluß des Friedens völlig überlassen hatte. Angesichts einer späteren Berhandlung mit Arnim — vom Sommer 1633 —, nachdem sich manches inzwischen wieder geändert hatte, wollte er aber felbstständiger erscheinen und befahl ihm, Bericht über dieselbe zu geben. Ballenstein, auf beffen eigenes Schreiben wir uns hier beziehen, suchte ihn mit einer rein äußerlichen Mittheilung abzufinden; den kaijerlichen Befehl erkannte er immerhin doch noch an; und auch sonst zeigt sich, daß er ohne Wissen und ohne Willen des Kaifers da nicht mehr hätte Frieden schließen dürfen 1).

<sup>1)</sup> Nicolai's bezügliches Schreiben vom April 1633 s. bei Jrmer 2, 118 (vgl. auch Thurn vom September 1632 bei Hilbebrand S. 14). Oxenstierna bei Jrmer 2, 29, vgl. 1, 289. Arnim's verschiedene Schriftstücke bei Helbig, Wallenstein und Arnim S. 11, bei Gaedele, N. Archiv s. sächs. Gesch. 10, 38 (Nr. 2 vom August 1633) und 7, 294/5 (Nr. 15 von Ansang 1634). Bgl. auch den Schristwechsel zwischen Arnim und Johann Georg bei Rante S. 511. 515. Wallenstein's Antwortschreiben an den Kaiser vom Juli 1633 bei Hallwich, Wallenstein's Ende 1, 426.

Treten wir nun den ersten offiziellen Berhandlungen Ballenstein's mit Arnim näher, so haben wir viele erganzende Beitrage aus den neuen Bublikationen willkommen zu heißen. stätigen, daß er dem sächsischen Feldmarschall gegenüber schon in Raunit die Friedensfrage berührt hatte, aber trot seiner für Buftav Adolf fo freundlich klingenden Berficherungen offenbar in einem von den schwedischen Interessen abweichenden Sinne. Deutlicher tritt, furz nach seiner interimistischen Anstellung, Die Tendenz in einer Zusammenfunft seines Bevollmächtigten Trzfa mit Arnim in Auffig (Januar 1632) zu Tage. Wie er felber am ersteren Ort, so sondirte am letteren Trzta in seinem Namen den Feldmarschall, ob man auf kursächsischer Seite zu Traktat und Frieden geneigt sei. Mit Befremden aber antwortete Arnim dem bohmischen Grafen, es sei dem Berzog doch bekannt, daß ohne Vorwissen bes Schwebenkonigs, Kursachsens hohen Berbundeten, "hier nichts zu suchen". Boller Mißtrauen gegen die beiden verschwägerten Böhmen war er nach Auffig gekommen, fest entschlossen, sich nicht überlisten zu laffen. Aus feiner Sehn= jucht nach der "Wiederbringung einer allgemeinen und sicheren Rube im beiligen Römischen Reiche" hat er nie ein Geheimnis gemacht, jeden Separatfrieden mit Ausschluß oder Übergehung Gustav Abolf's aber als treulos und gefährlich verworfen. Nicolai's Verdächtigungen gegen Arnim1) werden nach meiner Unficht burch Nicolai's Berichterstattung gur Benüge widerlegt. Rur durch Arnim hatte dieser schwedische Diplomat von dem zwiespältigen, widerspruchsvollen Benehmen Ballenftein's in Raunit Runde erhalten; Arnim hatte ihm auch seine eigenen bort gestellten Bedingungen für einen Universalfrieden, die thatjächlich abwehrende Antwort auf Wallenstein's Intrique, mitgetheilt, ihn aber auch ganz loyal gefragt, wie der König über eine Friedenshandlung bächte. Nicht weniger lopal hatte er ihm bei seiner Abreise nach Aussig eröffnet, daß er von Friedland ganz insgeheim dorthin gebeten worden fei, "weil er etwas

<sup>1) &</sup>quot;Ob nun sonsten zwischen ihnen was verhandelt ist, bleibt secret" u. s. Nicolai von Ende Januar 1632, bei Jrmer 1, 115. Historische Beitschrift R. F. Bb. XXXII.

Wichtiges mit ihm zu kommuniciren hätte, welches nicht stünde ber Feber zu vertrauen". Und nach der Rückfehr verhehlte er ihm nicht, daß er mehr erwartet habe, als jenes befrembende Sondiren durch Trzka 1). Die beiden Konferenzen hatten ersicht lich den nämlichen tiefern Zweck gehabt, eben den, eine bestimmte, einseitige Anknüpfung vorzubereiten. Da die Art derselben aber wider Arnim's Empfinden verstieß, mar es weder hier noch dort zu näheren entsprechenden Eröffnungen von Ballenftein's Seite In Bezug auf Kaunit schließt eine officielle furaekommen. fächsische Relation folche bestimmt aus?); und wir werden für Aussig etwas Anderes um jo weniger annehmen dürfen, als daselbst nicht der Herzog unmittelbar, sondern nur ein streng an seine Aufträge gebundener Stellvertreter handelte. Es war rekapitulirt Arnim in dem Konzept eines späteren Schreibens an Wallenstein —, "was Eu. Fürstl. Gnaden mit mir zu Kaunis geredet, durch den Herrn Grafen Trzka wiederholt"3).

Nach Nicolai selbst soll der Feldmarschall zu Trzka beim Abschied in Aussig gesagt haben: er bedauere, daß er, bisher des von Friedlands Diener, nun ein Feind werden müsse<sup>4</sup>). In Wahrheit ließ sich alles wieder zu einem ernsten Kriege an. Gustav Adolf billigte — trot Nicolai — damals ausdrücklich die Ansangs nicht gewünschte Offupation Böhmens durch die Sachsen, ließ den Kurfürsten ermahnen, diese aufrecht zu halten und durch weiteres Vorgehen den Feinden immer mehr Abbruch

<sup>1)</sup> Nicolai nach Arnim, bei Jrmer 1, 92 f. 107 (auch Hildebrand S. 9), 115.

<sup>\*)</sup> F. W. Bisthum's Relation an den Kurfürsten vom 24. Januar a. St., bei Irmer 1, 119/120 (Gaedete S. 127).

<sup>\*)</sup> Arnim's Konzept, von Gaedeke publizirt im N. Archiv f. sächs. Gesch. 7, 290 (Nr. 6). Daß die oben angeführten Worte von Arnim in diesem Konzept wieder gestrichen sind, kann nicht gegen ihre Richtigkeit sprechen, da der Sinn der sie ersependen ein ganz ähnlicher ist, letztere nur noch mehr pointirt sind. Was dann ferner folgt, gehört nicht hierher. Jedenfalls läßt sich nicht mit Lenz a. a. D. S. 62/3 behaupten, Arnim habe dem Residenten des Königs in Dresden etwas Sand in die Augen gestreut.

<sup>4)</sup> Armer 1, 115.

zu thun'). Da freilich zeigte sich nun Johann Georg's ganze Unfähigkeit: er wollte erobern und annektiren und ließ seine Armee dabei fast verkommen. Er warf nachher die Schuld für ben unausbleiblichen Rudgang auf die von Seiten seiner Oberften unvollendet gebliebenen Werbungen; aber er felber hat sie, wie ihre fortgesetten Klagen zeigen, in trauriger Beise im Stich gelaffen. So blieben benn auch Arnim's Erwartungen und Bemühungen fruchtlos, seine Maxime: si vis pacem, para bellum! in den Wind gesprochen?). Mit jedem Tage wuchs Wallenstein's Überlegenheit im Kelbe, Dank der vollkommenen Freiheit seiner Bewegungen, ben großartigen Mitteln, über bie er von neuem verfügte, und vor allem seinem unvergleichlichen Genie als Heeresorganisator. Die Feindseligkeiten hatten in Böhmen den ganzen Winter über nicht geruht. Starf zurückgedrängt, beschränkte sich die Offupation bereits Mitte April auf einzelne Fluggebiete. Ballenstein's Auftreten zu Ende biefes Monats ließ keinen Zweifel mehr übrig, daß er die Sachsen vom böhmischen Boden vertreiben werde. Aber noch hielt der König an der Hoffnung fest, durch seine eigenen gleichzeitigen Fortschritte und Siege über die Liga, deren Herz er nach seinen Worten gefaßt hatte, Wallenstein zur Bereinigung mit dem Herzog von Bayern zu nöthigen und den Rursachien die Gelegenheit zur Berftellung ber Dinge in Böhmen zu geben. Wenn diese auch nicht weiter avanciren würden — er hoffte zum wenigsten, daß sie in guter Defensive sich hielten, mit Bewahrung der noch übrigen Vortheile "vor der ankommenden Wallenstein'schen Armee, dabei vielleicht mehr Geschrei als Wolle sein mag"3). Dem Grafen Philipp Reinhard v. Solms übertrug er die wichtige Miffion, den Rurfürsten zur Standhaftigkeit zu ermahnen, insbesondere auch "den widrigen Machinationen zu contraminiren, die Ihre Liebden von gemeinem evangelischem Wejen abzuziehen ober durch die Sußigkeit des

<sup>1)</sup> Irmer 1, 118; vgl. S. 165.

<sup>\*)</sup> Hallwich, Wallenstein und die Sachsen in Böhmen, Forschungen zur deutschen Geschichte 21, 152 f., Arnim insbesondere betreffend S. 157. 179. Kirchner S. 260.

<sup>1)</sup> Gustav Adolf bei Irmer 1, 165.

vorgebildeten Friedens einzuschläfern suchen". Darauf kam es an, den wieder erstandenen Gegner ebenso mit den Waffen wie durch die Kunst der Diplomatie zu überwinden, gegen ihn somit den doppelten Kampf auszunehmen, den er selber führte. Denn mit der Wiedereroberung Böhmens dachte umgekehrt der kaiserliche General den sächsischen Fürsten gesügiger machen, unter beständiger Pression, theils drohend, theils verheißend, ihn zum gewünschten Abschluß des Sonderfriedens mit dem Kaiser bringen zu können. Er hielt, wie Gardiner sagt, in der einen Hand den Olzweig, in der andern das Schwert. Und diesmal hatte er sich zu seiner diplomatischen Aktion, offenbar in entschiedener Rücksicht auf Arnim, seinen Obersten v. Sparr außersehen, der nicht bloß Glaubensgenosse und Landsmann Arnim's, sondern auch in früheren Feldzügen dessen Untergebener im kaiserlichen Heere gewesen war, ohnehin als ihm persönlich befreundet galt.

Wohl in keiner Frage ist der fächsische General so verbächtigt worden als in derjenigen, die sich auf seine folgenden Berührungen mit Sparr bezieht. Auch Irmer beschuldigt ihn, von bem forreften Standpunkt, ben er innegehalten hatte, nunmehr abgewichen zu sein, als wenn er, im Widerspruch mit sich selbst, die Wallenstein'sche Politik, Kursachsen von dem Bundnis mit Schweben zu trennen, fortan begünftigt hatte1). Formell, bis zu einem gemiffen Brade, mag allerdings bas Berfahren, bas er nun beobachtete, unkonscquent erscheinen; ber Sache nach ward es dies gleichwohl nicht. Inmitten ber größten Schwierigkeiten zu vorsichtigstem Laviren genöthigt, hat Arnim, wie ich meine, eine in ihrem Kern stets noch unzweideutige Haltung bewahrt. Daß er gegen Sparr, mit welchem er bamals nicht einmal zuerst in Böhmen, sondern auf einer Urlaubereise nach feiner märkischen Beimat in Berlin zusammentraf2), minder schroff als gegen Trzfa auftrat, daß er ihn anhörte, ist wohl begreiflich.

<sup>1)</sup> Irmer 1, XXXIX. LXII.

<sup>2)</sup> S. Arnim's Schreiben vom 13. März a. St. bei Hallwich, Ballenstein und Arnim im Frühjahre 1632, in den Mittheilungen des Bereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen, 17. Jahrg, S. 159; Forschungen a. a. C. S 180.

Und daß er selbst ihm seine Friedenssehnsucht enthüllte, mit dem Hinweis auf den schließlichen Ausgang dieses deutschen Bruderstrieges, welcher unerbittlich das liebe Vaterland zu einer Beute ausländischer Völker, zu einem "erbärmlichen Schauerspiegel" für die ganze Welt machen werde, bekundet nur sein berechtigtes Nationalbewußtsein und seine treffende Voraussicht. Es konnte ihn dies, wie er dem Kurfürsten schreibt, nicht in den Verdacht der Muthlosigkeit bringen, nachdem der Feind, Wallenstein selber, durch Sparr ihn so überaus eifrig und mit emphatischen Bestheuerungen zu der Friedenshandlung ausgefordert<sup>1</sup>).

Die absolute Bollmacht bes kaiferlichen Generalissimus, bie gerade hier nun in Wirksamkeit trat, imponirte dem sächsischen Feldmarschall ohne Frage 2); sie befreite wiederum jenen von dem letten Berdacht, gegen seinen Herrn treulos zu handeln, und zeigte ihn im Gegentheil erst jett als bessen außerorbentlichen Bertrauensmann. Freilich verstand Wallenstein, sie auch in das gehörige Licht zu setzen, ja in einem Sinne zu gebrauchen, ber bem protestantischen Staatsmann höchst willsommen sein mußte, wenn es auch in Wirklichkeit nichts weniger als der Sinn des extlusiv katholischen Kaisers war; Wallenstein hielt sich damals eben für absolut ermächtigt, nach eigenem Ermessen bindende Friedensbedingungen aufzustellen. Und so ließ er benn beiben evangelischen Kurfürsten seine Dienste anbieten, versprach, auf Rursachsens Vermittelung rechnend, allen evangelischen Fürsten im Reich, die sich dieser Friedenshandlung unterwerfen würden, die volle Religionsfreiheit und ben vollen Besitz der einmal eingezogenen geiftlichen Güter, gleichviel ob die Einziehung vor ober nach bem Baffauer Vertrage erfolgt sei, versprach auch, daß "dies alles aufs kräftigste versichert werden solle"3). Er traf damit Arnim's Herzenswunsch. Bon Natur behutsam und zu= rudhaltend, fragte der sich, ob es ihm wirklich Ernst sei. Jedenfalls kannte er seine alte Abneigung gegen das Restitutionsedikt

<sup>&#</sup>x27;) Die eben erwähnten Mittheilungen, 17. Jahrg., S. 172; Forschungen S. 187; Helbig, Wallenstein und Arnim S. 13.

<sup>3)</sup> Bgl. auch Forschungen S. 184. 192.

<sup>\*)</sup> Selbig S. 11; Forschungen S. 192; vgl. Irmer 1, 193.

und wußte sich wohl auch einig mit ihm in dem Haß gegen die Iesuiten. Die Hauptsache aber ist, daß er Wallenstein's eigenes Interesse zu unmittelbar betheiligt fand, "da seine Rekompens wie er sich überzeugen ließ — ihm nicht allein der Rrieg, sondern auch ein guter Friede verspreche"1). Es entging ihm dabei durchaus nicht, daß dies der von ihm selbst wie von Gustav Abolf erstrebte Universalfriede allerdings nicht, daß Wallenstein's Ziel vielmehr war, einen Theil nach dem andern, erst die Kurfürsten und ihren Reichs-Anhang, danach das isolirte Schweden zum Frieden zu bringen, das lettere in seiner Isolirung dazu zu nöthigen. Allein, indem er die Nothwendigkeit des gleichzeitigen Universalfriedens nicht aus den Augen verlor, war es ihm einerseits sehr erwünscht, daß die in Kraft bestelende Allianz mit Schweden seinem kurfürstlichen Herrn bas Eingehen eines Separatfriedens nicht zuließ, mährend er andrerseits doch hoffte, daß der König sich nicht weigern werde, "die Traktate zu belieben", d. h. dazu frühzeitig genug Stellung zu nehmen, um nicht übergangen, sondern vollauf berücksichtigt zu werden. Deshalb hielt er auch daran fest, "daß ohne des Königs von Schweden Vorbewußt nichts Hauptfächliches traktirt werbe"2), wie denn diefer von Wallenstein's Anerbieten und von Sparr's bezüglichen Eröffnungen durch Rursachsen, dem Rathe Arnim's gemäß, ruchaltlos volle Nachricht erhielt3). In dem freilich täuschte sich Arnim, daß er von dem Schweden ein Entgegenkommen hier erwartete.

Gustav Adolf — und die neueren Quellen ergänzen beständig unsere einschlägige Kenntnis — sah in Wallenstein's Vorgehen nichts als berechnete Täuschung. Die Keligionse verheißungen, meinte er, würden bloß auf dem Papier stehen; die

<sup>1)</sup> Helbig S. 12.

<sup>2)</sup> S. besonders Mittheil. d. Ver. f. Gesch. der Deutschen in Böhmen, 17. Jahrg. S. 171 (Nr. 29), S. 183 (Nr. 51); Forschungen S. 199; Gaedele, Wallenstein's Verhandlungen S. 131/2.

<sup>\*)</sup> Mittheilungen, 17. Jahrg., S. 183 (Nr. 50); Helbig, Gustav Abolf und die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg S. 77; insbesondere s. Gustav Adolf selbst bei Irmer 1, 194 (vgl. S. 197); auch bei Breyer, Beyeträge zur Gesch. des dreißigjährigen Kriegs (1812) S. 207/8.

wahre Absicht seiner Unterhandlung sei es, Zeit zu gewinnen, Trennung unter den Evangelischen hervorzurufen, Rursachsen die Waffen aus der hand zu spielen und so seinen Bortheil zu suchen 1). Noch schienen ihm die Dinge zur Herstellung eines sichern Friedens feineswegs reif, und er forderte für benselben eine gehaltreichere Bürgschaft, als papierene Versprechungen zu geben vermöchten, er stellte seine besonderen Bedingungen2). Bu unmittelbar verband sich dabei die Frage seiner Satisfaktion mit derjenigen seiner eigenen Sicherheit; und da seine Absicht auf Pommern bereits bekannt war, so war Arnim allerdings verstimmt, wenn er auch schwerlich ben naiven Glauben gewisser anderer furfächsischer Rathe theilte, den König mit einem "ausehnlichen Stud Geld" abfinden zu können. Aber von sonstigen Bedenken abgesehen, fürchtete er aus dem Anspruch auf Pommern neue Berwickelungen mit Aurbrandenburg, seinem engeren Baterlande, und alles eher als balbigen Frieden. Bang im Ginflang mit jenem Beweggrunde feiner Friedenssehnsucht mar es ohnehin ja sein politischer Gedanke, "die Selbständigkeit der beiden protestantischen Rurftaaten neben dem fremdem Bundesgenoffen zu wahren"3). Und hätte sich das nicht mit Dankbarkeit und Bundestreue vereinigen laffen, ohne daß Schweden zu furz gefommen ware? Vermuthlich murbe bei einer weniger schroffen Haltung des Könias sich Arnim selber zum Vermittler zwischen ihm und Ballenstein, mit Genehmigung seines Kurfürsten, angeboten haben in der Absicht, die Extreme zu beseitigen, die hohen Ansprüche des Einen zu ermäßigen und ihnen die gebührende Berücksichtigung, die Anerkennung des Anderen zu verschaffen4). Auch so aber

<sup>1)</sup> Zu Breger S. 216. 217 f. namentlich Frmer 1, 202/3. 238.

<sup>&</sup>quot;,... es sei dan zuvor under den evangelischen im reich ein solch corpus formiret, das bestant sei, die pacta wider das haus Österreich, Spanien und die gesambte papisten selbsten zu mainteniren" u. s. w. Frmer 1, 201. Bgl. G. Dropsen, Gustav Adolf 2, 579.

<sup>\*)</sup> Leng S. 49; Jrmer 1, 219. 222; Gaedete S. 256. 267.

<sup>4)</sup> Unter diesem Gesichtspunkte ließe sich immerhin auch verstehen, wenn Urnim an Wallenstein schrieb, er habe sich gefreut, daß dieser "zu Wiedersbringung einer allgemeinen und sicheren Ruhe im H. Römischen Reiche so

hätte er wohl kaum einen Erfolg gehabt. Gustav Abolf mit seinem Pessimismus hatte nur zu jehr Recht; im besten Falle würde das mals immer bloß ein "papierener" Friede zu Stande gekommen sein, den schon der erste katholische Reaktionsversuch durchlöchern konnte<sup>1</sup>).

Wie die Dinge lagen, blieben Arnim und Johann Georg - beide, wie man anerkennen muß, mit dem gleichen Bewußtfein von dem Unrecht und der Unmöglichkeit eines Sonderfriedens - auf ein "Anhören" ber Borichlage Ballenstein's und seines Bermittlers beschränft. Und Sparr selber zeugt für ihre Bundestreue gegen Schweben, wenn er sich endlich über ihr hinhalten und Ausweichen, da er niemals eine richtige Antwort bekommen habe, bitter beschwerte2). Allein eben dies Hinhalten hatte für Kursachsen doch auch einen entschiedenen Bortheil, den Arnim von vornherein gefliffentlich gesucht und ber somit für die Beurtheilung dieses ganzen Abschnittes seiner Bolitik noch vornehm= lich in's Gewicht fällt. In der militärischen Zwangslage, in welche die Indolenz und der Geiz seines Herrn ihn gebracht hatte, mußte er seinen großen Gegner mit möglichst freundlicher Miene, mit bem Scheine wenigstens, daß auf die Bedingungen besselben eingegangen werden sollte, ju "vertröften" und "aufzuhalten" suchen — Ausbrücke, die er mit Nachdruck und wiederholt gebrauchte. Je mehr er Angesichts der Übermacht Wallenstein's die Unerläßlichkeit des Rückzugs von Prag und aus ganz Böhmen erkannte, um so willkommener waren ihm die Friedensbesprechungen, die Begegnungen mit Sparr und gelegentlich auch mit Wallenstein unmittelbar. So erlangte er, wie es von Früheren schon und jest auf's neue von Gaedete nach Gebuhr

sorgfältig" — vorausgesetzt, daß dies nicht eine bloße schmeichelhafte Phrase war und unter den Umständen sein sollte. S. Neues Archiv f. sächs. Gesch. 7, 290 (Nr. 6).

<sup>1)</sup> Beachtenswerth ift hier auch das Bedenken des Kurfürsten von Brandenburg bei Irmer 1, 194.

<sup>\*)</sup> Mittheilungen, 17. Jahrg., S. 177 (Mr. 41) und Forschungen S. 204. Bgl. Rante S. 247.

hervorgehoben ift, die Fähigkeit, wenigstens biesen Rudzug uns gefährbet zu vollziehen 1).

Unter den Verunglimpfungen und Anklagen, die gleichwohl während und noch eine Zeitlang nach ber in Rebe ftebenben Aftion gegen ihn gerichtet wurden, hat Arnim ungemein gelitten. Eine heftige Feindschaft zwischen ihm und bem Grafen Solms, ber ihn schlechthin als Verräther an den Pranger zu stellen bemuht war, ift die nächste Folge gewesen. Durch ben Grafen Thurn, der von der Mission des "verfluchten Obersten Sparr" fein Beil für das böhmische Emigrantenthum erwartete und außerdem, wegen seiner ihm unlängst durch den sächsischen Feldmarschall in Böhmen zu Theil gewordenen Zurudweisung, an diesem ihm von da ab verhaften Manne seine Rache fühlen wollte, murbe Solms noch besonders aufgestachelt. Beide aber stachelten Gustav Abolf; und wenn letterem die Zusammenkunfte Arnim's mit dem geschäftig bin- und hergehenden Sparr von Anfang an äußerst bebenklich erscheinen mußten, so hat er sich durch die beiden Grafen nur noch mehr einnehmen und argwöhnisch machen lassen, als ob Arnim's Untreue Kursachsen zu Abfall und gefährlichem Theilfrieden verleiten könnte. schwerem Kummer bemerkte der sächsische Feldherr und Staatsmann frühzeitig bes Königs Ungnabe und Migverständnis. Dennoch - so schrieb er dem Kurfürsten Johann Georg, nachdem er sich vor ihm persönlich verantwortet hatte — musse er "auf die jegige Gefahr sein Absehen mehr richten"2). Aber gerade vom Konig und von dessen einsichtsvollem Kangler ist, wie Irmer's Edition uns zeigt, ihm nachher die glanzenoste Recht= fertigung ertheilt worden. Eigentlich rechtfertigte ihn bereits die noch mahrend Sparr's Verhandlung für den Pfalzgrafen August von Sulzbach ausgestellte Instruktion, wenn in dieser der König es billigte, daß der Rurfürst "die Wallensteinischen Borschläge, um seine Intentionen zu erforschen, zwar anhöre", und wenn er hier August als seinen neuen außerordentlichen Gesandten an ben

<sup>1)</sup> Gaebele, Ergebnisse S. 67.

<sup>\*)</sup> Gaedele S. 128. 130. Vornehmlich f. Jrmer 1, 169 f.; 2, 167/8; vgl. Hilbebrand S. 12; Breyer S. 222.

Rurfürsten beauftragte, dafür zu sorgen, daß dieser sich mit den Traktaten nur nicht übereile, sondern "anders nit als dilatorie und excuse der benöthigten Rommunikation mit anderen konföderirten Königen, Fürsten und Ständen antworte"). Das gerade und nichts weiter that Arnim in den nämlichen Tagen — Mitte Juni — im Namen seines Herrn, aber völlig aus eigenem Antried<sup>2</sup>). Den Feind aufzuhalten, sollte August den sächsischen Kurfürsten ermahnen; und so wiederholte der König mit dem Ausdruck selber die Tendenz des verleumdeten Mannes.

Der striften Wahrheit entsprach es freilich nicht, als Gustav Adolf nach dem Scheitern dieser Traftate, nach der durch August's Intervention in Dresden immerhin geförderten, aber mehr noch burch sein königliches Versprechen fräftiger und direkter Sulfsleiftung bewirften Absage Johann Georg's an Wallenstein, wieder einem andern Abgesandten dorthin die Ordre mitgab: "Er folle, wenn der vergangenen Arnim'schen Traftate halber Meldung geschähe, vorgeben, daß Ihre Kon. Maj. Ihrer Kurf. Durchlaucht hierunter niemals verdacht". Aufrichtiger gestand er dem leidenschaftlich erregten Grafen Thurn, wahrscheinlich während seines berühmten friegerischen Renkontres mit dem kaiserlichen Beneraliffimus vor Nürnberg im folgenden August oder September: "Arnim ist nicht so bos, als man's vermeint"; und sogar Thurn fonnte später nicht umbin, dies durch den Rusat zu erläutern, der König habe als ein hochweiser Herr ein besseres Urtheil von feiner Handlung gewonnen 3). Ich febe deshalb um fo weniger Grund zur Bemängelung ber gang spontanen Außerung Orenstierna's: jener habe die Verbindung mit Wallenstein flugerweise gepflegt, um diesen von dem Rurfürstenthum abzuhalten!4)

Ja, Gustav Adolf selber hat damals vor Nürnberg durch den nämlichen Sparr Unterhandlungen mit Wallenstein anzuknüpfen versucht und ihm Anerbietungen gemacht, die erst den Schlußstein dieses Kapitels bilden. So sehr er jedem voreiligen

<sup>1)</sup> Jrmer 1, 202. 238.

<sup>2)</sup> Arnim in den Mittheilungen a. a. D. S. 183 (Rr. 51).

<sup>8)</sup> Irmer 1, 270; 2, 127.

<sup>4)</sup> Irmer 2, 40; dazu Einleitung von 1, LXII.

und ungenügenden, jedem halben Frieden abgeneigt mar, so ernst= lich sah er selber boch sich durch die ganze Lage aufgefordert, bem Kurfürsten und ben übrigen Evangelischen im Reiche seinen eigenen Friedenswunsch, seine Richtung auf einen ehrenvollen, in sich selbst gesicherten und allgemeinen Frieden zu beweisen, hiermit nicht nur negativ, sondern auch positiv eine deutliche Stellung zu jenen Borichlägen seines Begners zu nehmen und, aus seiner bisherigen Reserve heraustretend, zum ersten Mal im weiteren Umfange dasjenige zu bezeichnen, mas er felbst für einen jolchen Frieden nothwendig fand. Längst bekannt sind des Königs dahinzielende Erklärungen an den Kurfürsten von Sachsen, als den Bornehmsten, den sie angingen, wenn wir auch viele intereffante Einzelheiten jett erft aus Irmer's Buch erfahren. Bekannt sind ferner die einschlägigen Eröffnungen, welche er. die Gelegenheit benutend, der ihm besonders nahe stehenden Reichsstadt Nürnberg machte und welche dadurch ein hervorragendes Interesse beanspruchen, daß er sie mit eigenem Munde ihren Abgeordneten vortrug1). Weit weniger befannt aber ist die Thatsache, daß er, furz nach seinem versehlten Sturm auf Wallenstein's befestigtes Lager, sogar ihm in aller Form seine hauptsächlichen Friedensbedingungen, in schriftlicher Ausarbeitung von Orenstierna, zustellen ließ oder doch zustellen laffen wollte2). Und da er, wie feststeht, gerade damals den bei einem voraus= gegangenen Gefecht in seine Gefangenschaft gerathenen Sparr an Wallenstein abschickte, um ihm ausdrücklich eine Friedenstraktation mit Oxenstierna als seinem Unterhändler vorzuschlagen, jo darf man wohl annehmen, daß Sparr der Überbringer seiner

<sup>1)</sup> Brener S. 215 f.

<sup>\*)</sup> Dieselben — vor mehreren Jahren von Obhner, die Politik Schwedens im Westfälischen Friedenskongreß (deutsche Übersetzung, 1877) S. 16 frag=mentarisch mitgetheilt und danach von mir für den Gustav Adolf = Artikel in der Allgemeinen deutschen Biographie 10, 207/8. 212 benut — sind freilich so gut wie unbeachtet geblieben. Jett sinden sie sich theilweise reproduzirt in den "Anonymen Aufzeichnungen" bei Irmer 1, 265/6 und, was allerzdings von weit größerem Belang ist, zum ersten Wale vollständig in authenztischer Form veröffentlicht in: Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling 1 (1888), 540 f.

Bedingungen war oder mindestens sein sollte. Derselbe rühmte sich, bei seinem mächtigen Vorgesetten und Gönner — ber ibn vor furzem erft zum faiserlichen Generalwachtmeister befördert hatte — etwas zu Wege bringen zu können 1). Und von der umfaffenden Bollmacht, dem maßgebenden Ginfluß Ballenftein's überzeugt, suchte nun der König seinerseits durch lockende Antrage ju fodern. Bum Erfat für bas ben urfprünglichen Befitern restituirte Medlenburg sollte an den Herzog-General allerdings nicht die Pfalz, die schon um der Kurstimme willen nur einem Evangelischen gehören durfte2), wohl aber ein reiches katholisches, ein geistliches Stiftsland aus den schwedischen Eroberungen, das Bisthum Bürzburg zugleich mit dem Herzogthum Franken, abgetreten werden. Es wurde nur eine von vielen Safularisationen gewesen sein, die der König vorhatte; und er mochte diese um so ausführbarer und rathsamer finden, als sie erfolgt sein würde auf Rosten der besiegten und überwundenen Liga, die er mit Recht von Wallenstein ebenso als von ihm felbst gehaßt glaubte.

Wie er sich aber die Satissaktion seines bedeutendsten Gegners angelegen sein ließ, so sollte dieser auch wissen, welche Satissaktion er für sich dagegen forderte. Überhaupt den Feinden gegenüber zum ersten Male erhebt Gustav Adolf in diesen Nürnberger Friedenssatzungen — leges seu conditiones pacis universales per Germaniam sind sie betitelt 3) — den Anspruch auf Pommern als deutsches Lehen. Er betont zugleich die Entschädigung Kurbrandenburgs, die, da es hierbei besonders auf das Erzstist Magdeburg abgesehen ist, mit Nothwendigkeit wieder eine solche Kursachsens nach sich zieht. Überhaupt aber berücksichtigt er seine deutschen Bundesgenossen, soviel nur möglich, und sieht gerade in den ihm mit dem Schwert unterworsenen

<sup>1)</sup> Irmer 1, 289. — In den "Anonymen Aufzeichnungen" S. 265 wird Gustav Abolf's Auftrag an den "gefangenen Obristen Sparrer" mit seinen in Rede stehenden Friedensanerbietungen positiv in den nächsten Zusammens hang gebracht.

<sup>2)</sup> Irmer 1, 139.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) . . . conceptae Norimbergae vivo Rege et ex hujus mandato mense Septembri anno 1632.

Stiftern nach Kriegsrecht das passenbste Objekt für ihre Schadloshaltung und Belohnung. Er fordert im allgemeinen Religions= freiheit, Aufhebung des Restitutionsedifts und Buruckgabe der ben Evangelischen entriffenen Güter und trifft in diesem wichtigsten Bunkte genau bas, mas der Friedlander so lockend an Arnim, an Kursachsen proponirt hatte. Durfte der König nicht immerhin hoffen, von hier aus zu einer Einigung mit ihm zu gelangen, oder stellte er, als wenn er Trug durch Trug erwidern wollte, dies alles lediglich zum Schein auf? Man könnte es in ber That annehmen nach seiner bisherigen Haltung und nach seiner unlängst gethanen Behauptung, daß er, um die Katholiken murbe und zum Frieden wirklich geneigt zu machen, noch eine aroke Keldschlacht schlagen, noch einen Sieg erringen muffe1). Man könnte es nach seinem letten militärischen Migerfolg gegen Ballenstein annehmen, weil ihm daran liegen mußte, Reit zu neuer Sammlung und Herstellung seiner Kräfte zu gewinnen. Allein es läßt sich ebensowohl annehmen, daß er, belehrt durch jenes erste, jenes "mörderische" Busammentreffen mit diesem bisber nicht erprobten Keinde, seine Überzeugung, zu siegen, nicht unbedingt aufrechtzuhalten magte2) und, bei der Unsicherheit der aanzen damaligen Lage das Gewiffe dem Ungewiffen vorziehend, eine Abfindung mit ihm jest bei Zeiten suchte - eine Abfindung, bie doch immer seinem Brincip zum Siege verhelfen und seine unwiderruflichen Forderungen zur Ausführung bringen sollte.

Was auch des Königs wahre Meinung sein mochte — er gab dem Herzog von Friedland auf alle Fälle die Lektion, daß er sich nicht übergehen ließ, daß ohne ihn kein Abschluß möglich war, daß er, der Direktor der Evangelischen im Krieg wie im Frieden, in erster Linie zu den Verhandlungen herangezogen werden mußte. Der Herzog, wie er ihm im Felde gegenüberstand, sollte sich ihm nun auch als Diplomat und Politiker stellen; er sollte ihm bekennen, ob es mit seinen freisinnigen Religionsverheißungen ihm Ernst sei, und ob er, unbekümmert

<sup>1)</sup> Irmer 1, 139/140.

<sup>3)</sup> Bgl. Rante S. 256.

um die Vorwürfe und die Feindschaft der katholischen Liga, den Widerstand derselben brechen werde. Arnim selber konnte nicht mehr wünschen als dieses, und so hätte er es bereits auch während seiner eigenen Verhandlungen mit Sparr am liebsten gesehen. Waren sie gescheitert, so fanden sie jest also ein kaum erwartetes Nachspiel durch den König, der, bundestreu gegen den Kurfürsten wie dieser gegen ihn, die nöthige Wittheilung mit Bezug auf Sparr in Dresden machen und dabei betheuern ließ, er werde ohne Vorwissen und Willen Johann Georg's keine Traktate eingehen, die Waffen auch nimmermehr vor Erreichung des großen allgemeinen Zwecks aus den Händen legen.).

Alles schien auf Wallenstein anzukommen — er aber wich aus, er wollte mit Gustav Abolf nicht verhandeln. Erft ließ er durch den Generalwachtmeister Sparr ihm sagen, daß er hierzu keine Bollmacht habe; und als er dann pro forma von Wien her Instruktionen einholte, sah er richtig voraus, daß auch dort keine Geneigtheit zu solcher Berhandlung, am wenigsten auf Grund ber schwedischen Bedingungen vorhanden mar. Sein Benehmen war jett ein zweifellos korrektes; "er blieb in vollster Loyalität gegen den Raiser"2), ohne daß ich hierin unter den obwaltenden Umständen ein besonderes Berdienst zu sehen vermag. Er war zu ftolz, um aus der Hand bes fremden Gindringlings ein Land und eine Burbe anzunehmen, die, mahrend er dadurch mit allen fatholischen Mächten in unversöhnliche Keindschaft gerathen wäre, ihm seinen Anspruch auf die Kurpfalz nicht vergessen machen, ihm durchaus kein Aquivalent hiefür bieten konnten. Er war überhaupt zu klug, auf Territorialentschädigungen für sich und Undere einzugehen, welche die odiose Frage der Säkularisationen in unberechenbarem Umfang hätte aufleben laffen. Er kounte, wie schon Ranke hervorhebt, wohl auf Zurudnahme des Ebifts sein Augenmerk richten, nicht aber auf Abretung ansehnlicher geiftlicher Bebiete, die den Rechten und Ansprüchen bes Raijers geradezu entgegenliefen — nicht denen der liguistischen Fürsten allein, mit welchen boch, wie sein gerade im Moment gebeffertes

<sup>1)</sup> Irmer 1, 270; vgl. G. Dropfen 2, 625.

<sup>2)</sup> Irmer 1, XLI; über Wallenstein's Ausweichen 1, 289; 2, 29.

Berhältnis zum Kurfürsten von Bayern und seine anderweitigen politischen Erwägungen zeigen, formlich und rabifal zu brechen auch gar nicht in seinem Interesse lag. Was den Raiser und beffen Sohn betrifft, fo maren feine mit Danemark eingefädelten Intriguen ohnehin längst von selber aus Mangel an dem nöthigen Entgegenkommen zu nichte geworben. Nur sein Be= streben, Dänemark gegen Schweden aufzureizen, war geblieben; und noch weniger als das Erzstift Bremen würde er, wobei er wiederum auf Christian's Eifersucht rechnen konnte, dem feindlichen Könige Pommern ohne weiters gegönnt haben. Sein staatsmannischer und fein Feldherrn-Nimbus, fein reichsfürstlicher Ehrgeiz tam in's Spiel; er wurde vor der Zeit abgebankt haben, wenn er ein Bugeständnis machte, welches außerdem die beiben evangelischen Rurfürsten ihm nicht näher gebracht, sondern weit eher von ihm abgestoßen hätte. Die Hauptsache ist mohl, daß er wegen der erfolgreichen Burudweisung ber Schweden von seinem Feldlager vor Nürnberg triumphirte, als ob er einen großen Sieg davongetragen, und fich gewaltig fühlte. Er hoffte, mit ihnen bald noch ganz anders abzurechnen. Und wie Urnim ihn selber mit Sparr hingehalten hatte, so wollte er jest durch den Nämlichen nur den König hinhalten, bis seine Vorbereitungen zur blutigen Abrechnung ihm vollendet schienen. Guftav Adolf war indes auf seiner Hut.

Bekanntlich weiß Rasin noch von einem andern Versuch zu berichten, den der König nach seinem Abzug von Nürnberg angestellt hätte, um den Friedländer für seine Pläne zu gewinnen. Er soll durch den Grasen Solms jenen böhmischen Emigranten Vubna aufgesordert haben, ihm jetzt förmlich, mit seiner eigenen königlichen Assistenz, die böhmische Krone anzutragen. Sine wesentliche Abweichung wäre dies von der Mission Sparr's gewesen, eine Steigerung und Verschärfung, die schon deshalb nicht mit Irmer der Zeit nach vorher gesetzt werden dürste, auch wenn sie nicht ausdrücklich als später, als erst nach den Tagen von Kürnberg erfolgt, bezeichnet wäre<sup>1</sup>). Gesetzt, daß Kašin

<sup>1)</sup> Rasin bei Gaebeke S. 320; Irmer 1, LXXX.

die Wahrheit sagte, so würde Gustav Adolf jest noch einmal -- und eben jest erst, da seine Aufträge an Sparr, obwohl verletend für den Raifer, doch feine Aufforderung Ballenftein's jum Berrath enthielten - ju feinem früheren Borhaben guruck gekehrt sein, diesen durch Stachelung seiner Ambition auf Abwege und zum Abfall vom Raifer zu locken. Ein wie überwältigendes Interesse hatte er danach gezeigt, den gordischen Anoten des Arieges um jeden Breis zu zerhauen — und welche eigenthümliche Schätzung seines allein noch ernstlich in Betracht kommenden Gegners! Den einflufreichsten und zugleich den elendesten Menschen würde er in Wallenstein gesehen haben. Bis jest aber wissen wir nur so viel, daß er sich damals an Bubna's nächsten Barteigenoffen, und das mar wieder ber Graf Thurn, mit der Aufforderung gewandt hatte, ihm neue Mittel zu ferneren Berhandlungen mit Wallenstein anzugeben, daß Thurn, welcher Sparr nicht weniger als Arnim zum Teufel wünschte, Bubna als den rechten Mann zum Unterhändler bezeichnete, und daß er, der unversöhnliche böhmische Rebell, die Unterhandlungen allerdings wohl ganz im Sinne des Verraths am Raiser geführt sehen wollte. Thurn seinerseits hoffte ebenfalls auf unauslösch liche Rachsucht des Friedländers gegen Ferdinand und meinte, die jetigen großen Vollmachten desselben könnten zu ihrer Befriedigung nur vortheilhaft jein 1). Er bruftete fich spater damit, daß er "jederzeit begehrt und gesucht habe", ihn zur Aneignung ber böhmischen Krone zu bestimmen?). Wir wissen freilich auch noch, daß Thurn, "wegen Leibesindisposition", durch den ihm nahestehenden Grafen Solms sein Gutachten auf die Aufforde rung des Königs schriftlich abfassen und diesem zustellen ließ.

<sup>1)</sup> Thurn's Antwortschreiben an den König aus Rothenburg a. T. vom 17./27. September (mehr als acht Tage nach des Königs Abzug von Kürnberg). Hildebrand S. 14.

<sup>2)</sup> Hildebrand S. 35, vgl. S. 24.

<sup>3)</sup> Daß aber Thurn und kein anderer der eigenkliche Verfasser war, bezeugt, wie auf die Einwendungen von Lenz S. 66 zu bemerken ist, Thurn's ausdrückliche Unterschrift in dem Abdruck: Arkiv till upplysning om Svenska krigens och krigsinrättningarnes historia 2, 594. Vgl. auch Jrmer 1, XLI Anm. 2.

Indes, wenn bereits Rasin eingesteht, daß die beabsichtigte Reise Bubna's zu Wallenstein unterblieben sei, so werden wir den Bemühungen Thurn's erst recht keine praktische Tragweite beimessen dürsen. Bei Wallenstein würden sie damals schlechterdings keinen Boden gefunden haben; alle Spekulationen auf seinen Absall waren zum mindesten sehr voreilige.

Bon dem leichtfertigen Optimismus des böhmischen Emigrantenhäuptlings stach ber streng warnende Pessimismus des schwedischen Reichstanzlers grell ab. Wohl hielt auch er den Friedländer für einen Mann voll Lug und Trug; die Wirkung hiervon fürchtete er aber nur für seinen König. Er verwarf moralisch die Intervention Sparr's, der lediglich in Hoffnung auf schnelle Befreiung aus seiner Rriegsgefangenschaft noch immer einen Erfolg hinsichtlich Wallenstein's in Aussicht stelle, die Sache leicht mache, mahrend "ganz nichts dahinter" jei und letterer eiligst in aller Stille außerordentliche Berftärkungen an sich ziehe. Nicht mehr zu trauen, nein, zu fechten gelte es, bis der Konia die Feinde zu Boden geworfen, "mit seinem Anie auf ihrem Sals fage und ben Degen an die Burgel ihnen ftehen hatte jo würde er alsbann jagen: so und jo mache nun Frieden!" Alls Oxenstierna dies — gegen Ende Oftober — im Gespräch mit ein paar heffen-darmftädtischen Befandten außerte1), war freilich schon eine entscheibende Wendung eingetreten. Die beiben großen Gegner standen im Begriff, auf fursächsischem Boben, der eine als Zwingherr und der andere als Retter, in offener Keldichlacht sich mit einander zu messen. Nur wenige Tage noch, und die Katastrophe von Lüten erfolgte. Jede der beiden Parteien hoffte, den Sieg zu erfämpfen; jede auch rühmte sich nachher des Sieges. Aber wenn schon die Schweden und Protestanten die Oberhand behaupteten — den Verluft, den fie durch den Tod des Heldenkönigs erlitten, tam einer schweren Niederlage gleich. Wie die Jesuiten darüber triumphirten, so frohlocte auch Wallenstein, daß dieser Todesfall viele Beränderungen

<sup>1)</sup> Relation v. Hertinghausen's und Happel's vom Oftober/November 1632, bei Irmer 1, 289/290; vgl. 2, 34/35.

hervorrusen und das nächstfolgende Kriegsjahr größere Fortschritte gegen des Kaisers Feinde bringen werde. Er frohlodte, daß nun die Protestanten ihr Haupt verloren hätten<sup>1</sup>). Er bemerkte nur zu wohl, daß Drenstierna als des Königs Nachsolger in der Leitung der öffentlichen Dinge seine große Autorität nicht hatte und nicht haben konnte, und dachte, diesen Umstand sich mit seiner ganzen politischen Klugheit zu Ruße zu machen.

Neue Aussichten eröffneten sich ihm. Allein, wohl ehe er selbst es sich versah, begann sein Verhältnis zum Kaiser und zum Kaiserhof, welches bis dahin, wenn auch keineswegs warm, so doch klar gewesen war, sich in der That von neuem zu trüben. Verschiedene Einflüsse, entgegengesetzte Strömungen kreuzten sich — des Friedländers Politik sollte die mannigsachsten und nun erst die widerspruchvollsten Anderungen ersahren<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Hallwich 1, 147; Hilbebrand G. 25.

<sup>\*)</sup> Der inzwischen erschienene Schlußband (III.) der Frmer'schen Publikation wird in der Folge ebenfalls näher besprochen werden und bei dieser Gelegenheit auch Gindely's ueueste Arbeit: "Walbstein's Vertrag mit dem Kaiser bei der Übernahme des zweiten Generalats" — Abhandl. d. kgl. böhm. Gesellschaft d. Wissensch. VII. Folge 3. Bd. (Philos. spistor. Klasse Kr. 4) — Verücksichung sinden.

# Miscellen.

# Ancillon's Denkschrift vom 4. Februar 1813.

Amischen ben beiben großen Erfolgen der preußischen Kriegs= partei von 1813, dem Aufruf zur Bildung freiwilliger Jäger=Detache= ments (3. Februar) und dem Bündnis mit Rugland (27. Februar), liegt grell abstechend eine Zeit des Diplomatisirens. Preußen er= öffnet mit Frankreich wie mit Rußland eine Unterhandlung, die weit abliegt von den Zielen des späteren Freiheitskampfes; zunächst be= gehrt es einen Waffenstillstand, nach welchem die französischen Beere hinter die Elbe, die russischen hinter die Weichsel zurückgehen sollen, aller Bortheil also auf Seite der ersteren gewesen wäre. Der Schlüssel zu dieser Politik ift die Denkschrift bes preußischen Staatsraths Un= cillon vom 4. Februar: eine der wichtigften Kundgebungen des speci= fischen Breugenthums. Ancillon erklärt fich befriedigt, wenn Breugen feine alten polnischen Besitzungen, außerdem im Besten Magdeburg und etwa noch die Altmark zurückerhält. Das übrige Deutschland links der Elbe mag in französischen Fesseln bleiben: Rappelons-nous, bemerkt der Verfasser, que nous sommes Prussiens premièrement et avant toutes choses.

Eine Kunde hiervon hatte Niebuhr, als er 1816 in einem Briefe an Gneisenau sein Verdammungsurtheil über Ancillon sormulirte (Delsbrück, Gneisenau 5, 78). Der erste Historiker, dem die Denkschrift vollständig vorlag, war M. Duncker; er sand sie "kleinlich und ängstslich" (Aus der Zeit Friedrich's des Großen und Friedrich Wilshelm's III. S. 489). Aber unbegreislicherweise hat er sowohl wie Oncken, der sie gleichsalls benußen durste (Österreich und Preußen im Besreiungskriege 1, 163), unerwähnt gelassen, daß der preußische

König ihr unumwunden beipflichtete (s. unten Nr. 2). Friedrich Wilshelm schickte sie am 5. Februar seinem Staatskanzler, indem er meinte, daß sie auch dessen Grundsätzen entsprechen werde. Darin irrte der König. Hardenberg war damals überzeugt, daß auf die von Anscillon vorgeschlagenen Bedingungen kein dauerhaster Friede möglich sei. Er unterwarf die Denkschrift einer scharfen Kritik, beraubte sich aber selber des schneidigsten Kampsmittels, indem er, wie Ancillon, Preußens Vergrößerung im Osten suchte. Da nun Knesebeck, der für die Unterhandlung mit dem Zaren außersehen wurde, die polsnische Politik von Ancillon und Hardenberg noch überbot, so drohte das große Werf des russisch zweußischen Vündnisses gänzlich zu scheitern. Erst ein neuer gewaltiger Ansturm der Patrioten brachte es schließlich zu Stande.

### 1. Dentschrift des Staatsraths Ancillon. Breslau 4. Februar 1813.

La Prusse doit-elle dans ce moment s'attacher uniquement à l'Autriche, s'associer à ses vues médiatrices, rester l'alliée de la France aussi longtemps qu'elle le sera ou qu'elle fera le semblant de l'être?

Ou la Prusse doit-elle se hâter de faire sa paix particulière avec la Russie et de conclure avec elle un traité d'alliance contre la France? Doit-elle suivre ce parti, que l'Autriche y consente et le lui conseille, ou non?

Si l'Autriche, pour ne pas perdre de temps, avait déclaré sa médiation et ne s'était pas contentée de l'offrir; si elle avait elle-même établi les bases de la paix générale, au lieu de demander leurs propositions à chacune des puissances belligérantes; si elle avait fait des rassemblements militaires et concentré promptement ses troupes dans les procinces de l'ouest de la monarchie, afin d'appuyer son langage; il n'est pas douteux que la Prusse ne se fût invariablement attachée à elle et n'eût marché sur la même ligne.

Mais l'Autriche n'a rien fait de tout cela, elle négocie encore, pour faire accepter sa médiation par les intéressés, et perd ainsi un temps précieux; elle descend, quoiqu'elle en dise, au rôle de porteur de paroles de paix; elle arme lentement; elle arme peu de troupes, soit impuissance, soit jalousie, soit faiblesse; elle n'a pas compris toute l'étendue du rôle qu'elle est appelée à jouer, ou elle ne s'est pas élevée à sa hauteur. Sa vacillation et sa lenteur sont tout à l'avantage de la France et sont contraires aux intérêts de la Russie, de la Prusse, de la cause générale, comme aux siens propres.

D'un autre côté la Russie s'avance et menace d'envahir la plus grande partie de la monarchie prussienne, encore dans l'espérance d'engager la Prusse à faire cause commune avec elle; la Russie n'abuse pas de sa force, non seulement elle ne commet point de ravages, elle ne s'empare pas des revenus du roi, mais elle traite les sujets de S. M. avec la plus grande douceur, elle observe la discipline la plus sévère. La Russie peut facilement changer d'action comme de langage; irritée de voir que la Prusse ne répond pas à ses avances, elle pourrait lui faire beaucoup de mal, décréter des réunions sur lesquelles il serait ensuite difficile de revenir, ou du moins priver le roi de la plus grande partie des ses revenus et de ses moyens et réduire la Prusse à une inaction forcée.

La convention du général d'Yorck que le roi n'a pas pu ratifier, par ménagement pour la France, est sur le point d'expirer. Il est à craindre que, si le roi ne s'arrange pas avec la Russie, elle ne désarme les troupes de S. M. et ne la prive d'un superbe corps d'armée, ou que, vu la disposition des esprits, le général d'Yorck ne se porte à des mesures coupables qui compromettraient l'autorité du roi et l'honneur du trône.

Enfin, il règne dans toute la monarchie une fermentation qui peut devenir facilement dangereuse, si l'on ne se hâte pas de l'apaiser ou de la modérer par une marche à la fois pru-Sans doute dans une monarchie bien condente et ferme. stituée on ne doit pas montrer trop de complaisance pour l'opinion, et dans plus d'une occasion S. M. a montré qu'une politique appropriée aux vrais intérêts de l'État et dictée par la raison éclaire l'opinion, la gagne ou la ramène. Sans doute le nombre des esprits exaltés, qui ne veulent qu'un grand mouvement et qui, consultant plus leurs passions que leur devoir et mesurant leurs espérances à leurs désirs, ne rêvent que des révolutions générales, n'est pas considérable; on s'est toujours mépris sur leurs forces, parcequ'ils parlent beaucoup, parlent haut, s'agitent et se remuent dans tous les sens. La masse de la nation est saine, attachée à son maître, ne sépare pas les intérêts de l'État des siens et ne veut combattre qu'avec lui,

pour lui et par ses ordres; mais cette masse peut être facilement égarée dans un moment critique; elle hait les Français à juste titre; elle supporte impatiemment leurs vexations et même leurs simples demandes; elle craint l'approche des Russes venant comme ennemis, elle attend et espère beaucoup d'eux, s'ils arrivent comme alliés et comme amis; il serait possible qu'il se formât une funeste coalition entre les esprits éxaltés et les esprits faibles,

très vrai1).

entre les hommes à projets chimériques ou criminels et les hommes purs, fidèles, mais exaspérés par les évènements. Il résulterait de là que ceux qui doivent recevoir l'impulsion, la donneraient, et que celui qui seul a le droit et l'obligation de la donner, aurait l'air de la recevoir. Le premier des devoirs comme le plus important des intérêts est de prévenir toute espèce d'atteinte portée à la majesté du trône; il faut avant toutes choses sauver l'ancre du salut, l'autorité du roi et conserver dans leur intégrité les principes purs de la monarchie. Il est bien sûr que le peuple devrait attendre avec soumission et dans un silence respectueux que le roi prononçât dans sa haute sagesse son parti et son opinion; mais il ne s'agit pas ici de ce qui devrait être, il s'agit de ce qui est: on ne peut pas nier que les esprits ne soient dans une effervescence qui peut facilement enfanter des excès;

le seul moyen de prévenir le désordre est de donner au mouvement sa règle et sa direction, et l'alliance de la très vrai. Prusse avec la Russie lui donnera l'une et l'autre.

Ce qui s'est passé et se passe encore dans la Prusse orientale et dans la Lithuanie, vient à l'appui de ces réflexions:

<sup>1)</sup> Die Randbemertungen Hardenberg's find gesperrt, die von Anesebed emgiv gedruckt.

les Russes ont été reçus partout avec des transports de joie, des acclamations bruyantes; on a oublié complètement que le roi était l'allié de leurs ennemis; ces ennemis n'ont obtenu que ce qu'on ne pouvait pas refuser à l'humanité souffrante les Russes ont été accueillis avec enthousiasme; déjà beaucoup de jeunes gens sont entrés dans la légion allemande; des agitateurs sans vocation et sans titre ont publié des proclamations qui ne sont pas restées sans effet, et l'homme qui se trouve aujourd'hui en Prusse à la tête de l'administration¹), porté par tempérament aux mesures violentes et par principes aux formes républicaines, échauffé par les succès, aigri par ses injustices personnelles, n'est certes pas propre à calmer l'effervescence générale et à faire marcher les esprits dans les ornières de la loi.

Il me paraît donc nécessaire que S. M. envoie le plus tôt possible un négociateur à l'empereur Alexandre, afin de conclure avec lui la paix particulière de la Prusse et, à la suite de cette paix, une alliance solide et bien calculée. On ne saurait trop se hâter de le faire; il faut à l'état qui flotte entre l'alliance odieuse de la France, véritable inimitié déguisée, et l'amitié sourde et secrète de la Russie, encore cachée sous des formes hostiles, un point d'appui décidé et fixe; il faut que le roi et ses fidèles sujets puissent du moins placer l'espérance d'un côté et la crainte de l'autre et ne soient plus partagés entre deux craintes, qui les travaillent alternativement.

sans doute.

Si l'Autriche consent à la paix et à l'alliance de la Prusse et de la Russie, elle ne fait que ce que ses propres intérêts lui dictent, du moment où elle ne veut pas se déclarer ellemême l'arbitre de l'Europe, le défenseur de la cause générale

<sup>1)</sup> Der Freiherr vom Stein.

et l'allié de la Prusse; ce consentement sera un avantage d'autant plus grand pour cette dernière puissance qu'elle peut alors se flatter que la cour de Vienne prendra dans la suite un parti plus décisif; mais si l'Autriche, mance ce ci heureusement quant à la fois d'équité et de poliniest point le cas. tique, refuse son consentement à l'alliance de la Prusse et de la Russie ou si elle diffère simplement de le donner, la Prusse doit, ce me semble, passer outre sans difficulté. L'Autriche peut perdre du temps, si elle ne pense qu'à elle même et à un avenir peu éloigné; la Prusse n'a pas de temps à perdre, | ces observations sont

à moins qu'elle ne veuille compro- très justes.

mettre son existence ou plutôt la perdre pour toujours.

La paix avec la Russie sera facile à conclure; les deux puissances n'ont jamais été ennemies, et le caractère personnel des deux souverains, leur amitié réciproque rendent à cet égard les négociations inutiles. Il suffira que le roi énonce son voeu, exprime son désir, et la

Dans le fond il n'y a pas de paix à conclure; nous avons fourni un corps auxiliaire, mais nous ne sommes point en guerre avec la Russie.

paix sera faite. Mais un des articles de ce traité de paix doit être une alliance solide entre la Prusse et la Russie; sans cette alliance, qui confondra les forces comme les intérêts des deux États, la paix ne signifierait rien, et la Russie serait arrêtée ou entravée dans ses opérations militaires; la Prusse aurait tout à craindre de la France, sans avoir rien à espérer de la Russie: cette condition serait pire que sa condition actuelle.

L'alliance de la Prusse et de la Russie dans la guerre actuelle ne sera avantageuse pour le roi qu'avant que le but de la guerre sera déterminé au préalable entre les deux puissances, de manière à rendre la paix avec la France probable et même prochaine.

La guerre peut avoir deux buts différents, l'un plus vaste, plus brillant, mais très éloigné et fort difficile à atteindre, l'autre plus rétréci, moins glorieux, mais plus voisin et d'un accès plus facile.

Le premier consisterait à vouloir enlever à la France non seulement la monarchie universelle, mais encore la prépondérance absolue, à lui arracher ou à obtenir d'elle l'Allemagne, la Hollande, l'Espagne, l'Italie et, la renfermant entre le Rhin, la mer, les Alpes, le Jura et les Pyrénées, assurer la pacification générale de l'Europe sur son affranchissement, et son affranchissement sur les bases de l'équilibre politique.

Le second serait de se contenter de l'indépendance de la Russie déjà acquise par le bienfait des éléments et par la force des armes, de rendre à la Prusse cette indépendance précieuse et d'agrandir en même temps la base de sa puissance réelle, de manière à ce qu'elle ait en elle-même sa garantie.

Sans contredit le premier de ces buts plait à l'imagination, toujours amie de ce qui est vaste, et satisfait en même temps la raison, qui aime les vues générales et solides; une paix qui enlèverait à la France les pays que nous avons nommés plus haut, assurerait la liberté à des peuples qui la méritent, affranchirait le emmerce de ses cruelles entraves, contenterait l'Angleterre, rétablirait dans leurs droits les principales dynasties qui ont été dépouillées, ôterait à Napoléon les moyens, sinon le désir de troubler l'Europe et de l'asservir de nouveau; mais on ne doit pas se le dissimuler; d'un côté, une paix pareille ne peut être amenée que par une guerre

longue et sanglante, de l'autre, sans sanglante, oui —, mais le concours sérieux de l'Autriche, ou plutôt sans que l'Autriche se teux.

mette à la tête d'une coalition formidable, une guerre longue et sanglante n'atteindra pas ce but¹) et abreuvera l'Europe de calamités, sans l'affranchir.

Le premier point, savoir que la refonte du système politique de l'Europe ne peut être que le résultat d'une guerre de plusieurs années, n'a pas besoin d'être prouvé<sup>2</sup>); il suffit de connaître les passions et les talents de Napoléon, et d'avoir une légère idée des ressources qui lui mais resteront elles restent, pour s'en convaincre.

| a sa disposition, si on s'y prend bien?

<sup>1)</sup> Um Rande ein Fragezeichen.

<sup>2)</sup> Um Rande ein Fragezeichen.

Les puissances de l'Europe pourraient et devraient même courir les chances d'une guerre de ce genre;

le but est assez grand, pour qu'on ne plaigne pas les sacrifices qu'il pourrait coûter; mais du moins, en sans le moindre doute.

s'engageant dans cette terrible lutte, faut il pouvoir raisonnablement espérer des succès; or sans l'action de l'Autriche en première ligne le but sera manqué, et ce second point de ma thèse demande quelques développements.

a) Si l'Autriche ne prend pas le bon parti, celui que la gloire et l'intérêt lui indiquent, elle prendra le mauvais, car elle ne saurait sans le danger le plus imminent et sans la plus cruelle inconséquence rester neutre: il faut qu'elle se déclare pour le bon ou le mauvais principe. Si donc elle ne se met pas à la tête de la coalition contre la France elle agira avec elleet pour elle, et du moment où les armées prussiennes et russes dépasseront l'Elbe et feront mine

Mais il y a 100 contre 1 que l'Autriche la prendra.

sans doute.

Nous savons qu'elle ne le fera qu'au cas que la Russie et l'Angleterre eussent des projets nuisibles à l'Autriche.

de vouloir soulever l'Allemagne, elle epousera par jalousie, par haine, par une ambition mal calculee la cause de Napoléon et menacera et envahira la Silesie et les provinces russes limitrophes de la Gallicie.

1.

#### jamais

et si même le gouvernement le vouderoit, les peuples se soulevroient contre le gouvernement Kn.

b' Si l'Autriche, dans le cas où elle aurait tente vainement d tablir et de faire accepter des bases de pacification générale. ne se declare pas contre la France, l'Allemagne ne concourra pas à la grande affaire ou n'y contribuera que faiblement et d'une marrère particle. Les princes de la confederation du R'un, que que las qu'ils scient de leur pretendu protecteur, ne se detacherent pas de lin, a mems qu'une grande puissance

voisine d'eux et dans laquelle ils ont des habitudes de confiance, ne leur serve de point d'appui ou même de boulevard. La Prusse a trop perdu de sa force, pour jouer de rôle; la Russie est trop éloignée; d'ailleurs on commence déjà à se défier d'elle et à la craindre; l'Autriche seule réunit tous les caractères qu'il faut avoir, pour enlever à la France l'arme puissante de la confédération du Rhin et la tourner contre elle. Si elle restait tranquille ou si même elle joignait plus directement ses forces à celles de la France, i je suis garant que cela ne croit-on que la Saxe, la Bavière, le se fera pas aussi longtemps Würtemberg, les grands États de que la Russie ne prend pas l'est et du sud de l'Allemagne chan- le rôle de la France, c'estgeraient de système et de parti? \ à-dire son ton despotique et Nullement: les princes resserreraient | son esprit conquérant. Kn. les liens de dépendance qui les attachent à Napoléon, et les peuples dans ces contrées sont trop fidèles, pour séparer leur cause de celle de leurs princes. On pourrait sans doute plutôt espérer le concours du nord et de l'ouest de Le nord, pour peu qu'il soit

nord et de l'ouest de Le nord, pour peu qu'il soit l'Allemagne. Les Westsoutenu, formera une masse phaliens, formidable et entraînera le midi.

qui regrettent leurs anciens maîtres et qui éprouvent pour leur roi actuel tout le mépris qu'il mérite; les départements réunis par le fait de la force et divisés de la France par les sentiments comme par les intérêts, seraient peut-être facilement entraînés par la Prusse, dont ils aiment encore le sceptre. Cependant, on ne doit pas se dissimuler que cet entraînement n'aura lieu que dans le cas où les | Mais voilà le cas, pourvu pays seraient à peu près | qu'on ne tarde point. dégarnis de troupes fran-

çaises, où la Prusse, se hâtant de prendre l'offensive, paraîtrait tout à coup sur la scène avec une grande supériorité de forces, où le théâtre de la guerre ne menacerait pas de s'établir entre le Mein, le Weser et l'Elbe, où la guerre ne pèserait pas trop sur cette partie de l'Allemagne et ne se ferait pas uniquement à ses dépens, où en travaillant pour un avenir plus heureux elles ne seraient pas obligées de sacrifier entièrement leur

Les puissances de l'Europe pourraient et devraient même courir les chances d'une guerre de ce genre; le but est assez grand, pour qu'on | sans le moindre doute. ne plaigne pas les sacrifices qu'il pourrait coûter; mais du moins, en s'engageant dans cette terrible lutte, faut il pouvoir raisonnablement espérer des succès; or sans l'action de l'Autriche en première ligne le but sera manqué, et ce second point de ma thèse demande quelques développements.

a) Si l'Autriche ne prend pas le bon parti, celui que la gloire et l'intérêt lui indiquent, elle prendra le mauvais, car elle ne saurait sans le danger le plus imminent et sans la plus cruelle inconséquence rester neutre: il faut qu'elle se déclare pour le bon ou le mauvais principe. Si donc elle ne se met pas à la tête de la coalition contre la France elle agira avec elleet pour elle, et du moment où les armées prussiennes et russes dépasseront l'Elbe et feront mine

de vouloir soulever l'Allemagne, elle épousera par jalousie, par haine, par une ambition mal calculée la cause de Napoléon et menacera et envahira la Silésie et les provinces russes limitrophes de la Gallicie.

Mais il v a 100 contre 1 que l'Autriche la prendra.

sans doute.

Nous savons qu'elle ne le fera qu'au cas que la Russie et l'Angleterre eussent des projets nuisibles à l'Autriche.

#### iamais

et si même le gouvernement le vouderoit, les peuples se soulevroient contre le gouvernement Kn.

b) Si l'Autriche, dans le cas où elle aurait tenté vainement d'établir et de faire accepter des bases de pacification générale, ne se déclare pas contre la France, l'Allemagne ne concourra pas à la grande affaire ou n'y contribuera que faiblement et d'une manière partielle. Les princes de la confédération du Rhin, quelque las qu'ils soient de leur prétendu protecteur, ne se détacheront pas de lui, à moins qu'une grande puissance

voisine d'eux et dans laquelle ils ont des habitudes de confiance, ne leur serve de point d'appui ou même de boulevard. La Prusse a trop perdu de sa force, pour jouer de rôle; la Russie est trop éloignée; d'ailleurs on commence déjà à se défier d'elle et à la craindre; l'Autriche seule réunit tous les caractères qu'il faut avoir, pour enlever à la France l'arme puissante de la confédération du Rhin et la tourner contre elle. Si elle restait tranquille ou si même elle joignait plus directement ses forces à celles de la France, i je suis garant que cela ne croit-on que la Saxe, la Bavière, le : se fera pas aussi longtemps Würtemberg, les grands États de que la Russie ne prend pas l'est et du sud de l'Allemagne chan- le rôle de la France, c'estgeraient de système et de parti? ; à-dire son ton despotique et Nullement: les princes resserreraient | son esprit conquérant. Kn. les liens de dépendance qui les attachent à Napoléon, et les peuples dans ces contrées sont trop fidèles, pour séparer leur cause de celle de leurs princes. On pourrait sans doute plutôt espérer le concours du

nord et de l'ouest de l'Allemagne. Les Westphaliens,

Le nord, pour peu qu'il soit soutenu, formera une masse formidable et entraînera le midi.

qui regrettent leurs anciens maîtres et qui éprouvent pour leur roi actuel tout le mépris qu'il mérite; les départements réunis par le fait de la force et divisés de la France par les sentiments comme par les intérêts, seraient peut-être facilement entraînés par la Prusse, dont ils aiment encore le sceptre. Cependant, on ne doit pas se dissimuler que cet entraînement n'aura lieu que dans le cas où les Mais voilà le cas, pour vu pays seraient à peu près qu'on ne tarde point. degarnis de troupes fran-

çaises, où la Prusse, se hâtant de prendre l'offensive, paraîtrait tout à coup sur la scène avec une grande supériorité de forces, où le théâtre de la guerre ne menacerait pas de s'établir entre le Mein, le Weser et l'Elbe, où la guerre ne pèserait pas trop sur cette partie de l'Allemagne et ne se ferait pas uniquement à ses dépens, où en travaillant pour un avenir plus heureux elles ne seraient pas obligées de sacrifier entièrement leur

existence actuelle: en général, afin de ne pas se tromper dans ses calculs et de ne pas prendre de grands mots pour des réalités, il faut bien distinguer le feu de la parole du feu de l'action, quelques têtes allemandes qui vont très vite en besogne, et le gros de la nation qui marche plus lentement; il faut surtout se garder de croire que l'on ait créé une veritable unité d'intérêt et de mouvement, en disant l'Allemagne et en réunissant sous un nom collectif une foule d'éléments disparates ou ennemis;

on ne doit pas non plus attendre des différents peuples de l'Allemagne ce qu'on a vu faire aux Russes; les premiers

Vrai.

ont plus de lumières et plus d'idées, les seconds plus de chaleur et plus d'énergie; les premiers jugeront, raconteront, expliqueront parfaitement ce que les autres ont fait, sans vouloir les imiter: il y a loin de la théorie du mouvement au mouvement même.

3) Si la Russie et la Prusse, Point, s'ils déclarent sans le concours de l'Autriche veulent révolutionner l'Allemagne et n'est pas à eux qu'ils annoncent le dessein de refouler la veulent.

France au delà du Rhin, elles

donnent à Napoléon des movens puissants: à mesure que le théâtre de la guerre se rapprochera de leurs frontières et que le danger menacera leurs foyers, les Français accourreront sous les drapeaux, et, de crainte de voir les Russes venger sur les villes et les campagnes de la France les ravages de la Russie, ils feront les plus grands efforts et combattront avec la valeur la plus soutenue. Napoléon prendra peut-être jusqu'au printemps la défensive et se retirera derrière le Rhin, mais il repassera bientôt ce fleuve à la tête de trois cent mille hommes. On opposera à ce raisonnement qu'il trouvera tout autant et plus de forces encore, si l'Autriche se déclare contre lui. Je pourrais répondre que du moins alors on lui opposerait une masse de forces bien superieure à la sienne, et je crois que l'effet de cette masse de troupes paralyserait la France et lui ferait demander la paix à grands cris, tandis que les armées de la Prusse et de la Russie, la menaçant, sans la décourager, lui offrant des dangers, sans lui ôter l'espérance de les surmonter,

electriseront l'esprit national et procureront à Napoléon de grands ressources.

4) En supposant que la Prusse mette cent mille hommes en campagne, que la Russie passe l'Elbe avec cent et cinquante mille hommes, que trente mille Suédois fassent une descente, que le nord de l'Allemagne, venant à s'insurger, arme quarante mille hommes, ces forces ne seront pas tellement supérieures à celles que l'empereur de France leur opposera, que son génie militaire ne puisse contre-balancer l'excédant en nombre que lui opposeront ses adversaires. Les Russes en avançant vers le sud n'auront plus les avantages qu'ils avaient dans le nord: ces avantages auront passé du côté des Français; il ne faut pas oublier que la catastrophe dont nous avons été les témoins, a été l'ouvrage de la nature bien plus que celle des hommes, que les éléments l'ont produite et que les hommes en ont profité, que Napoléon, ne sacrifiant plus les principes militaires à un but politique, ne fera plus les mêmes fautes. Les Prussiens ont plusieurs généraux capables de conduire un petit corps d'armée; on n'en connaît point parmi eux qui ait eu l'occasion de faire mouvoir cent mille hommes, et à qui par conséquent on puisse en supposer

le talent. Le prince royal de Suède n'a pas encore fait ses preuves d'artiste; on sait seulement qu'il a été, comme tant d'autres, un bon instrument dans les mains de Napoléon. Le nord de l'Allemagne ne s'armera que lorsque les armées russes et prussiennes auront marché en avant, et se sera à l'abri de leurs forces et de leurs succès que cet armement s'exécutera, s'il a Il y a de grandes vérités dans tout ceci, mais les résultats peuvent être tout-à-fait contraires, et nous sommes dans le cas de devoir choisir entre de grands dangers celui que nous pouvons le plus espérer de surmonter.

lieu. Que résultera-t-il donc vraisemblablement de la guerre que les Russes et les Prussiens porteraient en Allemagne, dans le dessein de la révolutionner et de l'enlever à l'influence française? Napoléon pourra facilement battre les armées combinées entre le Rhin et le Weser ou entre le Weser et l'Elbe; les Russes battus, craignant pour leurs communications, éloignés de leurs provinces et n'ayant qu'un intérêt indirect à cette

guerre, repasseront le Vistule et le Niemen, iront attendre dans leurs foyers un ennemi qui n'ira plus les y chercher: la malheureuse Prusse restera seule en proie aux vengeances d'un ennemi irrité, et si la paix ne se fait pas à ses dépens, du moins ne se fera-t-elle pas à son avantage, et, après avoir pris un élan pénible et coûteux, elle retombera sur elle-même d'épuisement. L'Allemagne n'aura gagné à cette tentative infructueuse que des déchirements plus cruels; elle reprendra ses fers, elle en portera peut-être de plus pesants encore. La Russie, rendue à son indépendance, repeuplera ses déserts et rebâtira ses villes. L'Autriche se félicitera dans son aveuglement d'avoir échappé à l'orage, et la Prusse pleurera longtemps ses espérances vaines et ses efforts inutiles.

Ce n'est donc qu'avec le concours prompt et complet de l'Autriche que l'on peut se flatter d'obtenir une paix générale qui rende l'Allemagne à elle même et qui rasseye l'Europe sur les principes de l'équilibre. Sans ce concours ou si l'action de l'Autriche n'est que partielle et tardive, la Russie et la Prus

Un concours prompt et complet eut sans doute été à désirer; mais il peut d'un autre côté devenir d'autant plus efficace que les moyens auront été mieux préparés.

partielle et tardive, la Russie et la Prusse ne peuvent pas se flatter d'atteindre ce que j'ai appelé plus haut le grand but de la guerre actuelle; elles ne doivent donc pas se le proposer; si elles ne sont pas sûres de l'accession de la cour de Vienne, il ne leur reste qu'à ce retrancher dans les objets qui les regardent d'une manière directe et particulière, et à travailler pour un but que j'ai nommé à juste titre, comparativement à l'autre, un but rétréci. Il est clair que ce but n'est pas le mieux possible, bien s'en faut; mais doit-on manquer

et négliger le bien, quand on ne peut pas obtenir le mieux? Sans doute des vues plus vastes, si elles venaient à se réaliser, assureraient seules pour un long avenir la tranquillité de la Russie et de la Prusse; mais s'il ne dépend pas de ces deux puissances d'exécuter avec succès des plans plus

Nous n'obtiendrons pas le bien de cette manière, et ce serait se flatter en vain que d'en attendre un long avenir de tranquillité de la R. et de la P. étendus, n'est-ce rien que de recouvrer une partie des avantages qu'elles ont perdus? La Russie et la Prusse, ne transigeant avec la France que relativement à leurs intérêts directs et personnels, paraîtront facilement égoistes à des yeux prévenus;

mais est-ce leur faute, ou celle des puissances qui ont rejeté des idées libérales, La Rus grandes et dignes de ce moment l'Angle décisif?

La Russie est liée à l'Angleterre.

Je ne puis pas ad-

hérer à se sentiment.

Cette paix n'assurerait

Le second but de la guerre qui doit être déterminé avec précision dans l'alliance entre la Russie et la Prusse, et qui, au défaut de l'autre, me paraît être le seul que l'on puisse et doive se proposer, le seul qui assure aux deux puissances des avantages

réels et considérables, consiste à négocier et à faire une paix particulière avec la France sur les bases suivantes:

- suivantes:

  1) Que la Russie affranchie par la valeur de la fera pas à moins ses troupes des entraves honteuses de grands revers.

  qu'elle avait prises à la suite du traité de Tilsit, soit rendue toute entière à son indépendance politique et, par conséquent, à la liberté la plus complète d'industrie et de commerce.
- 2) Que la France reconnaisse et garantisse les acquisitions faites depuis la paix de Tilsit par la Russie sur la Suède et sur la Porte Ottomane.
- 3) Que la Russie obtienne encore du côté du grand-duché de Warsovie une extension de ses frontières.
- 4) Que la Prusse recouvre son indépendance politique et commerciale, que les forteresses de l'Oder lui soient rendues, et qu'elle ne porte plus d'autres fardeaux que ceux que son propre intérêt exige.
- 5) Qu'elle acquière une base de puissance plus large et plus so-

Pourquoi?

Il seroit au moins essentiel d'ajouter encore l'affranchissement des villes anséatiques et du commerce de l'Elbe, si nécessaire à la Prusse. lide, et que, pour cet effet, Danzig et le grandduché de Warsovie lui soient restitués.

6) Qu'on lui donne de côté de l'Elbe une frontière militaire qui garantisse ses frontières de ce côté, et principalement la forteresse de Magdebourg.

avantageuse à la Russie et à la Prusse.

Cette paix serait, faute | Mais combien de temps est-ce qu'elle de mieux, encore très durera? Si l'établissement de la maison de Bonaparte en Allemagne reste, si la prépondérance de la France n'est pas anéanti chaque paix n'est qu'un armistice. Kn. accedo. Hbg.

Au fond la guerre de l'anée dernière, qui a prouvé à l'Europe que la Russie invincible dans ses foyers et qui a sûrement ôté pour toujours à la France le désir d'alter l'y attaquer, a déjà placé la Russie au but qu'elle s'était proposé en commençant ses opérations, et le lui a fait atteindre d'une manière inesperce. Elle est

victorieuse, indépendante, maîtresse Pourvu que la Russie d'accroître sa richesse nationale et suive ces principes. de réparer ses pertes. Que peutelle vouloir de plus? Un agrandis-

l'Autriche ne tardera

point à se déclarer. sement de territoire? Ce serait une folie, elle n'en a besoin, ni pour sa sureté, ni pour sa force, ni pour sa gloire: ce serait tomber dans les sanglantes erreurs de Napoléon et lui succèder dans la haine des peuples, que de désirer des conquêtes, de l'argent et des hommes. Quelques années d'une paix avantageuse lui en donneront plus que ne pourrait le faire la guerre la plus heureuse. De l'influence politique sur le sort des autres États et du crédit en Europe? L'une et l'autre seront le résultat de la campagne brillante qu'elle vient de faire: l'influence et le crédit suivent toujours le niveau de la puissance; on craint, on ménage, on écoute volontiers ceux qui, invincibles chez eux, peuvent faire beaucoup de mal aux autres, sans qu'on puisse leur en faire beaucoup à eux-mêmes. Que la Russie

montre de la moderation dans ses demandes, et l'opinion des tout il faut une paix peuples et des gouvernements lui est conquise. La destruction du

Sans doute, mais avant sûre, et surtout à la Prusse.

système politique de la France? Je crois avoir prouvé que dans ce moment sa destruction est impossible ou du moins très invraisemblable sans le concours de l'Autriche; mais l'affaiblissement et la chute progressive de ce système sont les effets nécessaires du résultat de la dernière campagne: du moment ou une

puissance colossale se maintient dans toute son indépendance, la monarchie universelle a déjà croulé par le fait, et Napoléon sera forcé d'en revenir aux principes de l'équilibre.

mais il recommencera à l'établir, si on lui laisse l'Allemagne et surtout le nord.

revenir aux principes de l'équilibre. Un boulevard du côté de l'Allemagne et de la France qui éloigne d'elle cette dernière puissance et lui enlève jusqu'à la possibilite d'inquiéter la Russie? La Russie l'obtiendra par la paix dont j'ai esquissé les principaux traits. La

Prusse sera le boulevard de la Russie, la Prusse rendue à ellemême, agrandie et consolidée. Il est pour l'empereur Alexandre d'un intérêt majeur d'assurer l'existence et l'indépendance de la Prusse; ce doit être dans ce moment l'objet principal du cabinet russe; tout aut

faible boulevard dans cette supposition, et si surtout N. reste le maître des bouches de l'Elbe et du Veser, si le royaume de Westphalie subsiste.

principal du cabinet russe; tout autre, je l'avoue, me paraît, sinon contraire à ses intérêts, du moins pour elle d'un intérêt très éloigné; car la gloire de briser tout-à-fait la puissance de Napoléon et de refouler la France au delà du Rhin serait grande sans doute, mais elle ne saurait

contre-balancer l'intérêt national de la Russie, sans compter qu'elle est fort douteuse et fort incertaine. Il me paraît si évident et si palpable que la Russie, dès qu'elle n'est La Russie et pour son commerce et pour sa sûreté a un très grand intérêt à ce que N. ne conserve pas les points in diqués plus haut.

pas assurée du concours de l'Autriche, doit envisager sa situation sous un point de vue que tout autre, selon moi, quand il viendrait à l'emporter pour le moment, ne serait pas de durée, et que la Russie, en supposant qu'elle portât la guerre en Alle-

magne, ne l'y porterait pas longtemps et retournerait bientôt dans ses foyers.

Cette paix ne serait pas sans doute aussi avantageuse à la Prusse que celle qui, venant à la suite de l'affranchissement de l'Allemagne, rendrait à la Prusse ses provinces au delà de l'Elbe et lui donnerait dans les autres États de l'Allemagne un boulevard contre la France: cela est clair; mais la paix particulière que je propose, pour être un moindre bien, n'en est pas moins un bien très

et très précaire. réel.

La Prusse affranchie de toute espèce de liens, reprendrait son activité et recouvrerait sa richesse; maîtresse de nouveau de la Vistule

et de Danzig, elle étendrait son | L'Elbe est presque commerce maritime; le grand-duché encore plus imporlui donnerait un tante. de Warsovie

accroissement de population et de produits qui augmenterait considérablement ses revenus au bout de quelques années. Non seulement elle acquérerait les moyens d'entretenir plus de troupes, mais elle acquérerait d'excellents soldats, car le régime français a formé l'armée polonaise. La possession de

Magdebourg et peut-être de la Vieille Marche assureraient ses frontières et offriraient de grandes facilités pour profiter des évènements. En un mot, par cette paix la Prusse aurait de nouveau en elle même | merce de l'Elbe.

Les pays au moins qu'elle possédoit en 1805, excepté ceux de la maison d'Hanovre — et la liberté de com-

la garantie de son existence<sup>1</sup>), elle reprendrait son rang, elle serait également ménagée par les trois cours impériales, et comme puissance intermédiaire, nécessaire à toutes trois, elle aurait le choix des alliances et dans le cas d'une guerre le choix du concours ou du repos.

J'attends crier: l'Allemagne, l'Allemagne. Je réponds que l'Allemagne ne saurait être le but principal, l'objet de première ligne, la condition absolue de tout bien dans avant toute chose,

Ce n'est pas à ces cris qu'il faut faire attention, nous sommes sans doute Prussiens

<sup>1)</sup> Um Rande drei Fragezeichen.

la marche de la politique de la Prusse. L'affranchissement de l'Allemagne serait un moyen précieux d'obtenir le but national, d'assurer notre existence et notre indépendance, mais ce moyen lui même ne saurait être notre fin première, et, en s'opiniâtrant à ce moyen, on pourrait manquer le but. Si une partie | féderation.

mais comme Prussiens il nous faut des garanties plus solides que ne nous donneroit la paix qui nous laisserait limitrophes de Napoléon et des ses prefets titrés de la con-

des princes allemands ne veut pas secouer le joug et le préfère à la liberté, si une autre ne peut pas le secouer faute de forces suffisantes, si l'Autriche refuse de faire flotter ses bannières sur le Rhin et de présider au mouvement généreux que les amis de l'humanité désirent, rappelons-nous que nous sommes Prussiens premièrement et avant toutes choses.

Non seulement la paix, qui assurerait l'indépendance de la Russie et de la Prusse, serait avantageuse à ces deux puissances, mais il serait facile de l'obtenir

de la France dans ce moment, | Supposé que cela ne et faute de mieux l'Autriche et l'Angleterre mêmes pourraient en être satisfaites.

fût pas douteux, la Russie et l'Angleterre ne s'y prêteront et l'Autriche pas, même ne le souhaiterait pas.

Il paraît par la conversation de Napoléon avec le baron de Krusemarck 1) qu'il craint un ébranlement général de toutes les puissances contre la France, et il a vu dans la convention du général d'Yorck le premier symptôme de cet ébranlement; il sent bien que la Prusse va lui échapper la première, il renonce à l'indépendance de la Pologne, il se montre content sur l'article du duché de Warsovie, il énonce assez

clairement qu'il n'attache pas un grand prix à la puissance de son frère le roi de Westphalie. La Russie s'alliant avec la Prusse et déclarant

Cependant jusqu'ici toutes ces amorces ne sont que cela et rien de plus.

à la France qu'elles ne poseront les armes que lorsqu'elles

<sup>1)</sup> S. meinen Scharnhorst 2, 493 f.

auront obtenu les conditions énoncées plus haut, lui offriraient un moyen excellent de sortir de cette crise sans honte, sans des sacrifices trop pénibles, sans renoncer à tout son système, et l'empereur de France saisirait avec | Peut être pour mieux avidité des ouvertures pareilles. recommencer dans Il a encore des ressources, mais il | peu et pour se vanger lui faudra du temps pour les exalors cruellement enploiter, et il ne se dissimule pas | vers la Prusse. les difficultés de sa position; il fera la guerre et la fera à

outrance plutôt que d'abandonner l'Allemagne, l'Italie, la Hollande et l'Espagne. Mais il sait fort bien que la guerre peut tourner contre lui et qu'il n'est plus sûr de la fortuns; il croit à la solidité de son alliance avec l'Autriche'), mais cette croyance n'est pas à l'abri du doute; il espère d'obtenir un dernier effort des Français, craignant pour leurs foyers, mais il n'ignore pas que le ressort est tellement bandé que trop d'efforts pourraient bien le faire sauter, et toutes ces considérations lui feraient, je crois, saisir avec empressement des propositions aussi modérées et aussi raisonnables que celles énoncées ci-dessus.

Et s'il les acceptait, si la paix était signée sur ces bases, comme on n'aurait

choisi ce pis aller que faute de Voilà pourquoi il ne mieux, et employé ce palliatif qu'au | faut en venir à ces défaut du remède, l'Autriche, qui aurait refusé d'appliquer ce dernier | aller.

conditions qu'au pis

à la grande maladie de l'Europe, n'aurait pas lieu de se plaindre, elle pourrait même encore se féliciter de ce qu'à l'issue de

cette guerre deux grandes puis- la Prusse point. sances, recouvrant leur indépendance, présenteraient pour l'avenir des éléments d'un nouveau système politique, des movens d'agression et de résistance. L'Angleterre déplorerait sans doute que l'Allemagne, la Hollande, l'Espagne ne soient pas rendues à elles-mêmes, mais elle sentirait les avantages incalculables qui résulteraient pour elle de la liberté de commerce que la Russie et la Prusse auraient recouvrée; non seulement

<sup>1)</sup> Um Rande zwei Fragezeichen.

les côtes de la Baltique lui seraient d'un accès sûr et facile, et elle ferait avec ces deux puissances et par leur entremise avec les autres un commerce immense, mais l'affranchissement de la Russie et de la Prusse du système continental amènerait pour les autres États l'abolition de ce système oppressif; car Napoléon n'est pas assez passionné, pour ne pas voir que, s'il voulait encore asservir les autres puissances qui lui resteraient subordonnées, aux entraves de ce système, il ruinerait ceux dont il aurait le plus à se plaindre.

Résumons. La Prusse est forcée par les circonstances à faire promptement la paix avec la Russie; cette paix emporte une alliance avec elle; cette alliance exige que le but de la guerre soit déterminé. Si l'on peut se flatter que l'Autriche agisse avec promptitude et avec énergie, pour forcer la France à la paix générale et lui enlever sa menacante prépondérance, il faut que la

A la bonne heure que la Prusse limite avec modération les conditions péremptoires de son alliance, mais qu'elle ne prétende pas prescrire à la Russie de limiter ses mesures et de s'écarter de son alliance avec l'Angleterre; qu'elle ne se sépare par des efforts que la Russie, l'Angleterre, la Suède feront en conséquence; qu'elle ne prenne point de demimesures; qu'elle fasse tout ce qui sera en son pouvoir, pour obtenir des secours pécuniaires de la Gr. Bretagne.

Russie et la Prusse concourent de toutes leurs forces à ce grand but.

hic labor, hoc opus est!

Dans le cas contraire il faut contraindre Napoléon, les armes à la main, à faire avec la Russie et la Prusse une paix particulière aux conditions que nous avons indiquées.

C'est sur ces bases qu'il faudrait, ce me semble, se rapprocher et s'aboucher incessamment avec l'empereur Alexandre. Si S. M. agréait ce point de vue, il pourrait peut-être servir d'instructions 1) au négociateur qu'on choisirait.

L'es sentiel sera de savoir ce que la Russie peut faire et quelle est la mesure de ses moyens militaires et pécuniaires ensuite ce qu'elle veut faire, et qu'elle est la nature de ses engagements avec l'Angleterre, qui pourraient

Sans doute.

Nous la savons par la

note concertée entre Metternich et Stakelberg.2)

être tels que non seulement ils rendissent la médiation de l'Autriche inutile, mais qu'ils s'opposassent

même à une alliance entre la Russie et la Prusse dans l'esprit de celle que vous avons crayonnée.

Ceci est déjà clair.

Quand l'alliance de la Prusse et de la Russie sera voisine de sa

conclusion, il importe extrêmement que la rupture avec la France se fasse de manière à ne pas compromettre la dignité du roi et à irriter Napoléon le moins possible.

d'accord.

Tout dépend ici des formes et du mode que l'on choisira; celui que le roi a imaginé, me paraît réunir beaucoup d'avantages.

1) La Russie commencerait par interposer son autorité, pour qu'il ne se fasse dans la Prusse orientale et dans la Lithuanie aucun mouvement prématuré, aucune démarche spontanée qui puisse blesser l'autorité du roi et faire croire à l'Eu-

bene, mais il est urgent que tout se fasse le plus tôt possible au nom du roi.

rope que ses sujets veulent lui forcer la main.

<sup>1)</sup> Um Rande ein Fragezeichen.

<sup>\*)</sup> Onden a. a. O. S. 2, 112.

- 2) Il faudrait que les troupes russes s'avançassent jusqu'à l'Oder, quitte à se replier plus tard sur la Vistule.
- 3) Que S. M. déclarât à la France, après en avoir obtenu la promesse éventuelle de la Russie, que cette dernière puissance restera sur la Vistule, si les Français évacuent les places de l'Oder, pour les remettre aux Prussiens, et se retirent derrière l'Elbe.

bene.

M. de St. Marsan, à qui j'ai parlé de cette idée, la rejette, quoique je ne lui aye pas parlé de l'évacuation des places de l'Oder. Il rejette absolument tout pourparler avec la Russie, de la part du roi même sur la neutralité d'une partie de la Silésie, et ceci par ordre exprès de l'empereur, qui lui enjoint de s'y opposer fortement.

4) Si les Français acceptent cette proposition, la Russie, en restant sur la Vistule jusqu'au printemps, ne donne point de jalousie à l'Autriche, lui laisse de temps de déve- l'Elbe. lopper son plan et d'arriver; paraît même favoriser par cette modération les succès de la médiation; prouve aux Français qu'elle n'a pas les vues agressives et conquérantes que Napoléon lui prêtera, et plus près de ses provinces et du centre de ses ressources, la Russie peut plus facilement refaire et recrut er ses armées. La

Prusse paraît simplement animée | Il est beaucoup plus du désir d'échapper au danger urgent 📙 qui la menace, et, tenant l'alliance | perdre de temps. Nap. avec la Russie secrète, semble unique- : n'éntrera jamais dans ment vouloir prévenir l'extension de | ce plan, lequel toutela guerre et faciliter le retour de fois, peut être adopté, la paix; enfin,

L'Autriche désire que les Russes avancent, et même jusques sur

essentiel de ne pas

pour atteindre le but

de rompre avec dignité etc.

la Prusse libère les provinces entre la Vistule et l'Elbe du poids des armées françaises et russes; peut employer à compléter ses armements et ses moyens de guerre les revenus de ces provinces; elle

gagne du temps, de l'argent, des hommes et des dehors de liberté, qui ne sont rien moins qu'indifférents. Au printemps, si la médiation échoue, la Prusse prononce l'alliance. ? Les finances ne se trouveront bien qu'au moyen d'un revirement prompt de système. La confiance de la nation, la tranquillité ne peuvent être achetées qu'à ce prix.

5) Si la France refuse la proposition de retirer ses troupes derrière l'Elbe (ce qui lui assurerait pourtant l'avantage de sauver les débris de son armée), le roi ne garderait plus de ménagements ultérieurs

LaFrance voudra tirer parti de cette négociation, pour se mettre en mesure. Il ne faut la prolonger que jusqu'au moment où nous serons prêts et d'accord avec la Russie.

et déclarerait que, comme la France ne peut plus le défendre, qu'elle n'a tenu aucun de ses engagements, qu'elle se refuse à l'acquittement des sommes avancées, que la Russie envahit la monarchie et que la Prusse a tout à craindre de ses progrès et des dispositions des peuples, S. M. a fait sa paix particulière et conclu une alliance avec la Russie.

Cette marche réunirait, comme je l'ai déjà dit, de grands avantages.

Dans le cas tres vraisemblable sans doute. NB. où la France se refuserait à évacuer les provinces entre la Vistule et

l'Elbe, le seul inconvénient grave qu'aurait cette marche, ce serait la perte d'un temps précieux qui se consumerait à envoyer NB. et sans doute le plus essentiel et le plus grand de tous. et à recevoir des courriers; mais peut-être!) que cette perte serait abondamment

compensée par les autres fruits lesquels? qu'on retirerait de cette conduite mesurée et prudente.

### Supplément au mémoire.

J'avais achevé ce mémoire, quand j'ai eu connaissance du résultat de négociations de M. de K. à V.\*)

Il me paraît que ce résultat consiste<sup>3</sup>):

- 1) Dans l'assurance que donne l'Autriche à la Prusse, que rien ne pourra changer son amitié pour elle, et que, dans le cas, où les circonstances changeraient l'attitude politique de la Prusse, c. a. d. lui feraient contracter une alliance avec la Russie, elle n'aurait rien à craindre de l'Autriche; verbalement le ministre a même ajouté que sa cour verrait cette démarche avec plaisir.
- 2) Dans la certitude qu'on a acquise que l'Autriche veut négocier et obtenir non pas une paix française, mais une paix européenne, non telle que Napoléon la voudrait bien, mais telle qu'elle convient au système général.
- 3) Dans l'espérance que, si la médiation échoue par la faute de la France, l'Autriche, s'étant mise en mesure pendant les négociations qu'elle entame, prendra une part active à la guerre et forcera Napoléon à l'équité et à la raison, les armes à la main.

Ces nouvelles pourraient être moins satisfaisantes, mais elles devraient l'être bien davantage, si l'Autriche avait pris le rôle qui lui revient et qui lui convient, si elle avait pris l'attitude de médiateur spontané et armé, rôle glorieux, sûr et dans ce moment presque sans danger quelconque. L'Autriche se trompe et s'abuse:

1) En espérant d'obtenir par la voie des négociations une paix telle qu'il la faut à l'Europe. Napoléon n'y consentira jamais de gré; il sera doux et facile jusqu'à ce qu'il eût organisé des forces

<sup>1)</sup> Um Rande zwei Fragezeichen.

<sup>2)</sup> Anefebed tam von Wien am 3. Februar Abends gurud.

<sup>3)</sup> Bgl. Onden a. a. D. 1, 154.

Prusse

redoutables, ensuite il se jouera du positivement. médiateur.

2) En croyant qu'elle manque de moyens militaires pour forcer la paix. Dans ce moment des mesures extraordinaires lui en donneraient: ce que ce moment a d'éminemment favorable, compenserait ce qui lui manque.

Elle aura plus de forces au printemps, mais Napoléon en aura aussi davantage, et les proportions resteront les mêmes.

3) En voulant que la Russie et la Prusse prennent l'initiative, soutiennent le premier choc ou plutôt fassent la guerre en première ligne, afin qu'elle puisse ensuite tomber sur les tlancs et sur les communications de l'ennemi. Elle perd par là son crédit et son ascendant en Allemagne, sans en donner aux Elle donne l'un et deux autres puissances; elle l'autre à la Prusse,

oublie que la Russie n'a point si celle-ci agit avec énergie. d'intérêt direct à enlever l'Allemagne à la France et que la

n'en a pas la force; l'Autriche seule a l'une et l'autre. Pourquoi craint-elle une guerre autrichienne de la part de Napoléon du moment où elle serait sûre du concours de la Russie et de la Prusse? ou comment peut-elle vouloir que la Russie et la Prusse, surtout la derrière, attirent sur elles toutes les forces de la France, sans être sûres du concours de l'Autriche?

Elle en a assez pour commencer la lutte avec de très grands succès, pourvu qu'elle ne tarde pas; elle en a suffisamment pour la soutenir, pourvu que l'Autriche ne lui manque pas plus tard.

4) En s'imaginant que la France prenne le change sur ses désirs secrets et les évenements que l'Autriche ajourne. Du moment où l'empereur d'Autriche aura déclaré qu'il n'augmentera pas son corps auxiliaire, et où Napoléon n'espérera plus de l'ebranler il verra dans ce

vrai, et cela portera l'Autriche à se déclarer plutôt contre lui.

refus, combine avec les armements extraordinaires de l'Au-

triche, la preuve de ses mauvaises intentions, et avec tous ses ménagements l'Autriche n'aura fait que se nuire à elle-même.

Mais il est plus facile de voir et de développer les inconvénients et les suites funestes du système du comte de Metternich, que de le changer, et si les habiles négociateurs, qui y ont essuyé et épuisé toutes leurs ressources, y ont échoué,

d'autres ne seront pas plus heureux. Il est clair que M. de Metternich présume assez de son talent et de la

Ils en sont toutefois eux-mêmes l'espoir. Il ne faut rien négliger, pour atteindre ce but. Gutta cavat lapidem p. p.

connaissance qu'il croit avoir du caractère de Napoléon, pour espérer de réussir par la plume et les paroles, sans avoir recours à l'épée et au canon. Si l'Autriche est

sincère, et je le crois,

Sans le moindre doute.

elle est pour le moins aussi naive que sincère, puis qu'elle déclare assez ouvertement que la Russie et la Prusse doivent porter le fardeau de la guerre. Elle ne sent pas que ces deux puissances pourraient bien ne pas s'en charger à ces conditions, ou y succomber, et qu'elle, qui craint si fort d'arriver trop tôt, pourrait fort bien arriver trop tard.

Elle a tort; mais la Prusse serait beaucoup plus inexcusable et courreroit à sa perte, si elle ne saisissoit pas le moment avec énergie.

Elle succombera, moins en prenant ce parti qu'en s'abandonnant à de faibles mesures.

Dans cet état de choses on peut et doit s'arrêter à l'idée que l'Autriche n'agira que vers le milieu de l'été et que, comme elle veut pour le moment rester l'alliée fidèle de la France, la Prusse, à qui sa position fait la loi, ne peut pas s'attacher exclusivement à elle et que, n'ayant pas de temps à perdre, les délais de l'Autriche équivalent presque pour elle à un refus d'agir.

Le résultat des négociations de M. de Knesebeck ne me paraît donc ! rien changer aux suppositions d'après lesquelles j'ai raisonné dans mon mémoire. La seule chose qui se trouve fausse par les rapports du colonel, c'est qu'on puisse craindre que dans le cas d'une alliance de la Prusse avec la Russie l'Autriche se déclare contre elles.

D'ailleurs je crois que la connaissance que l'on a acquise du système de la cour de Vienne, doit faire prêter quelque attention à l'idée de déterminer le but de la guerre dans l'alliance de la Prusse et de la Russie de manière que cette alliance ait pour objet l'indépendance politique des deux puissances, et non la refonte du système politique de l'Europe. J'ai répondu dans mes notes à tout ceci.

De plus je crois que s'il est un moyen d'engager l'Autriche à faire des promesses de concours précises, déterminées et prochaines à la Prusse et à la Russie, c'est de lui déclarer que dans le cas contraire la Russie et la Prusse ne penseront qu'à elles-mêmes. J'avoue que je ne puis encore concilier avec la sincérité de l'Autriche

cette répugnance à contracter Elle s'explique par des engagements secrets, éventuels, la faiblesse.

mais positifs.

2. König Friedrich Wilhelm III. an den Staatskanzler Harbenberg. Breslau 5. Februar 1813.

Voici le nouveau mémoire de Mr. Ancillon. Je le trouve tout-à-fait conforme à mes idées et aux principes sur lesquels vous et moi sommes d'accord. Je suppose donc que vous voudrez en faire usage au plus tôt, afin que K.') puisse être expédié le plus promptement possible.

Br. 5 février 13.

F. G.

<sup>1)</sup> Mnejebect.

# Literaturbericht.

Über die Berfassung der französischen Baldesier in der altesten Zeit. Bon Bilhelm Preger. München, Berlag der igl. Atademie, in Kommission bei G. Franz. 1890.

A. u. d. T.: Abhandlungen der baierischen Akademie der Wissenschaften III. Kl. 19. Bd. III. Abth.

Die vorliegende Studie Breger's schließt sich seinen früheren Arbeiten über diesen Gegenstand in würdiger Beise an und bilbet nach vielen Seiten bin eine fehr willtommene Erganzung zu ihnen. Sie ist überall streng sachlich, und auch da, wo sie sich gegen die Anfichten anderer Forscher, wie Müller, Haupt u. A. wendet, in ruhigem Tone gehalten. Zunächst wird über den Traktat De vita, de fide et erroribus haereticorum, qui se dicunt Pauperes Christi seu Pauperes de Lugduno, welcher sich im Cod. vat. lat. 2648 findet und am Schluffe der vorliegenden Abhandlung abgedruckt ift, das Nöthige mitgetheilt, denn die Akten der Inquisition von Carcasonne und das Verhältnis, in welchem diese zu der Practica inquisitionis des Bernardus Guidonis einer- und dem bekannten Traktate des David von Augsburg andrerseits stehen, besprochen, wobei P. zu dem Schlusse gelangt, daß Bernard, was er mitt David Gemein= sames hat, aus diesen Akten und nicht, wie K. Müller gemeint hat, dem David entnommen hat. Rach einer kurzen Bemerkung über die Brotofolle der Inquisition von Languedoc und ihren Werth für die Renntnis der Verfassung der französischen Waldesier geht B. zum darstellenden Theile seiner Arbeit über. In einer sehr knapp ge= haltenen Einleitung wird hervorgehoben, wie sich die Hierarchie bei den Waldesiern von jener der römisch-katholischen Kirche unterschied; die ersteren behaupteten, auch Bischöfe, Bresbyter und Diakonen zu

haben, aber sie hatten sie nur, weil sie in der Schrift begründet waren, und kannten weitere hierarchische Abstusungen nicht. Im übrigen scheinen sie auch diese Namen gebraucht zu haben. Ihr Majoralis ist wohl dem Bischof der römischen Kirche gleich, aber er heißt nicht so und seine Gewalt hat einen anderen Charakter. Bei den Waldesiern tritt nicht die Abendmahlsseier, sondern die Predigt in den Bordergrund; auch ist bei jener die ganze Meßordnung beseitigt, denn nur, was in der Schrift begründet ist, wird beibehalten. Der Autorität des Papstes setzen sie die der Schrift gegenüber. Auf Grundlage der Schrift versuchen sie einen Neudau, der ein "schriftsgemäßes Christenthum" zur Grundlage hat.

Nach diesen allgemeinen Erörterungen schilbert P. die Presecti, Insabatati oder Sandaliati. Die Presecti (mit Recht wird auf Watth. 18, 21 hingewiesen; auch Watth. 5, 48 und einige Stellen bei Paulus können herangezogen werden), d. i. Waldenser von vollskommener Lebensweise bilden den Kern der Sekte. Sie sind die Pauperes Christi oder Waldesier schlechtweg; von ihnen geht der Name auf alle Gläubigen über. Nach einem Noviziat (3/4, später 6 Jahre), während dessen sie in der Schrift unterwiesen wurden, wobei eine Bibelübersetzung zu Grunde gelegt wird, werden sie vom Wajoralis aufgenommen. Die Aufnahme bedeutet in der Regel den Eintritt in's Diakonat. Sie haben für den Unterhalt des Majoralis und der Preschyter zu sorgen und begleiten sie auf ihren Reisen.

In ähnlicher Beise schildert B. den Wirkungskreis der Presbyter und des Majoralis (der Name dürfte wohl auch auf Matth. 18, 4: 20, 25 zurudzuführen fein); bann folgen Erörterungen über die Hospize, die Generalkapitel, die Bisitationen und die Credentes ein Rapitel, das P. im Widerspruch zu R. Müller behandelt. Auch in dem wichtigften Abschnitt "von der Grundlage der Berfassung der Waldesier" steht P. im Gegensate zu R. Müller und theilweise auch zu S. Haupt. Bahrend Müller (die Baldenfer S. 98) der Meinung ist, daß die waldensische Sette nichts anderes sei als eine Hierarchie, welche, auf dem Gedanken des apostolischen Lebens und der Forderung einer besonderen ethischen Bolltommenheit gegründet, fich der römischen hierarchie gur Geite stellt, um in einer Organisation, welche wenigstens die Grundformen ber letteren theilt, die Predigt zu treiben, die faftamentale Buße zu spenden und in ihrer eigenen nächsten Mitte das Abendmahl zu feiern, von einem allgemeinen Briefterthum aber umsoweniger die Rede sein könne, als die Laien überhaupt nicht gur

Sette gehören, sucht P. seine früheren Ansichten vom allgemeinen Priesterthum der Waldesier durch neue Beweispunkte zu stüßen. Zu dem Zwecke geht er auf den Ursprung der Sekte selbst zurück und stellt seine Argumente aus den ältesten Schriften, die eingehender über die Waldesier berichten, zusammen. Im ganzen und großen wird man den Aussührungen des Bf. zuzustimmen geneigt sein, und wenn man auch gegen einzelne Punkte Einwendungen machen dürste, so betreffen diese doch nicht die wesentlichen Theile der in Rede stehenden Frage.

Le grand schisme d'Occident. Par Louis Gayet. Les Origines. II. Paris, Welter; Florence, Loescher et Seeber; Berlin, Calvary et Comp. 1889.

Der 2. Band ist dem ersten, welcher in dieser Zeitschrift (54, 175 ff.) angezeigt wurde, rasch gesolgt. An Umfang etwaß geringer, behandelt er die Ereignisse von der Wahl Urban's VI. dis zu der von Clemens VII. Die äußere Anordnung ist dieselbe, die Methode die gleiche: beide, wie bereits früher gesagt wurde, ganz unzureichend. Aber man sieht nun besser und klarer, worauf der Bf. hinaus will. Obgleich er immer wieder versichert, er beabsichtige nicht, ein Urtheil zu fällen, er begnüge sich, die Rechtmäßigkeit der Wahl Urban's als eine zweiselhafte zu betrachten, so verräth doch der 2. Band ganz uns zweideutig, daß er sie als eine unrechtmäßige, ungültige erweisen will. In Kürze zusammengesaßt, ist Gayet's Ansicht von diesen welthistorischen Vorgängen folgende.

Die Kardinäle beabsichtigten, eine Wahl aus dem Kollegium zu treffen, aber ihre Uneinigkeit wirkte von vornherein störend und hemmend, ließ keine rechtzeitige Vereinbarung zu Stande kommen. Sie hofften, unter dem Schuße der bretonischen Soldbande das Conclave halten zu können, aber die Ungeduld der Römer machte jeden weiteren Aufschub unmöglich, während der spätere Papst Urban, damals Vartholomäus Erzbischof von Vari, von Ansang an mit den Stadtbehörden gemeinsame Sache machte, um seine eigene Wahl zu erreichen. So trat das Conclave unter Verhältnissen zusammen, welche den Kardinälen die größte Sorge für ihr Leben einslößten. Die Wuth der Stadtbürger, welche tobend einen Kömer oder wenigsstens einen Italiener forderten, veranlaßte die Kardinäle, sich vorsläusig auf Vartholomäus, als den im Augenblick einzig Möglichen, zu verständigen; sie dachten, sobald sie frei wären, eine nochmalige

wirkliche Wahl vorzunehmen und zweifelten nicht, daß Bartholomäus darauf eingehen werde, weil er sich bisher als ein ganz vortrefflicher Mensch gezeigt hatte; sie hatten sogar die Absicht, ihm bei der Bieder= mahl ihre Stimmen zu geben. Nach der Vormahl kam es jedoch nicht zu der eigentlichen Abstimmung und Bublikation, da das Bolk das Conclave fturmte. Der Kunstgriff, der Menge vorzureden, der alte Rardinal von St. Beter fei gewählt, gab ben Kardinalen Belegenheit, aus dem Palaste zu entfliehen, theils in ihre Wohnungen, theils in die Engelsburg, theils außerhalb der Stadt. Bartholomäus betrachtete sich gleichwohl als Papst und zwar im Einverständnisse mit den Stadtbehörden, welche für ihn ihre Bewalt einsetzten. Rarbinäle in der Stadt wie in der Engelsburg ließen sich durch ihre Angst vor dem Untergange verleiten, Urban zu inthronisieren, aus Todesfurcht kehrten die in die Campagna geflüchteten zurück, aus Todesfurcht wohnten fämmtliche Rardinale der Krönung des neuen Papftes bei, welche sein hauptfächlichster Gegner vollzog, erkannten sie ihn bann wochenlang an und richteten an ihn ihre Gesuche und Bitten, aus Tobesfurcht magten endlich die nach Anagni entwichenen noch nicht, ihn öffentlich zu verleugnen, bis die Ankunft der Bretonen ihnen den Muth gab, sich erft gegen Urban zu erklären und ihm dann Clemens VII. entgegenzustellen. Die ursprüngliche Absicht, Urban nochmals zu wählen, wurde aufgegeben, weil dieser plöglich ein ganz andrer Mensch geworden war und nun für die Papstwürde ungeeignet erschien.

Ein so wunderliches, verworrenes und kritikloses Buch ist mir selten vorgekommen. Das Beste an dem 2., wie an dem 1. Bande sind die beigefügten Aktenstücke, obgleich ihre Textgebung strengeren Anforderungen nicht entspricht. Bon besonderem Interesse ist ein sehr merkwürdiger, Urban seindlicher Bericht, den der bei der Bahl in Rom anwesende deutsche Gesandte Konrad von Wesel später den Bevollmächtigten des Königs von Aragon abstattete. Seine Erzählung über die Haltung Karl's IV. stimmt durchaus nicht mit dem, was wir bisher von ihr wußten: auch über die Approbation Benzel's bringt sie neue Mittheilungen.

Rirchengeschichte Teutschlands. Bon A. Saud. II. Leipzig, 3. C. Din- richs. 1890.

Der erste 1887 erschienene Theil des Werkes hat in diesen Blättern .62, 110 eine kurze Anzeige aus anderer Feder gesunden.

Der Berichterstatter barf bei ber Besprechung des zweiten Theils in Bezug auf die allgemeine Charakterisirung des Werkes hierauf verweisen und seiner Freude Ausbrud geben, daß es dem Bf. in vortrefflicher Beise gelungen ift, auch in diesem Bande die Ergebnisse gründlicher und umfaffender Forschungen zu einer lebensvollen, durch Barme und Unschaulichkeit ausgezeichneten Darstellung zu vereinigen. Der Bf. schreibt als Gelehrter, der unter Berwerthung der neueren Litcratur überall aus den Quellen selbst schöpft und durch kritische Untersuchung und Brufung der Überlieferung unfere Kenntnis zu erweitern und zu festigen bestrebt ift. Aber er schreibt nicht allein für Fachgenoffen. Mit Recht fagte er in der Ankundigung des Werkes: "Man kennt die Geschichte des deutschen Bolkes nicht, wenn man die Geschichte der deutschen Kirche ignorirt." Er ist bestrebt, dem großen Kreise der Gebildeten, welche aus der geschichtlichen Entwickelung des deutschen Bolkes beffen Gigenart und beffen geiftiges Leben verftehen lernen wollen, die Beschichte des kirchlichen Lebens und beffen Beziehungen zur gesammten geistigen Rultur bes Bolkes in anziehender Form vorauführen. Er will nicht nur der Geschichtsforschung bienen, er will ein fünftlerisch abgerundetes Geschichtswerk seinen Lesern darbieten. Und fein Lefer wird das Buch aus der Hand legen, ohne dem Bf. für den geistigen Genuß, den er ihm gewährt hat, zu danken. Mit steigendem Interesse lieft man von Rapitel zu Rapitel, und der Berichterstatter wüßte nur wenige deutsche Bücher, die in den letten Sahr= zehnten über die Geschichte des Mittelalters erschienen find, zu nennen, die er, mas die Formvollendung antrifft, dem Werke des Bf. an die Seite zu setzen vermöchte. Bor allem zeigt sich die historische Kunft des Bf. in der vortrefflichen Zeichnung von Charafterbildern der hervor= ragenosten Versonen. Wie in dem 1. Bande das Bild, das der Bf. von Bonifatius entwirft, einen Glanzpunkt bildet, fo treten in diesem zweiten Bande die fein und fünftlerisch ausgeführten Bilder von Rarl dem Großen, Alcuin, Arn von Salzburg, Benedift von Uniane, Hrabanus Maurus, Ansfar u. f. w. in leuchtenden Farben und über= zeugender Lebenswahrheit hervor. Den Preis aber möchten wir der Darftellung Alcuin's (S. 119-140) zuerkennen. Mit offenbarer Liebe und feinsinnigem Berftandnis für das geiftige Befen und bas innere religiöse Leben, aber auch für die Schranken seiner Begabung, hat der Bf. ein Bild des liebenswürdigen, hochgebildeten und mahr= haft frommen Mannes uns vorgeführt, in deffen Berson die Bildung der Zeit Rarl's des Großen wie verkörpert erscheint. Alle einzelnen historische Zeitschrift N. F. Bb. XXXII. 20

20

Büge aber, aus denen der Bf. ein lebendiges Ganze zu gestalten vermag, sind den Quellen entnommen. Die schöpferische Phantafie bes Bf. ift burch eine streng wissenschaftliche Methode geschult und verkennt nirgends die Aufgabe, die ihr in der Geschichtschreibung zukommt. Damit foll aber keineswegs gefagt fein, daß der Auffassung des 2f. überall unbedingt beizustimmen ware. Nicht überall fließen die Quellen so reichlich, wie dies 3. B. in Betreff Alcuin's der Fall ift. Nicht selten beruht unsere Kenntnis der Berfonlichkeiten nur auf wenigen Zeugnissen, die verschiedenartiger Beurtheilung unterliegen, und nicht überall vermag der Berichterftatter die Auffassung des Bf. zu theilen und anzuerkennen, daß die Lücken, welche die Aber= lieferung bietet, in überzeugender Beise von dem Bf. ausgefüllt worden find. So, um nur ein Beispiel hervorzuheben, erscheint bem Berichterstatter das Bilb, das Hauck vom Papste Hadrian I. ent= worfen hat, verzeichnet zu sein. Den Beftrebungen des Papftes, bei dem Zusammenbruch des langobardischen Reichs, der Ohnmacht der byzantinischen Raiser in Stalien, der wachsenden Macht des franti= schen Königs einen selbständigen Kirchenstaat zu gründen, wird der Bf. nicht gerecht. Auch die harten Worte, mit welchen er bas Berhalten Hadrian's gegenüber Karl dem Großen in Sachen der Bilber= verehrung verurtheilt (S. 296 u. ff.), wären doch nur gerechtfertigt, wenn die Annahme des 2f. erwiesen ware, daß die Rarolinischen Kapitel — warum schreibt der Bf. durchweg Karolingische Kapitel, Karolingische Bücher? — vor der Frankfurter Spnode von 794 dem Bapfte zugefandt worden seien. Das ist aber keineswegs der Fall. Ranon 2 der Frankfurter Synode wie der Eingang der Bariser Synode von 825 machen vielmehr die entgegengesette Unnahme wahrscheinlicher.

Der vorliegende zweite Theil umfaßt einen Zeitraum von 11/2 Jahrhunderten, von der Gründung des karolingischen Königsthums dis zum Aussterben der Karolinger in Deutschland. Schon jetzt zeigt es sich, daß es dem Bf. nicht möglich sein wird, den anssänglichen Plan, die Kirchengeschichte dis zur Resormation in drei dis vier Bänden zu behandeln, festzuhalten, wenn die Darstellung in den einzelnen Bänden nicht allzu ungleich werden soll. Doch bedauern wir es nicht, wenn das Werk einen größeren als den anssänglich beabsichtigten Umfang gewinnt. Der Stoff ist ein so umsfassender, das Quellenmaterial wird, je weiter der Bf. vordringt, ein so reichhaltiges, daß das Werk seinen einheitlichen Charakter nur

bewahren kann, weun der Bf. ohne allzu ängstliche Rücksicht auf den Raum die verschiedenen Seiten der kirchlichen Entwickelung mit gleicher Sorgfalt behandelt. Der Berichterstatter kann sogar den Bunsch nicht verhehlen, daß der Bf. auch in dem vorliegenden Band allen Zweigen des kirchlichen Lebens eine gleichmäßigere Berücksichtigung hätte zu Theil werden lassen. Die Geschichte der kirchenrechtlichen Institute ist unzweiselhaft zu turz gekommen. Die Durchführung des Pfarrsnstems, die Ausbildung der Archidiakonate, die Bermögensverhältnisse der Kirchen und Klöster, der Einfluß der Kirche auf das Cherecht u. f. w. — all dies ift zwar von dem Bf. nicht ganz außer Acht gelassen worden, aber in Bezug hierauf hat er offenbar am wenigsten eigene Studien gemacht. Man kann nicht gerade sagen, daß durch das Buch des Bf. nach diesen Seiten hin unsere Kenntnisse erweitert worden waren. Aber auch mit einer anderen Beschränkung, die sich der Bf. auferlegt hat, vermögen wir uns nicht ganz einverstanden zu Die theologischen und philosophischen Streitigkeiten, die in der zweiten Sälfte des 9. Jahrhunderts die Kirche bewegten und deren Berlauf von bedeutsamem Einfluß auf die Folgezeit gewesen find, murden zwar hauptfächlich in bem Beftfrankischen Reiche geführt, hier vor allem mar der Schauplat jener geistigen Rämpfe. Aber die Trennung der oft= und westfränkischen Reiche war doch noch nicht derart, daß diefe ganze inhaltreiche Bewegung von dem 2f. hätte beifeite gelaffen werben dürfen. Gottschalf mar felbst ein Sachse, und er stand im Mittelpunkt der Streitigkeiten, an denen sich die geistig hervorragenosten Männer der fränkischen Kirche betheiligten, und in die der bedeutsamste Mann der deutschen Kirche in der Mitte des 9. Jahrhunderts, Hrabanus Maurus, thätig eingegriffen hat.

Der Bf. hat den Stoff in zwei Bücher gegliedert. Das erste, in sieben Kapitel zerfallend, stellt die fränkische Kirche als Reichskirche unter König Pippin und Karl dem Großen dar und ist mit besonderer Borliebe und Ausführlichkeit behandelt. Im 1. Kapitel schildert der Bf. die Resorm der fränkischen Kirche unter Pippin und die Leitung der Kirche durch ihn, aber auch die Verbindung, in die der fränkische König mit dem Papstthum tritt. Sigenthümlich, aber wohl kaum richtig ist es, wenn H. (S. 20) annimmt, daß Pippin sich selbst den Titel Patricius Romanorum beigelegt habe. Wenn, er sich darauf beruft, daß in den Quellen (bekanntlich sind uns nur wenige Notizen erhalten) die Salbung zum König und zum Patricius durch den Papst sich völlig gleichstehen, und daß, da Pippin durch den Papst nicht

jum König ernannt worben fei, diefer ihn auch nicht zum Patricius ernannt haben werde, so übersieht er neben anderen Momenten, daß Bippin zwar vor der Salbung den Königstitel, nicht aber den eines Patricius angenommen hatte. Das 2. Kapitel behandelt das Ber= hältnis Rarl's des Großen zu den Papften. Wenn der Bf. hiebei mit Entschiedenheit betont (S. 106 f.), daß Karl, tropbem er sich als Leiter der Kirche betrachtete, doch die oberfte Lehrgewalt des Bapftes anerkannt habe und "man in Rom in diesem Punkte mit ihm zufrieden sein konnte", so stehen hiermit doch die Beschichte des Bilberstreites und die Frankfurter Spnode von 794 nicht im Einklang. In einem engen Zusammenhang, den der Bf. nicht durch das 4. Kapitel über bas firchliche Regiment hatte trennen follen, ftehen bas 3. und 5. Rapitel über Theologie und Literatur und über die Lehrverhandlungen. Die Gegenstände, die beren Stoff bilben, find in neuerer Beit oft und eingehend behandelt worden. Aber tropdem wird man die Darftellung des Bf. mit Genug und Belehrung lefen. Der ausgezeichneten Charafteriftik Alcuin's ift schon oben gedacht worden. Alber auch auf die treffliche zusammenfaffende Erörterung über Schulen und Bibliotheken unter Karl (S. 172 ff.) fei hier hingewiesen. dem Rapitel über das firchliche Regiment foll besonders der Abschnitt über Predigt und Seelforge (S. 216 ff.) hervorgehoben werden. Das 6. Rapitel erzählt die Gründung und Ausbreitung der christlichen Kirche in Sachsen und Friesland, bas 7. die Ordnung ber firchlichen Berhaltniffe in Bayern und die Miffionsthätigkeit im Sudoften. - Das zweite Buch (in ber gangen Reihenfolge bas fünfte) erzählt die Auflösung der Reichstirche unter den Nachfolgern des großen Raisers und zerfällt in fünf Rapitel. Im 1. Rapitel sucht der Bi, in jorgfältiger Darstellung nachzuweisen, wie sich nach und nach die Idee der Unterordnung der weltlichen Gewalt unter das Papstthum im Frankenreich Bahn bricht, wie eine streng kirchliche Partei diegieits der Alpen entiteben mußte, die dann, als Papit Nicolaus I. eine folgerichtige papitliche Politik in Rom wieder aufnabm, jum Gieg gelangen follte. In Diefem Zusammenhang bejpricht ber Bi, auch die Pieude Biideriiden Decretalen und die damit in Berbindung fiebenden Galichungen. Er will fie felbstverständlich nicht entiduldigen, ober fein Urtbeil in doch auffallend mild E. 490% Er meint, die Salicher feien durchdrungen geweien von dem Echmers über den Berfalt der firchlichen Buftande, ber feit bem Tode Mari's begonnen batte, und es jei doch begreiftich, wie ber Gebanke entstehen

fonnte, durch Fiftionen Bestrebungen zu unterstüßen, von deren Be= rechtigung und Nothwendigkeit man fest überzeugt war. icheint hiebei aber boch die sittliche Verwerflichkeit der Fälschungen - und hierüber dachte man im 9. Jahrhundert nicht anders wie heut zu Tage; dies zeigen die Strafgesetze — zu unterschäten. icheint auch nicht genügend beachtet zu haben, daß, wenn die Fälsch= ungen auch jene großen firchlich=politischen Ziele verfolgten, doch un= zweifelhaft damit auch versönliche Zwecke fich verbanden, die festzu= stellen der Wissenschaft freilich noch nicht gelungen ist. Wäre der Bf. hier auf die Einzeluntersuchungen eingegangen, so ware er, wie wir glauben, zu einem schärferen, aber auch gerechteren Urtheil gelangt. Die folgenden Kapitel erörtern die Reform des Klosterwesens und deffen weitere Ausbreitung unter Ludwig dem Frommen, die literarische Bewegung seit dem Tode Karl's des Großen mit besonders eingehender Berücksichtigung von Frabanus Maurus (S. 562-592), endlich die Missionsunternehmungen im Norden und Südosten. Das Schluffapitel führt die taum zutreffende Überschrift "Ergebniffe" (S. 649-718); richtiger und bezeichnender wäre wohl gewesen: "das religiöse und firchliche Leben des Volkes". Unter Berwerthung vortrefflicher Vorarbeiten (wir erinnern nur an Dümmler's Geschichte des oftfrankischen Reichs) und des reichen Quellenstoffes sucht der Bf. ein lebensvolles Bild der religiöfen Buftande, wie fic in der zweiten Sälfte des 9. Jahrhunderts in Deutschland sich gestaltet hatten, zu zeichnen. Ausgehend von einer Vergleichung der sittlichen Berhältniffe um das Jahr 900 mit denen um das Jahr 700 weift er die unverkennbaren Fortschritte nach, die durch Bonifatius, Pippin und Karl angebahnt worden sind. Diese Fortschritte findet er nicht nur in der Bestaltung der äußeren Berhältnisse, auch das Bewußt= jein der sittlichen Verpflichtung erscheint ihm, verglichen mit der merovingischen Epoche, als verstärft. Er will hierin eine Frucht der burchgeführten Beichtzucht erbliden (S. 699). Doch fürchten wir, daß der Bf. aus den Beichtformeln hier allzu weitgehende Schlüffe gezogen hat. Und was wissen wir von dem Maß der Sittlichkeit und dem Bewuftsein der sittlichen Verpflichtung in den breiten Massen des Volkes um das Jahr 700? Wenn wir ehrlich fein wollen, so gut wie nichts. Mit einer Untersuchung über die in dem Heliand und in Otfried's Prist enthaltenen religiösen Gedanken und Vor= stellungen schließt der Band ab. Edg. Loening.

Roch ein Wort über Mithio. Gine rechtsgeschichtliche Studie von G. Gersmann. Leipzig, Dunder u. humblot. 1890.

Die vom Bf. behandelte Frage hat im Jahre 1885 in den Fest= gaben ber Berliner Juriftenfakultät für Georg Beseler ihre jungfte und zugleich umfassendste Bearbeitung gefunden. Es mar eine Sonder= untersuchung Heinrich Brunner's Mithio und sperantes, welche sich der Erklärung des "räthselhaften Wortes" Mithio zuwendete. Brunner hatten sich J. Grimm (Borrede zu Merkel's Lex Salica p. XI s.), Roth (Benefizialmefen S. 163 f.), Sohm (Recht der Cheschließung S. 41), v. Sybel u. A. mit Interpretationsversuchen bes "dunklen Mithio" beschäftigt. Es sind die älteren franklichen Rechts= quellen, welche den oben genannten Ausbruck enthalten. Bereits nach Bippin beginnt berselbe seltener zu werben. Er verschwindet aus den Rlauseln der Schupbriefe, in deren Wortlaut mithio früher regelmäßig erschien. Die auf uns gekommenen Urkunden aus der Ranglei Ludwig's des Frommen bedienen fich seiner nicht mehr. Die scharfsinnigen Untersuchungen Brunner's gelangen zu bem Ergebnis, daß mithio Antwort, "Berantwortung" bedeute. Besonders bedeute es die gerichtliche Verantwortung des Schutherrn für den in seinem Schut Stehenden. Die Untersuchungen Brunner's fanden bei ihrem Erscheinen von Seite ber Fachgenoffen lebhafte Zustimmung 1). Ihre Ergebniffe schienen so fundirt zu sein, wie sich dies im Sinblick auf das lüdenhafte, vielfach verdedte ältere Quellenmaterial nur immer wünschen ließ. Das Einzige, mas Brunner nicht zu bieten vermochte, war die Bewinnung einer sicheren sprachlichen Erklärung. beschränkte sich um deswillen für diesen Punkt auf eine kurze Rusammenstellung der mannigfaltigen sprachwiffenschaftlichen Interpretationsversuche. Die Schrift hermann's ift "vom ersten bis zum letten Worte ein ununterbrochener Widerspruch" gegen Brunner (vgl. Ginleitung). Sie ift — dies sei hervorgehoben — eine durchaus fach= liche Gegenschrift; die Polemit des Bf. überichreitet an keiner Stelle die Grenzen des Magvollen, Objektiven. Der Bf. ftutt feine Angriffsstellung auf die sprachliche Ableitung des Ausdrucks mithio. Für die Gewinnung diefer Ableitung hat ihn Professor Gering in Riel unterstütt. Die brieflichen Mittheilungen des letteren find wörtlich dem Texte eingefügt. 2f. schreibt miti nicht mithio, und nimmt

<sup>1)</sup> Ihnen hat sich 3. B. rückhaltlos Rich. Schröder (Deutsche Rechtse geschichte S. 154 Unm. 9, angeschlossen.

hiefür als sprachliche Burgel met, d. i. meffen, an. So bedeute miti urfprünglich "zumeffen", bzw. "das Bugemeffene". Aus diefer Grundbedeutung ergabe fich eine vierfache Bedeutung der Ausdrucks miti: zunächst Urtheil (§ 1), bann "Unterhalt", "Obdach" (§. 2), hieraus abgeleitet "menschliche Behausung", "Wohnstätte", (§ 3), an erfter Stelle endlich auch "Gesammtheit der miti-berechtigten Leute" Jede diefer einzelnen Bedeutungen wird aus Quellenbelegen umständlicher zu erweisen gesucht. Ref. ift eifrigst bemüht gewesen, fich in die Gedanten und Schluffolgerungen des Bf. einzuleben. Er darf sich überdies das Beugnis ausstellen, daß er die in der Gin= leitung ausgesprochene Aufforderung "um vorurtheilslose Brüfung. die von der Person abzusehen weiß" als eine fich von felbst ver= stehende Bflicht des Kritikers erfüllt hat. Ref. ift tropdem auf dem Boden, welchen die Untersuchungen Brunner's geschaffen haben, stehen geblieben. Er erkennt unumwunden den redlichen Gifer, mit welchen der Bf. seine Aufstellungen zu begründen sucht, an. Diese Bersuche einer Begründung rechnen jedoch häufig mit vorweggenommenen Rejultaten, für welche ber Bf. ben Beweis schuldig bleibt. Der Bf. regt an, ohne positive Ergebniffe zu erzielen. Arthur Schmidt.

Die Entstehung des deutschen Städtewesens. Bon Rudolf Sohm. Eine Festschrift (für Bilhelm Bepell zum 50jährigen Dottorjubiläum am 16. Mai 1890). Leipzig, Dunder u. Humblot. 1890.

Raum eine andere Frage der deutschen Rechtsgeschichte steht heute jo im Mittelpunkte des wiffenschaftlichen Intereffes wie die der Ent= ftehung des deutschen Städtewesens und der deutschen Stadtverfaffung. Gerade hierfür haben die letten Jahre eine reiche Fülle von Quellen und Bearbeitungen zu Tage gefordert. Man hat mit veralteten Un= sichten endgültig abgerechnet, die richtigen Ergebniffe früherer Forscher herausgehoben und auf dieser neu fundirten Basis einen fester ge= fügten, ausgedehnteren Bau zu errichten gesucht. Der allein richtige, heute nur noch von wenigen verkannte Ausgangspunkt für die Ent= ftehung der Städte ift der Markt. An ihn knupfen auch die Unter= fuchungen Sohm's an. Für das, was fie vor allem erftreben, laffen wir den Bf. felbst sprechen: "Es kommt darauf an, das Marktrecht tennen zu lernen, um aus demfelben das Stadtrecht zu begreifen. Es tommt ferner darauf an, das deutsche Marktrecht aus dem frankischen Reichsrecht, ja aus den Grundgedanken des germanischen Rechts zu erichließen." (Ginleitung G. 16.)

Stadtrecht ist Beichbildrecht. Das Stadtrecht ift das Recht des Rreuzes. Das Rreuz ift Marktzeichen. Es fteht in ber Stadt zu jeder Zeit. Der Markt ift fest abgegrenzt. Er umfaßt zunächst nur das Gebiet, auf welchem sich der Handelsverkehr bewegt, etwa ein= schließlich ber auf dem Marktplat entstandenen Raufmannshäuser. Bald wird das Marktgebiet rechtlich erweitert. Ein weiteres, um= liegendes Gebiet wird dem Marktrecht unterstellt. So entsteht das Beichbild der Stadt, äußerlich durch Kreuze (Beichbilder) gekenn= zeichnet. Die Ausbrücke Weichbild, Marktrecht, Burgrecht find gleich= bedeutend. Das deutsche "Weich" (wich, wik) bezeichnet das befestigte haus, die Burg. Die Stadt ift eine Burg, auch wenn fie feine Mauern befitt. Sie ift eine Burg im Rechtsfinn, eine Burg mit besonderem Burgrecht. Beffen Burg die Stadt ift, wird burch die Art des Burgzeichens beantwortet. Das Kreuz pflegt die Symbole bes Königs (Handschuh, Schwert) zu tragen. Auch andere, ben König repräsentirende Symbole (Hut, Schild, Busch) werden aufgepflanzt 1). Sie bedeuten die Berleihung des Rechts der Rönigsburg. Sie bezeichnen die missio in bannum, die Beschlagnahme des Marktes im Namen bes Königs. Bas ergibt sich hieraus? Beil ber König durch sein Symbol als anwesend gilt, ift jedes Berbrechen in der Stadt ein Verbrechen in der Nähe des Königs (Quaji-Burgfriedensbruch). Es wird mit der Buße des Königsbanns, welcher als Busatsftrafe der ordentlichen Strafe hinzutritt, gefühnt. So nach Bolksrecht. Das ius honorarium (das Amtsrecht) geht weiter. Nach Amtsrecht ift die Stadt eine dem König gehörige Burg. Demgemäß ist nach Anitsrecht jedes Berbrechen in der Stadt ein Friedensbruch im Hause des Königs — ein schwerer Friedensbruch. Deshalb tritt peinliche Strafe (Todesftrafe) ein. Die peinliche Strafe bedeutet die Bollendung des Beichbildrechts. Beil die Stadt befriedet ift, ift fie auch ein Afpl. Sie ist ein befreiter Ort, und zwar als Ort dauernden Marktverkehrs eine dauernde Freistatt. Damit ift die Grundlage für ein besonderes Stadtgericht gegeben. Dasselbe ift im Gegensat jum Immunitätsgericht öffentliches Gericht. Es ift, weil es auf einem föniglichen Grundstücke im Ramen und in Anwesenheit bes Königs

<sup>1)</sup> Eine spätere, nach geschmackvolleren Formen begehrende Zeit verswandelt das Stadtfreuz, an welches man die im Text aufgeführten Symbole nicht einsach beseiftigen wollte, in die Roland = Säulen; vgl. Sohm S. 28, Schröder, Roland = Säulen S. 26—30.

abgehalten wird, ein königliches Gericht. Der orbentliche Stadtrichter ift der Schultheiß. Urtheilfinder find alle diejenigen, welche an dem ständigen Markt Antheil haben. Damit letteres der Fall sei, bedarf es des Grundbesites zu Beichbilderecht. Mittel dieser Erlangung ift Leihe zu Beichbildsrecht von Seite des Stadtherrn; fie mird regelmäßig nur Raufleuten ertheilt. Die Handwerker find meistens nur zu Hofrecht angesiedelt, um beswillen vom Bürgerrecht ausgeschlossen. Erst die spätere Zeit hat auch den Handwerkern Burgerrecht und Beichbildsrecht gebracht. Das Stadtgericht ist nur in Marktsachen, d. h. für die aus dem Marktverkehr entspringenden Schuldsachen und für gemeine Marktfrevel, zuständig. Über peinliche Bergehen urtheilt, wie bisher, der Graf im echten Ding. Damit eine Stadt im Rechts= finn entstand, war nicht erforderlich, daß die Stadt Grafengerichts= barteit ober auch nur Schultheißengerichtsbarfeit zu eigenem Recht erwarb. Das Stadtgericht mußte Träger eines besonderen Stadt= rechts werben. Das Stadtrecht fennt als Recht eines Afpls feine Unfreiheit. Es fieht nur den Raufmann, nicht den etwa anhaftenden Geburtsmakel. Wohl gilt neben Stadtrecht noch in der Stadt Landund Hofrecht. Aber das Stadtrecht ift der erobernde Theil. Ihm unterliegt allmählich Land- und Hofrecht. Das Stadtrecht beeinflußt jedoch nicht nur die Statusverhältnisse. In der Stadt entwickelt sich ein städtisches Handels= und Berkehrsrecht. Dasselbe kann, weil das Stadtgericht eine Stätte des Amtsrechts, ein Gericht im Hause des Königs ist, mit dem Landrecht im Widerspruch stehen. Ebenso wie im Königsgericht, so sind auch im Stadtgericht "die Grundlagen einer freieren, beweglicheren, den Bedürfnissen des Augenblickes schneller julgenden Rechtsentwickelung" gegeben. Aus dem Stadtgericht (Markt= gericht) ist die Rathsverfassung hervorgegangen. Das einzige, dem Marktrecht angehörige Organ ift bas Marktgericht. Demnach muß die Rathsverfassung aus der Marktgerichtsverfassung entsvrungen sein. Neben den Marktrichter (den Schultheißen), welcher bei dem wachsenden Sandel und Berkehr fein Umt auf die Dauer nicht völlig auszufüllen vermag, treten andere Behörden, vor allem die kollegiale Behörde des Rathes. — "Das Stadtrecht ift aus dem Marktrecht, das Marktrecht aus bem Burgrecht (bem Recht ber Königsburg) hervorgegangen. Das Burgrecht aber knüpft an das uralte Recht der Freistatt an.... Die Macht, welche biefe Entwidelung zur Ausgestaltung und zum Siege führte, mar an erster Stelle bas beutsche Königthum. Richt das Hofrecht, noch das romische Recht, sondern allein das Amtsrecht



des germanischen Königthums hat machtvoll als sein lebensträftigstes, noch heute blühendes Erzeugnis der deutschen und der ganzen abendsländischen Entwickelung das deutsche Bürgerthum geschenkt." (Schlußsworte S. 101.)

Diese kurze Überficht bemüht sich, die Sauptfate ber S.'ichen Schrift herauszuheben. Sie versucht gleichzeitig, das Bild ber geichlossenen Bedankenkette, mit welcher ber Bf. operirt, zu stigziren. Bum vollen Genug fommt boch nur berjenige, welcher fich mit ber Arbeit Sohm's felbst beschäftigt. Das Banze erscheint als ein Aunstwerk von vollstem Ebenmaß der Formen und geistigem Behalt. Gleich einer Perlenschnur reiht fich Gedanke an Gedanke. Der Lefer fteht unter dem Banne einer mit größter juriftifcher Scharfe, mit völlig geschlossenen Argumentationen und packender Blaftik arbeitenden Perfonlichkeit. Db er sich völlig überzeugt dem 2f. anschließen wird, ist eine andere Frage. Nur schwer ist der Berlodung zu widerstehen. Der Gedanke, ein einheitliches Princip an die Stelle der bisherigen vielgestaltigen Principien zu setzen und hiermit die Lösung zu er= reichen, wird seine Wirkung nie versagen. Scheinen doch diese Theorien S.'s ben Schluffel für die mannigfaltigften, umftrittenften Fragen zu bieten. Scheint fich boch eines aus bem andern wie fpielend zu ent= wideln. Und doch wird nicht jeder Historifer widerspruchslos in die gebotene Hand einschlagen. Trifft ber Sat der Einleitung (1, 13): "Immer, auch in der Rechtsgeschichte, führt nicht Bielherrschaft, sondern Einherrschaft zum Ziele", wirklich für die Entstehung des deutschen Städtemesens zu? Zweisellos hat der Bi. Recht, wenn er den Haupt= nachdruck auf den Markt und feine Ginrichtungen legt, auf diefer Grundlage seine Bedanken aufbaut. Zweifellos bergen por allem die Abschnitte über den Stadtfrieden und das Stadtgericht eine glan= zende Reihe von Gedanken, welche uns in diefer Bereinigung völlig neue Perspektiven eröffnen. Das Gleiche gilt von den Ausführungen über die Zuständigkeit des Stadtgerichts und über das Stadtrecht. Und doch muß der Bf. sich den fragenden Ginwurf gefallen laffen: Bilden diese scharf umschriebenen Sate wirklich die in jedem Gall gültige Norm für die Entstehung der großen Bahl deutscher Städte? Bit — um nur zwei Punkte hervorzuheben — die Rathsverfaffung überall aus der Marktverfaffung entstanden? Sat überall die königliche Gewalt jene tiefgreifende Bedeutung ausgeübt, welche ihr der Bf. zuschreibt? Noch andere Fragen ließen sich auswerfen. Mag man fich dieselben aber auch nicht verhehlen, - ber Werth ber Schrift

S.'s bleibt damit unangetastet. Das Eigenartige der schriftftellerischen Kraft S.'s tritt kaum in einer seiner übrigen Schriften so deutlich hervor, wie in der vorliegenden. Der Lf. zeichnet mit großen, kühnen Strichen. Seine Kunst ist es, das Große, Ganze zu tressen, — seine Gabe, in außergewöhnlicher Beise anzuregen, neue Gesichtspunkte hervorzuheben, neue Bahnen zu eröffnen. Dies ist der werthvolle Dienst für die Sache, welche er vertritt.

Die israelitische Bevölkerung der deutschen Städte. Ein Beitrag zur deutschen Städtegeschichte. Mit Benutzung archivalischer Quellen. Bon Morik Stern. I. Überlingen am Bodensee. Frankfurt a. M., Kauffmann. 1890.

Die Geschichte der Judengemeinde zu Überlingen bewegt sich in dem gewöhnlichen Rahmen. Die durch Grabsteinfunde im 13. Jahr=hundert nachweisdare Judenschaft muß unter den Schulderlassen Lud=wig's des Baiern leiden, verfällt 1332 infolge der gewöhnlichen Word=beschuldigung einem Ausbruch der Volkswut und findet in der großen Bersolgung von 1349 ihren Untergang. Auch hier halten sich einzelne Juden noch fernerhin, dis 1429 die 100 Jahre vorher erhobene Anschuldigung wieder auslebt, 1430 einen neuen Judenbrand und ihre endgültige Ausweisung herbeiführt.

Der bekannte Charakter dieser Geschicke läßt eine gesonderte Publistation derselben kaum gerechtsertigt erscheinen, zumal sich dieselbe als erste einer beliebig auszudehnenden Reihe ankündigt. Mehr empsohlen hätte sich die Betrachtung eines genau begrenzten Territoriums, als deren Vorarbeit die Anlegung der beigefügten Regesten genügte.

G. L.

Geschichte der deutschen Landwirthschaft. Nach Langethal's gleichnamigem Berke bearbeitet von Eb. Michelsen und F. Nedderich. Dritte gänzlich ums gearbeitete Auflage. Berlin, P. Paren. 1890.

Wer nur einen flüchtigen Blick in dies Buch wirft, wird unsbedingt erstaunt sein, darin der politischen Geschichte einen so breiten Raum gewidmet zu sinden. Wenn ja auch nicht zu leugnen ist, daß die politischen Greignisse auf die Entwickelung der Landwirthschaft von großem Einfluß gewesen sind (wir brauchen nur daran zu ersinnern, wie oft in einzelnen Gegenden der Landwirth seine Kultursarbeit von neuem beginnen mußte, weil durch den Krieg die Resultate vielleicht jahrhundertelanger Arbeit zerstört waren), so scheint doch ein so reiches Maß der Berücksichtigung hierdurch nicht geboten.

Erklärt wird dasselbe dadurch, daß das Buch nach der Absicht der Bf. nicht nur als Grundlage für den Unterricht in der Geschichte der Landwirthschaft, sondern auch der deutschen Geschichte an Ackerbauschulen 2c. dienen soll. Man kann die dadurch erschwerte Ausgabe als glücklich gelöst bezeichnen, selbständige wissenschaftliche Forschung ist nicht Ausgabe solcher Lehrbücher, wohl aber haben es die Bf. verstanden, die Resultate der Forschung, in dem Zwecke gut entsprechender Weise zur Darstellung zu bringen. C. Neudurg.

Geschichte des deutschen Bolles und seiner Kultur im Mittelalter. Bon Beinrich Gerbes. I. Geschichte des deutschen Bolles und seiner Kultur zur Zeit der karolingischen und sächsischen Könige. Leipzig, Duncker u. hums blot. 1891.

Der vorliegende Band zerfällt in zwei Bücher: das erfte behandelt die politische Geschichte, das zweite die Kultur des betrejfenden Zeitabschnittes. Die Rulturgeschichte bes Mittelalters ift bisher entweder nur in größeren allgemeineren Bügen oder mit Beschränkung auf einzelne Gebiete dargestellt worden; es ist daher ein höchst verdienstliches Unternehmen, eine allseitige und zugleich detaillirte Darstellung derselben für einen nicht zu weit begrenzten Zeitraum zu versuchen. Bf. hat mit Berwerthung der neuesten Forschungen und guter eigener Quellenkenntnis alle in Betracht kommenden Lebensverhältnisse, die sozialen, wirthschaftlichen, staats und firchenrecht lichen, religiösen und ethischen, wiffenschaftlichen und fünstlerischen, in übersichtlich gegliederten Abschnitten behandelt, mit besonnener Britik und mit Geschmack die beiden Klippen irreführender Verallgemeinerungen und platter Aufzählung von Thatsachen vermeidend, jo daß der Lejer zusammenhängende Anschauungen von dem erhält, was sich über die genannten Berhältnisse nach dem Stande der Überlieferung miffen läßt. Selbstwerftändlich wird bei einem ersten Berjuch der Art manches im einzelnen zu ergänzen und zu verbessern Um meisten ift das der Fall binfichtlich der Berjaffungsverhaltniffe, merkwürdigerweise gerade des Gebietes, dem der Bi. durch jeine eigenen beitens anerkannten Studien am nächsten steht; er bat fich da wobl zu iehr auf seine ibm bewußte allgemeine Kenntnis und einzelne Gindrude feiner Quellentefture verlanen und bat verfaumt, alles nechmals an der Sand von Baig' Beriaffungegeichichte durchzukontrolliren. Daber fiogen wir trop der durchweg guten Ginficht in das Beien der Beriaffung ofter auf frarte einzelne Mifigriffe. Go über-

fieht er (S. 460 und 505), daß die stellvertretende richterliche Befugnis der Pfalzgrafen in jener Zeit sich nur noch in Italien erhalten hat: er antizipirt (S. 507) die erst im 13. Jahrhundert eintretende persönliche Beschränkung der Centgerichte schon für diese Evoche, mahrend in dieser die Kompetenz der Centen gegenüber den Grafengerichten noch fachlich begrenzt ift; er nennt (S. 539) die Bogtei eine Einrichtung, die aus der Zeit Karl's des Großen stamme, während man doch höchstens sagen fann, daß Karl dieselbe einheitlicher geregelt habe; das Wesen der Immunität (S. 537) und ber damit zusammenhängenden Entwickelung der bischöf= lichen Gerichtsbarkeit (S. 506. 552) schildert er nicht gang korrekt; es ist nicht zutreffend, zu behaupten (S. 567. 455), das deutsche Reich habe damals eigentlich feine Regierungsbeamten gehabt, die Grafen seien damals schon zu fast selbständigen Landesherren geworden (S. 455), ba doch letteren vielmehr noch in wesentlichen Beziehungen, wie Bf. an anderen Stellen nicht verkennt, ber Charafter als Beamte im Lande gewahrt geblieben ift, und man höchstens zugeben kann, bag es an eigentlichen Beamten der Centralregierung gefehlt habe.

Das erste Buch, welches die politische Geschichte enthält, braucht nur an den vorhandenen ähnlichen Werken gemessen zu werden, da hier ja selbständiger Forschung kaum etwas zu thun übrig ist. Genug, wenn, wie es der Fall, die neueren Monographien sorgfältig berücksichtigt und die Schilderungen der Begebenheiten durch eigene Duellenskenntnis veranschaulicht sind. Die Darstellung empsiehlt sich vor anderen durch übersichtliche Gedrungenheit, einen einfachen, angenehm lesbaren Stil und eine vorurtheilsfreie Aufsassung, welche die Schäden des mittelalterlichen Staatswesens und die Mißgriffe der führenden Berjönlichkeiten nicht über dem hervischen Glanze jener Zeiten verkennt.

Daß die politische Geschichte und die Kulturgeschichte in der Darsitellung getrennt sind, können wir nicht tadeln. Es wäre ja freilich das Ideal, die gesammte Volksentwickelung als ein Produkt der versichiedenen Faktoren in ihrer gegenseitigen Bedingtheit darzuthun, allein in dieser mittelalterlichen Epoche, da unsere Kenntnis auf allen Gesbieten äußerst lückenhaft bleiben muß, liegt die Gesahr pragmatischer Vilksürlichseit bei solchem Unternehmen so nahe, daß daßselbezwar immer anregend und anziehend sein wird, daß jedoch die Besichränkung, welche in der Anlage vorliegenden Buches innegehalten ist, immerhin auch ihre Berechtigung hat. Ernst Bernheim.



Monumenta Germaniae historica. Legum sectio II. Capitularia Francorum, denuo ediderunt Alfredus Boretius et Victor Krause. II. Hannoverae, imp. bibliopol. Hahniani. 1890.

Lange Jahre hat die Herausgabe der Kapitularien, deren 1. Band im Rahre 1883 von Alfred Boretius veröffentlicht murbe, geruht. Rörperliche Leiden haben ben Herausgeber dieses 1. Bandes im Beginn des Jahres 1889 gezwungen, von der Fortführung der Aus-An seine Stelle ift eine jungere Kraft getreten. gabe abzustehen. Ihr verdanken wir die rasche Förderung der vorliegenden Quellen= publikation. Diefelbe umfaßt die Rapitularien Ludwig's des Frommen, vom Jahre 828 beginnend, sowie die Additamenta zu den Kapitularien Ludwig's für die gleiche Zeit. Sie enthält weiterhin die Kavitularien Hlothar's I. und der folgenden italischen Könige vom Jahre 832 mit ihren Anhängen. An sie schließen sich die Pacta et praecepta Venetica. Den Beschluß bilden oftfränkische Kapitularien aus den Jahren 847—878 mit ihren Anhängen. Das veröffentlichte Material ift in seiner Gesammtheit bekannt gewesen. Gegenüber ber von Bert veranstalteten Ausgabe der Kapitularien ift eine ganze Reihe neuer Stude (so bas Capitulare Hlotharii de expeditione contra Sarracenos facienda a. 846 (no. 203), Widonis regis capitulum singillatim traditum a. 889 – 891 (no. 223), die Pacta et praecepta Venetica [no. 223-241] und das Concilium Moguntinum a. 847 (nr. 248)] hinzufügt. Der bisher erschienene erste Theil bes 2. Bandes ist das Produkt gemeinsamer Arbeit: die Ausgabe ift von Boretius vorbereitet, von Victor Krause zum Druck gebracht worden. Letterer aber hat das ihm übergebene Material Boretius' nicht rudhaltlos übernommen und veröffentlicht. Bon Boretius' stammen Theile der Einleitungen, der Text, sowie ein Theil der Noten. Krause hat dagegen die Anordnung des Stoffes bestimmt, Text und Varianten nach neuen, von ihm für die Sandschriften aufgestellten Geschichtsquellen überarbeitet, neue Roten hinzugefügt. Genauer spricht fich Arause über sein Verhältnis zu ben Materialien Boretius' im Neuen Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde (1890) 16, 421 ff. aus. Ref. exflart fich mit den dort von Rrause entwickelten Unsichten durchaus einverstanden. Krause besitzt Methode und Kritik, er wägt in sachlicher ruhiger Weise ab und hat zweifellos die Ausgabe der Kavitularien in hohem Make gefördert. Unfer Dank gilt aber auch demjenigen, dem schwere Krankheit die Befriedigung geraubt hat, das begonnene Wert zu Ende zu führen. Arthur Schmidt.

König Sigmund und Kurfürst Friedrich I. von Brandenburg. Ein Beistrag zur Geschichte des deutschen Reiches im 15. Jahrhundert. Bon Erich Brandenburg. Berlin, Mayer u. Müller. 1891.

Das Urtheil über die Beziehungen Friedrich's I. von Branden= burg zu König Sigmund mar lange Zeit durch Drousen's preußische Politit beeinfluft. Der hier vorgetragenen Meinung zufolge galt Friedrich als Vertreter einer deutschnationalen Politik, deren Ziel die Begründung einer ftarken Centralgewalt über ben Landesgewalten bilbete. Er glaubte, dieses Ziel mit Hilfe Sigmund's, bem er die Krone verschaffte, zu erreichen, sah fich aber barin getäuscht und suchte nun das Reichsregiment an das Kurfürsten = Rollegium zu bringen, wodurch er den König tief verlette. Bon diesem befeindet und von den Kurfürsten nicht genügend unterstütt, mußte er 1426 fich Sigmund, allen feinen volitischen Idealen entsagend, unterwerfen. Er war somit ein Märtyrer bes Ghibellinismus geworden. — Gegen diese ideale Auffassung von Friedrich's Charafter und Streben haben sich icon Janssen, Caro und v. Bezold ausgesprochen, ohne jedoch auf eine genaue Untersuchung des Berhältnisses zwischen Friedrich und Sigmund einzugehen. Dies ift nun von Brandenburg in der oben genannten, umfichtig und korrekt gearbeiteten Schrift geschehen. Der Bf., der fich allerdings auf viele neuere Bublikationen stüten konnte. fteht fast überall im Gegensate zu Dropfen. Gleich im Gingang feiner Schrift bekämpft er bessen Behauptung, daß Sigmund schon 1411 bei Berpfändung der Mark Brandenburg an Friedrich den Plan einer Übertragung der Kurwurde an ihn gehegt habe, aus dem Grunde, weil feinerlei Zeugnis bafür vorliege. Der Bf. hätte bagegen auch den Umstand verwerthen können, daß, nachdem Friedrich zum Oberhauptmann der Mark ernannt und von diesem Wend v. Ileburg zum Unterhauptmann bestellt war, Sigmund hinterher Kasvar Gans zu Butlit zum tgl. Hauptmann ber Briegnit bestellte. Diese Dagregel, welche Friedrich bekanntlich die größten Schwierigkeiten in der Mark bereitete, läßt nicht gerade auf einen festen, einheitlichen Plan des Königs hinfichtlich der Mark schon 1411 schließen. Die Erhebung Friedrich's jum Kurfürsten mar ein Beweis der Dankbarkeit bes Könias für viele ihm von jenem geleistete Dienste, zugleich aber auch ein Aft der Politik. Er wollte in das Kurfürsten-Rollegium, welches häufig in Opposition gegen das Königthum stand, einen ihm ergebenen Fürsten bringen, und Friedrich, den er einmal sogar despektir= lich genug als "seine Rreatur" bezeichnete, erschien ihm als ber



geeignete Mann. Er forderte daher von ihm, auch nachdem er Kurfürst geworden war, nicht nur unbedingte Ergebenheit, sondern auch ungewöhnliche Dienstleistungen, wie er ihn denn noch 1418 zum Reichsverweser ernannte. Dadurch aber verschob sich allmählich das freundliche Verhältnis zwischen beiben. Friedrich fühlte die Pflicht, seine Arbeitsfraft dem Wohle seiner neuen Unterthanen zu widmen, und in der Politik das Interesse nicht des Königs, sondern seines Kurlandes in erster Linie zu vertreten. In Erwartung des Anfalles auch von Kurfachsen an sein Haus faßte er sogar den kühnen Plan, unter Beltendmachung ber brandenburgischen Lehnsrechte auf Medlenburg und Bommern ein großes nordostbeutsches Staatswesen zu bearünden. Diefer Plan, der ihm die Befolgung einer spezifisch brandenburgischen Bolitik zur Bflicht machte, ift in der That von entscheidender Bedeutung für sein Verhalten geworben, und barum hatte ber Bf. ihn eingehender, als S. 53 geschehen ift, nach Grundlage und Ziel darlegen muffen. Kurfürst Friedrich II. nahm den Plan in modifizirter Form, wie in den Nvere Historiske Studier von Frederik Schiern erwiesen ift, wieder auf; und einzelne bier erörterte Gesichtspunkte wären auch für die Zeit Friedrich's I. zu verwerthen gewesen. Das fühne Unterfangen des Kurfürsten rief 1419 ein Bündnis fast aller benachbarten Fürften gegen ihn in's Leben, das auch Wladislaw von Polen unterstütte. Keinden war jener um so weniger gewachsen, als auch seine frankischen Besitzungen durch eine Fehde mit Ludwig von Baiern-Ingolftadt bedroht wurden. In dieser Roth entschloß er sich zu einer Berbindung mit Polen, indem er um Bladislam's einzige Tochter Hedwig für seinen Sohn Friedrich warb, und zwar in dem Momente, da Sigmund eine Unterftützung ber Huffiten durch Polen befürchtete und von Friedrich Sulfe gegen die Reger beanspruchte. Damit war der Bruch zwischen beiden entschieden, und Friedrich fortan in Sigmund's Augen ein undankbarer Mann und ein Verräther. Des Königs ganges Bestreben ging jett dahin, ihm die Stüte Bolens gu entziehen und ihn aus der furfürstlichen Stellung wieder zu ver-Gegen diese Machinationen suchte Friedrich nun zwar einen Rückhalt an den rheinischen Aurfürften, deren Bereinigung er beitrat, allein in der Hussitenfrage nahmen die Kurfürsten eine den Polen feindliche Stellung ein. Dhne zuverläffige Stute von irgend einer Seite, fah er fich also gezwungen, sich mit bem Könige wieber auszusöhnen, um wenigstens seinen Kurstaat zu bewahren. — In ber

Darstellung der mannigsachen Wandlungen der Politik Friedrich's hat der Bf. zweisellos erwiesen, daß nicht der Gedanke der deutschen Einheit oder sonst ein idealer Gesichtspunkt, sondern das Interesse seines Hauses und seines Kurstaates das treibende Motiv seines Handelns gewesen ist. Was er indes an Ansehen als Idealist versliert, gewinnt er in reichlichem Maße an Bedeutung als Realist. Wir lernen in ihm einen klugen, unter den schwierigsten Verhältnissen geschickt operirenden Diplomaten kennen, der seine Begabung auch darin bekundete, daß er seine auf Machterweiterung gerichtete Politik ausgab, sobald er sich von ihrer Undurchführbarkeit überzeugt hatte.

Der Bf. hat seiner Arbeit mehrere Erkurse beigefügt und in einem derfelben die Unzuverläffigfeit ber Nachrichten in Jak. Baul v. Gundling's Geschichte Friedrich's I. nachgewiesen. Gerade ba, wo Bundling fich auf alte, jest nicht mehr vorhandene Archivalien beruft, find seine Mittheilungen falsch. Der Bf. halt ihn daher für einen "wenig bedenklichen Fälscher hiftorischer Thatsachen". So all= gemein gefaßt, ift das Urtheil doch zu hart. Ref. hat einst Gelegenheit gehabt, die in Bundling's furbrandenburgifchen Beschichten mit= getheilten Nachrichten über Joachim I. und Joachim II. und über den Ranzler Diftelmeier mit Sulfe von Aften des Berliner Staats= archivs zu prüfen, und hat in jener Schrift zwar mancherlei Inforrett= heiten und schiefe Urtheile, nirgends aber Spuren einer bewuften Fälschung gefunden. Gundling's Schriften find also nicht alle von gleichem Werthe, und erft die Brüfung aller kann zu einer Feststellung seiner Bedeutung als Sistoriker führen. J. Heidemann.

Gregor Beimburg. Bon Paul Joachimfohn. Bamberg, C. E Buchner (Gebr. Buchner). 1891.

A. u. d. T.: Historische Abhandlungen aus dem Münchener Seminar. Derausgegeben von Th. Heigel und H. Grauert. Erstes Heit.

Mit einer stattlichen Studie wird das Unternehmen des Münchener historischen Seminars eingeleitet. Wunsch und Bedürfnis nach einer neuen Biographie von Heimburg war längst vorhanden, da das Buch von Brockhaus unkritisch und veraltet ist. Die Reichhaltigkeit der Münchener Bibliothek gerade für das 15. Jahrhundert ist bekannt und bot dem Bf. werthvolle und gut benutzte Ausbeute. Daneben hat er den Archiven zu Nürnberg, Bamberg, Würzburg, Dresden und München nicht Unwichtiges entnommen. Dazu kommt die gerade in den letzten Jahren erheblich angewachsene Literatur für diesen Zeitraum. Auf

Grund Diejes forgsam gesammelten Materials schilbert Joachimsohn bas Leben bes vielbewegten Diplomaten und erweitert die Schilderung zu einer Geschichte ber politischen und kirchlichen Buftande etwa von 1430—1470. Nach einem Überblick über die Jugend Beimburg's. von der wir wenig wissen, und seine juristischen Studien in Italien, wendet sich die Darstellung dem Baseler Konzil zu, für das J. nicht als erfter, aber am ausgiebigften die große Konzilschronik bes Johannes be Segobia benutt. 1432 erfchien Beimburg in Basel, und seitbem gehört seine Thätigkeit der Öffentlichkeit an. Im Dienste des Raisers, geiftlicher oder weltlicher Fürften oder freier Reichsstädte, immer voll Gifer und Leidenschaft, steht er bei ben großen Ereignissen der Zeit in erster Reihe, eine wahrhaft kampsesfrohe Natur, scharffinnig, kenntnisreich, von lebhaftefter Beredfamfeit in Wort und Schrift. Den Sohepunkt seiner Thatigkeit fand er auf dem Kongreß zu Mantua; feit diefer Beit fteht er im Rampfe gegen bas Papftthum: eine Stellung, die ihn in den Ruf eines sog. Vorläufers der Reformation gebracht hat, den er ebenso wenig verdient, wie die meisten anderen fo bezeichneten Berfonlichkeiten. Sein Rampf galt fast immer bem persönlichen Interesse feines Auftraggebers, fast nie ber allgemeinen Tendenz.

Der einzige Tadel, den J.'s Arbeit verdient, trifft die alzu große Külle von Einzelheiten. Besonders Kap. 4 (In Nürnberg) und Kap. 6 (Der Bruch mit der Muric) hätten bedeutende Kürzungen vertragen, da das erstere zahlreiche, nur die Spezialgeschichte Kürnsbergs angehende Einzelheiten enthält, das letztere allzubreit den Streit zwischen Tusa und Herzog Sigmund von Desterreich behandelt, der in dem umfangreichen Buche von Jäger längst aussührlich genug gesichildert ist. Abgesehen davon ist das vorliegende Werk ein außersordentlich dankenswerther Beitrag zur Geschichte des 15. Jahrhunsderts. Die Beilagen enthalten eine Reihe interessanter Urfunden, Reden und Briese.

Der Rolner Ergbischof Dietrich Graf v. Moers und Papft Eugen IV. Mit Benupung ardivatifder Atten. Bon R. Bird. Bonn, B. Hanstein. 1889.

Die Schrift ift die Erweiterung einer im Programm des Mülbeimer Realgomnasiums von 1878 abgedruckten Abhandlung. Sie bebandelt eine wichtige Evoche der rheinischen Geschichte, jene Zeit, wo die durch das Baseler Konsil gefennseichneten firchenvolitischen Strömungen einen bedeutsamen Einfluß auf die Gestaltung der territorialen Verhältnisse am Riederrhein und in Bestfalen ausübten. Birck hat das gedruckte Material fleißig verwerthet; zur Schilderung dieser Verhältnisse genügen aber die wenigen von ihm herangezogenen handschriftlichen Quellen durchaus nicht. Die letteren leitet er mit der seltsamen Wendung ein, daß das Düsselborfer Staatsarchiv "einige Aftenftude" enthalte, "welche fich auf die Regierungszeit des Kölner Kurfürsten und Erzbischofs Dietrich v. Moers beziehen", aus benen er biejenigen herausgreifen wolle, welche ben Streit besfelben mit Eugen IV. betreffen. Daß die Forschung nach handschriftlichem Material in ganz anderer Beise ausgebehnt werden mußte, und daß B. nur einen kleinen Theil von dem reichen, für diese Frage im Duffeldorfer Staatsarchiv gesammelten Quellenstoff verwerthet hat, ergibt sich aus der zum Theil demselben Gegenstand gewibmeten Arbeit des Ref. in den Publikationen aus den Preußischen Staats= archiven Band 34 (1888). B.'s Resultate sind infolge deffen an vielen Stellen unrichtig und ichief; fie erfahren durch das genannte Buch und die noch jungere Darftellung von Bachmann (die beutschen Könige und die furfürstliche Neutralität, Wien 1889) vielfache Berichtigung. Immerhin aber ist die Schrift von Werth als Vorarbeit für die noch ausstehende biographische Darstellung Dietrich's v. Moers. Hansen.

Das Magnum chronicon Belgicum und die in demselben enthaltenen Duellen. Ein Beitrag zur Historiographie des 15. Jahrhunderts. Bon R. G. Hermann Müller. Berlin, Mayer u. Müller. 1888.

Die Autoren, aus denen die unter dem Namen des Magnum chronicon Belgicum bekannte Kompilation zusammengestossen ist, hat Müller mit großem Fleiß und anscheinend vollständig und zuverlässig nachgewiesen, sowie nach sachlichen Gesichtspunkten auf eine größere Anzahl von Gruppen vertheilt. Der Hauptsache nach sind es für die allz gemeine Geschichte Alberich von Trois-Fontaines, Martin von Troppau, Vincenz von Beauvais, Werner Rolevinck, Gobelinus Persona, Sigebert von Gembloug und Vernardus Guidonis; sür die rheinische Geschichte die Chronica praesulum et archiepkcoporum Coloniensium und die Gesta Treverorum; für die belgisch=niederländische Geschichte die Chronica pontisicum Leodiensium, Heinricus de Merica, Johannes de Beka, Johann von Leyden, Wilhelm von Verchen und Edmund Dynter. Angaben über die Persönlichkeit des Versassers, seine Art der

Duellenbenutung, seine Zuverlässigkeit u. f. w. bilden den Schlug. Die Schrift würde übrigens besser den Titel: Quellen des Florarium temporum, als den von M. gemählten führen. Denn nach den Untersuchungen von Cardauns, die später durch J. Franz bestätigt und erweitert worden sind, ist das Magnum chronicon Belgicum nichts weiter als ein "mitunter start abgefürzter, aber stets wörtlich folgender" Auszug aus dem in den Jahren 1464—1472 von einem Lütticher Augustinerchorherrn kompilirten, die Zeit bis 1468 umfassenden Florarium. Da außer den selbständigen Nachrichten über die Jahre 1468-1474 nur die Kürzungen auf Rechnung des "Abbreviators" zu setzen find, die Berarbeitung der zahlreichen älteren Quellen aber ausschließlich das Berdienft des "Rollektors" des Florarium ist, so hätte durch eine andere Fassung des Titels diesem thatfächlichen Verhältnis Rechnung getragen werden müffen, selbst wenn, wie es ber Fall ift, M. nicht im Stande mar, Ginficht in bie einzige Sandschrift bes Florarium, die in Privatbesit sich befindet, zu erlanaen. Das früher so sehr überschätzte Magnum chronicon Belgicum verdient, seitdem dieser Thatbestand feststeht, nur noch wegen seiner selbständigen Schilderung der Belagerung von Neuß durch Rarl den Rühnen Erwähnung. Hansen.

Der Papstesel. Ein Beitrag zur Kultur- und Kunftgeschichte des Resormationszeitalters. Bon Ronrad Lange. Göttingen, Bandenhoeck u. Rusprecht. 1891.

Unter den zahlreichen polemischen Schriften Luther's ist eine der merkwürdigken diejenige, welche er im Frühjahr 1523 gemeinsam mit Melanchthon herausgegeben hat, und in welcher der "Papstesel" und das zu Freiberg in Sachsen aufgesundene "Mönchskalb" gedeutet worden. Der Papstesel ist eine Mißgeburt, welche angeblich im Januar des Jahres 1496 zu Kom aufgesunden wurde, als sich die Wasser einer großen Überschwemmung verlausen hatten. Das Monsstrum hatte einen Eselskopf mit langen Ohren, Schuppen am größten Theil des Körpers, einen Arm mit einer menschlichen Hand, während der andere in einen Elephantenrüssel endigte. Von den Füßen ist der eine wie der eines Adlers, der andere wie der eines Ochsen gesbildet. Lange geht in seiner Monographie alle Schicksale des Bildes durch. Über die Thatsächlichseit des Fundes bescheidet er sich des Urtheils. Von dem Aupferstich des Papstesels, welcher mit W. geszeichnet ist und also von Wenzel von Olmüß herrührt, nimmt er gewiß

mit Recht an, daß er die Nachbildung eines italienischen Orginals ift, das freilich bis jett nicht wieder aufgefunden ist. Sehr merkwürdig ist sodann, daß ein Marmorrelief an der Kathedrale zu Como dieselbe Gestalt des Papstesels, nur im Gegenfinn, zeigt. Das Bild, welches der Schrift der Reformatoren beigegeben wurde, ist ein von Kranach hergestellter Holzschnitt. — Der Bf. ist mit einer Sorgfalt, wie sie nur bei Monographien mit eng begrenztem Thema möglich ift, den Schicksalen der merkwürdigen Figur nachgegangen. Rombination, wonach der ursprünglich nicht satirisch gemeinte Bapft= esel schließlich zu einer Satire auf das Papstthum wurde, wie sodann das Bild angeblich durch Waldenser aus Italien nach Mähren und von da nach Wittenberg fam, ift fehr ansprechend, aber doch nur eine ansprechende Hypothese. Es kann so gewesen sein, wie Lange meint, aber vielleicht war die Entwickelung auch anders. Un keiner Stelle der Untersuchung wird der Lefer unbedingt zur Annahme der vor= getragenen Weinung gezwungen. Der Bf. fagt zwar bei feinen Schlüffen häufig "wahrscheinlich" und "ohne Zweifel" (vgl. 3. B. S. 64. 67. 73. u. jonst), aber der kritische Leser wird tropdem noch zweiseln. — Wenn sodann auf S. 46 von "boshaften Versen Wimpfeling's" geredet wird, jo scheint es mir, als ob damit dem biedern und frommen Elfässer Humanisten Unrecht geschähe. Zu S. 62 ff. bemerke ich, daß sowohl Thurzo als auch Käsenbrot Männer mit humanistischer Bildung waren, eng verknüpst mit dem Kreise des Konrad Celtis. — Wenn wir auch nicht unbedingt beiftimmen können, so werden wir dem Bf. trot= dem für seine geistvolle und ansprechende Hypothese dankbar sein.

Karl Hartfelder.

Philipp Welanchthon als Praeceptor Germaniae. Bon Karl Harts felder. Berlin, A. Hofmann u. Komp. 1889.

A. u. d. I.: Monumenta Germaniae Paedagogica. VII.

Die Kritik hat diesen Band der Mon. Germ. Paed. einmüthig mit Dank als eine werthvolle Gabe begrüßt; und mit gutem Rechte, denn umfassende Studien und Sachkunde, klare Gliederung des Stoffes und ein stets besonnen abwägendes Urtheil haben sich hier vereinigt. Als ein trefflicher Forscher auf dem Gebiet besonders des südwestdeutschen Humanismus war Hartselder bekannt; hier hat er zugleich sich über eine so eingehende Beschäftigung mit Melanchthon ausgewiesen — ebenso in gelehrter Beherrschung der unglaublich weit verstreuten Literatur, wie in einer auf die Kenntnis der Zeitgeschichte

basirten Beurtheilung der Arbeiten und Leistungen des Praeceptor Germaniae -. daß sein Rame fortan in der Melanchthonliteratur einen Chrenplat behaupten wird. Bon des Bf. gelehrten Vorarbeiten für diese Monographie zeugen die schätzenswerthen Beilagen S. 553 ff. (Verzeichnis der Vorlesungen Melanchthon's. Bibliographie der Drucke Melanchthon'icher Schriften, Chronologie seiner literarischen Arbeiten, Berzeichnis der Schriften über Mclanchthon: Abdruck einiger im Corp. Ref. fehlenden Jugendgedichte Melanchthon's.) Bas zu biesen mit größtem Sammlerfleiß angelegten Berzeichniffen, die eine werthvolle Ergänzung des Corp. Ref. bilben, etwa noch nachgetragen werden kann, habe ich nach dem Mag meiner eigenen Sammlungen und Notizen in Theol. Lit. = Bl. 1889 Sp. 394 f. aufgeführt. Buch selbst behandelt das Thema in den 10 Kap.: Melanchthon's Bildungsgang und geiftige Entwickelung; Melanchthon als akademischer Lehrer; Melanchthon und sein humanistischer Freundestreis; Melanch= thon's Ansicht von bem Befen ber einzelnen Biffenschaften; Melanch= thon's Leistungen als Gelehrter; Melanchthon als Stilist und Dichter; Melanchthon's padagogische Grundbegriffe; Melanchthon's Auffassung von Schule und Lehrerberuf; Organismus ber Schulen; Melanchthon als Organisator und Reorganisator verschiebener Schulen. Diefe Übersicht läßt erkennen, welch eine Fulle von Stoffen bier zur Behandlung kommt. Als besonders werthvoll für die Biographie Melanchthon's und seines Kreises sind Rap. 1 und 3 herauszuheben. Schildert Rap. 1 den Bildungsgang Melanchthon's bis zum Beginn feiner Thätigkeit in Wittenberg mit besonderer Betonung der humanis stischen Ginflüsse und Bildungsjaktoren, so hat inzwischen Th. Rolde in seiner Einleitung zu der neuen Auflage der Blitt'schen Ausgabe der loci communes (Erlangen 1890) dasselbe Bild unter besonderer Berüchsichtigung ber religiöfen und theologischen Ginfluffe und Ginwirkungen gezeichnet. Beide Darstellungen erganzen sich gegenseitig auf's beste. Mit Recht hat Th. Ziegler in seiner Besprechung des B.'schen Buches hervorgehoben, daß das Gesammtbild der Wirksamkeit Melanchthon's durch diese Monographie faum irgendwie eine Modifitation gegen früher erhalte; umsomehr aber muß betont werden, daß diese eingehende Darlegung der Arbeiten und Anschauungen Melanchthon's im einzelnen an zahlreichen Stellen gur Abklärung bes Urtheils beitragen wird: eine Überschätzung der Leistungen Melanch= thon's (3. B. als Editor lateinischer und griechischer Autoren, als Stilift, als Organisator), wie sie nicht selten laut geworden ift, muß

hier einer höchft besonnenen und magvollen Beurtheilung weichen: andrerseits wird aber auch die beliebte Anklage gegen die Refor= mation, daß sie den Humanismus vernichtet habe, nüchtern und sach= fundig auf das rechte Mag zurudgeführt. Betreffs einer Reihe von disputablen Urtheilen S.'s muß ich auf meine Auffätze im Theol. Lit. Bl. 1889 Nr. 43 und 44 verweisen. Ich sehe, daß auch Th. Ziegler daran Anstoß genommen hat, daß H. mit Lebhaftigkeit die Auffassung bestreitet, als habe Melanchthon das Studium der alten Sprachen auch unter dem Besichtspunkt betrachtet, daß bieselben in besonders hohem Mage Bilbungswerth befäßen. Daß dieser "moderne" Be= bante wirklich icon bem Reformationszeitalter nicht unbefannt mar, dafür möchte ich nur noch — früher Gesagtes erganzend — auf ben Strafburger Ratechismus von 1527 "Kinderbericht" verweisen, der dem Schüler die Frage vorlegt, ob er auch wisse, warum er Latein lerne, obgleich er boch "kein Pfaff" werden wolle, und die Antwort ertheilt: "Es fürdern die Sprachen einander und machen einen ge= funden Berftand". Ziegler hat ferner die Beurtheilung angefochten, welche die beiden Hauptschriften über philosophische Ethik, die Epitome von 1538 und die Elementa von 1550 bei H. gefunden haben. Letterer meint, in der späteren Schrift ein fortschreitendes Uberwuchern der theologischen Betrachtungsweise mahrnehmen zu können. 3ch muß Ziegler in seinem Widerspruch hiegegen beipflichten; denn soviel ich mahrnehmen fann, ist die Bosition der beiden Schriften durchaus die gleiche. Sieht H. "den spezifisch theologischen Charakter" in den Elementa darin jum Durchbruch kommen, daß hier das höchste Gut als Gott selbst befinirt wird (S. 235), so hat er über= jehen, daß genau dasselbe auch schon in der Epitome (C. R. 16, 28) zu finden ist. Das, mas H. als eine unklare Einmischung theologischer Ideen und Reigungen in die Philosophie beurtheilt und verurtheilt, will im Zusammenhang der Grundanschauungen Melanchthon's über Bernunft und Offenbarung, speziell über die Moralphilosophie als Die Darftellung des der Bernunft zugänglichen Naturgesetzes, welches in der Gesetzoffenbarung des Defalogs nur wiederholt, mit diesem also sachlich identisch ist, beurtheilt werden; val. die scharffinnige Schrift von E. Tröltsch, Bernunft und Offenbarung bei I. Gerhard und Melanchthon (Göttingen 1891) S. 158. — Daß auf dem Ge= biete, welches dies Buch behandelt, es der Erganzungen und Berichtigungen noch manche geben wird, ift bem Bf. wohl bewußt; durfen wir doch 3. B. in nächster Zeit die Herausgabe Melanchthon'scher



Tischreben erwarten (aus Aufzeichnungen des Mathesius), die uns auch aus der Studienzeit Melanchthon's manche Erinnerungen bieten werden. Und je energischer jetzt — Dank der Jnitiative Kehrbach's — die Schulgeschichte der Resormationszeit durchforscht wird, um so genauer wird das Maß der Leistungen und Verdienste des Praec. Germ. abgewogen werden können. Wer aber hier wieder wird Hand anlegen wollen, der wird mit dem Dank sür vielseitige Belehrung auf H.'s Darstellung zurückgreisen.

Eckius dedolatus. Herausgegeben von Siegfried Szamatolsti. Berlin, Spener u. Beters. 1891.

A. u. d. T.: Lateinische Literaturdenkmäler des 15. und 16. Jahrhunderts. Herausgegeben von Max Herrmann und Siegfried Szamatólski. II.

Das 2. Heft dieser neuen Neudruck-Sammlung bringt den Eckius dedolatus und die oratio Eckii dedolati, von der nach der Vorrede nur ein Exemplar auf der Münchener Bibliothek vorhanden ist. In der Einleitung erklärt sich der Herausgeber gegen die alte Spoothese Rieberer's, daß Pirtheimer der Verfaffer der Satire fei, und neigt derjenigen Jung's zu, daß sie aus der Feder des Matthäus Bnibius stamme; dagegen glaubt er für die oratio Birkheimer's Autorichaft behaupten zu dürfen. Mit Sicherheit ist weber das Eine noch das Andere zu erweisen. Der Besprechung der Drucke folgen eine Reihe Lesarten. Die geringschätige Beurtheilung von Böding's Sutten-Ausgabe ift ungerecht, da gegenüber der Mühe und dem Fleiß, mit dem dieser ein überaus zerstreutes Material zusammenbrachte und der wissenschaftlichen Arbeit bequem zugänglich machte, nur sehr gering in's Gewicht fällt, wenn er einmal einen späteren Druck zu Grunde legte, ein paar Lesarten nicht verzeichnete ober sonst ein kleines Bersehen machte. Bruno Gebhardt.

Kurfürst Johann von Sachsen und seine Beziehungen zu Luther. 1. 1520 — 1528. (Leipziger Dissertation.) Bon Johannes Beder. Leipzig, F. Bär. 1890.

Der Bf. gibt eine Darstellung der Beziehungen Johann's von Sachsen zu Luther vom Jahre 1520 ab. Dieselben sind zu Anfang durchaus privater Natur; allmählich werden sie wichtiger und nach dem Regierungsantritt Johann's offiziell. Das für uns Bedeutendste, was dabei zur Sprache fommt, ist natürlich Luther's Heranziehung zu den Bistationen und zu den Verhandlungen über ein Bündnis evangelischer

Stände, sowie seine Gutachten bei den Pack'schen Händeln. Thatiächlich Neues bringt der Bf. nicht vor: er geht seinen Weg zwischen
den Forschern, bald für den einen, bald für den andern sich entscheidend. Unzulänglich aber sind seine Ausführungen, wo er Ansähe
macht, über die Stellung Johann's zu den reformatorischen Bestrebungen überhaupt zu handeln: das ist das Arbeitsfeld für einen
ersten Kenner, der ganz aus dem Vollen schöpft.

Arwed Richter.

Tischreden Luther's aus den Jahren 1531 und 1532 nach den Aufzeich= nungen von Johann Schlaginhauf. Aus einer Münchner Handschrift heraus= gegeben von **Wilhelm Preger.** Leipzig, Dörffling u. Franke. 1888.

Waren wir bis 1872 für Luther's Tischreden lediglich auf Sammlungen fekundarer Art angewiesen, fo find wir feitdem in ben Besitz einer Reihe von Aufzeichnungen erster Hand gelangt, durch welche für die Ermittelung der originalen Gestalt der Aukerungen an Luther's Tische, sowie für die Chronologie derfelben feste Unhalts= punkte gegeben werden. Seidemann publizirte 1872 aus einer Dresdner handschrift Lauterbach's Tagebuch vom Jahre 1538; dann Brampelmener 1883-1885 aus einer Bellerfelder Handschrift die Aufzeich= nungen des Cordatus aus den Jahren 1531—1533; nun hat Preger die des späteren Pfarrers von Köthen, Joh. Schlaginhausen (Ochloplectes, Turbicida) von 1531—1532 an's Licht gezogen; bereits werden auch die Tischreden in der Nürnberger Handschrift des Mathefius als demnächst erscheinend von Professor Lösche in Wien uns in Aussicht gestellt. (Auf zwei Bande ber Münchner Bibliothet, welche sekundäre Sammlungen vom Jahre 1550 enthalten, macht P. S. 22 ff. aufmerksam.) Der Werth ber Aufzeichnungen Schlagin= hausen's für die Kritik der Tischreden besteht darin, daß sie sachlich vielfach mit denen des Cordatus, sowie mit den noch ungedruckten, aber von B. gleichfalls zum Bergleich herangezogenen des Beit Dietrich sich berühren; dadurch läßt sich für ganze Reihen von Tischreden die Beitfolge und das Datum feststellen. Ferner gelang es P., sowohl für Schlaginhaufen wie für Beit Dietrich ben Rachweiß zu erbringen, daß die vorliegenden Handschriften eine Verwirrung in der Aufeinanderfolge der einzelnen Lagen aufweisen; sorgfältige Brüfung alter verblagter, aber noch erkennbarer Signaturen, sowie genaue Beachtung ber chronologischen Angaben ber Handschriften ermöglichte noch eine Rekonstruktion der ursprünglichen Ordnung dieser Sandschriften. Schlaginhaufen's Aufzeichnungen fonnten daher von B. in der so weit glücklich ermittelten ursprünglichen Reihenfolge abgedruckt werben, und ber fünftige Herausgeber des Beit Dietrich findet hier die wichtige Vorarbeit gemacht, daß auch diese Handschrift jest nach der ursprünglichen Ordnung der Lagen mit Gluck rekonstruirt ift. Ferner hat B. mit vollem Rechte aus Schlaginhaufen's parallelen Aufzeichnungen erwiesen, daß Wrampelmeper den Cordatus mit seinen aphoriftischen Riederschriften in Bezug auf Driginalität bes Bortlautes erheblich überschätt hat. Gleiches habe ich auf Grund ber Bergleichung von Cordatus mit Beit Dietrich in Gött. gel. Ang. 1886 S. 889 f. bereits gegen Wrampelmeper geltend gemacht. Die Heraus= gabe selbst verräth ben kundigen, mit der reformationsgeschichtlichen Literatur vertrauten Gelehrten: die Anmerkungen, die er zur sach= lichen Erläuterung beifügt, vermeiden den gelehrten Ballaft, den Brampelmeyer unnöthigerweise mitschleppt, find stets wohl angebracht, eine wirklich werthvolle Beigabe. Eine besonders muhjame, aber auch nöthige Arbeit erwuchs bem Berausgeber aus bem Aufsuchen der Barallelen nicht allein aus Cordatus und Beit Dietrich, sondern auch aus Aurifaber (Förstemann=Bindseil). Wer da weiß, wie ver= ftreut in letterer Sammlung dronologisch Ausammengehöriges vertheilt, man möchte fagen, verftedt ift, der wird bem Berausgeber keinen Vorwurf baraus machen, wenn er manche biefer Parallelftellen nicht entdeckt hat. Ich trage nach aus Förstemann-Bindseil: zu 33 auch I, 309; 39 = IV, 595; 150 = II, 85. 87. 140; 151 = II, 267; 152 = II, 188; 153 = II, 191; 155 = IV, 276; 237 = II, 66; 511 = II, 285; 544 = II, 27. 336 steht auch schon in Erl. Ausg. opp. lat. XVII. 232 ff. und mare eine Bergleichung bieser Text= recension von Rugen gewesen. Aber auch einzelne Parallelen aus Beit Dietrich und Cordatus find unerkannt geblieben, bei anderen haben sich Fehler eingeschlichen: 143 ließ V. D. f. 103 a: 178 Cord. 737; 180 V. D. 109b; 301 V. D. 120b; besgl. 302; 304 V. D. 121 a; 370 Cord. 1535; 511 V. D. 127 a; 531 Cord. 805 und Collog. ed. Binds. III, 2; 532 Cord. 805. Bas ben publizirten Text betrifft, so habe ich nur weniges zu beanstanden. In Mr. 2 ist zu lesen Nos sumus pappi (Blumen mit Federtronen), nicht papiri. In 263 ist V. D. in 3. 6 zu lesen: tam est familiaris Hebreis -; 3. 7 vielleicht Mume st. minne; 3. 11 Jaspar thesau-Nr. 463 wird zu lesen sein: Schwermerii substantiam nicht sacramentum adimunt, papa tantum accidens adimit.

Ein wunderliches Versehen ist S. XI zu finden, wo poetae Dantes legenda posteris übersett ist mit "Dichter wie Dante". Mir ist es eine besondere Freude gewesen, dem trefflichen Biographen des Flacius wieder auf dem Gebiete der reformationsgeschichtlichen Forsichung zu begegnen, nachdem er so lange auf anderem Felde thätig gewesen.

G. Kawerau.

Die jüngere Glosse zum Reinke de Bos. Herausgegeben von herman Brandes. Halle a. S., Riemeyer. 1891.

Nachdem in den Ausgaben des Reinke Bos von Lübben und Prien der alte Prosakommentar von 1498 wieder zugänglich gemacht war, erschien ein Neudruck der protestantischen Glosse von 1539 als Bedürfnis und Ehrenpslicht: der reiche Inhalt wie der bedeutende literarische Erfolg dieses in zwölf Drucken dis zum Jahre 1660 herad wiederholten Kommentars ließen wenige Denkmäler des niedersdeutschen Schristthums der gelehrten Behandlung würdiger erscheinen, und diese ist ihm nunmehr von Brandes mit einer Gründlichkeit zusgewandt worden, welche die peinlichste Prüfung verträgt und nur dürftige Nachträge ermöglicht.

Sobald B. unter dem geschickten und fast einheitlichen sprachlichen Gemande den tompilatorischen Charafter des Werkes erkannt hatte, hat er die Aufsuchung der Quellen sich zur Hauptaufgabe ge= stellt und ist zu so gut wie abschließenden Ergebnissen gelangt. Voran stehen neben der alten Glosse zwei Werke, die, wie wir durch B. wissen, ber Werkstatt bes gleichen lübischen Autors entstammen, bas 'Schip von Narragonia' und das Fastnachtspiel Henselin'. Übrige hat die hochdeutsche Literatur direkt hergegeben, und es sind 3. Th. wohlbekannte literarische Physiognomien, denen wir hier be= gegnen: Sebastian Brant, Ulrich Tengler, Antonius v. Pfore, Johann v. Morkheim, Johann v. Schwarzenberg und Ulrich v. Hutten, 30= hann Agricola, Erasmus Alberus, Sebastian Franck u. A. Die Gin= leitung weist diese Gewährsmänner im allgemeinen nach, die An= merkungen belegen aus ihnen Schritt für Schritt die Arbeitsweise des Bf., der hier als bequemer Ropist, dort als geschickter Excerptor und Redaktor erscheint. Als seine Verson wird der Buchdrucker Ludwig Diet glaubwürdig ermittelt, ein geborener Speierer, der, ge= schäftlich wie literarisch gleich betriebsam, in Rostock eine ähnliche Birtfamteit entfaltete, wie etwa Satob Cammerlander in Strafburg oder Jaspar Gennep in Röln. — Der Ginfluß ber Gloffe auf jungere Werke ist in einem besonderen Abschnitte der Einleitung (III) beshandelt, in dem auch sonst, besonders für die Quellen der niedersbeutschen Spruchliteratur, allerlei abfällt.

Nahezu das Einzige, was wir an diesem ungemein soliden und reinlichen Buche auszusehen haben, ist der Titel: "Glosse zum Reinke de Vos" ist ein bitterböses Deutsch, und "Jüngere Glosse" ist eine unnöthige Neuerung, wo sich die Literaturgeschichte längst an die "Protestantische Glosse" gewöhnt hatte; daß das Werk damit "seiner Entstehung und seinem Wesen nach nicht erschöpfend charakterisirt wird", ist gewiß kein Grund, nun zu einer — noch allgemeineren Bezeichnung zu greisen.

E. Schr.

Leben und Wirfen des Lazarus v. Schwendi. I. Jugendzeit und diplomatische Thätigkeit im Dienste Karl's V. (Unter Benupung archivalischen Materials.) Bon **Abolf Warnede.** Göttingen, Bandenhoed u. Ruprecht. 1890.

Die bisher in Betracht kommende Biographie Schwendi's war die von Janko (Wien 1871), das sorglose Werk eines in Archiven stöbernden Dilettanten, dessen Lektüre nur den einen Wunsch erweckte, daß einmal ein Historiker den Stoff zu einer exakten Monographie versarbeiten möge. Eine solche liegt nun, wenigstens für die ersten 10 Jahre der öffentlichen Arbeit Schwendi's in dem zu besprechenden Werke vor, das gegen Janko einen unermeßlichen Fortschritt bedeutet. Das Masterial ist auch unterdes durch die Veröffentlichungen in Druffel's Beisträgen mächtig gewachsen, und Prosessor Aluckhohn hat außerdem dem Vf. Archivalien zur Verfügung gestellt, die er selbst gesammelt hat, darunter einen Briefwechsel zwischen Schwendi und dem Herzog Heinsrich dem Jüngeren von Braunschweig, der demnächst veröffentlicht werden soll. So konnte denn der Vf. sast für jeden Monat des ansgegebenen Zeitraumes Schwendi's Thätigkeit und Ausenthalt seststellen und damit zum ersten Mal einen soliden Grund legen'). Zu bes

<sup>1)</sup> Ref. kann in dieser Beziehung nur kleine Einzelheiten berichtigen, bzw. hinzufügen: zu S. 36: von dem Tage zu Jüterbogk ging Schwendi zunächst nach Prag zu König Ferdinand und dann erst nach Brüssel (Drussel Nr. 332. 347); zu S. 58: Wenn Heided aus Langensalza (3. März 1552) schwendi sei in Ersurt, so beruht das auf falscher Information; derselbe war eben damals auf einer Mission zum Herzog von Baiern; zu S. 65: Nach Drussel Nr. 1518 und Lanz 3, 253 wollte und sollte Schwendi am 9. Juni abreisen; zu S. 71: der Kaiser gedachte wohl Schwendi in den

dauern ist, daß der Bf. sich mit der Fixirung der Außerlichkeiten jo sehr begnügt hat. Wie interessant ware es, wenn er wenigstens die Grundlinien des Berhältniffes Schwendi's zu den übrigen im gleichen Wirkungstreise thätigen faiserlichen Diplomaten und Emissären zu ziehen versucht hätte, vor allem in der Zeit, als er Kommissar bei ber Belagerung Magdeburgs war. Schwendi erscheint immer mehr als Militär, als Truppenorganisator, mährend andere die eigentlich diplomatische Seite behandeln. Nach dem gedruckten Materiale scheint es, als sei Schwendi nach dem Falle Magdeburgs bis in den Januar 1552 nur auf Arras' Wunsch, ohne Instruktion bezw. Kreditiv, in Sachsen geblieben: die Sache ift wichtig genug; man könnte sich so erklären, warum Arras in Schwendi's Berichten die Prazifion vermißte. Run bedauert man schon, daß Druffel nur einige Berichte Schwendi's aus jener Reit abdruckt, andere nur flüchtig andeutet; War= necke schweigt ganz über die damalige Stellung Schwendi's. Er tonftatiert nur, daß er die aufziehenden Gewitterwolfen bemerkt habe, daß ihn also keine Schuld an dem kaiserlichen Mißgeschicke treffe. Es ift richtig, daß Schwendi nicht mehr in den Verdacht kommen tann, er habe fich von Morit "dupiren laffen", aber fagen muß man doch auch, daß er es für ausgemacht hielt, der Angriff der Verbündeten werde fich gegen die Nieberlande richten. Im ganzen dürfte der Bf. jeinen Helden für bedeutender halten, als er war, und günftiger be= urtheilen, als er es verdient. Jedenfalls muß man protestiren, wenn er ihn einen Batrioten nennt: in jenem Jahrhundert hat der un= politische Humanist cher Anspruch auf diese Bezeichnung, als irgend ein Staatsmann - geschweige benn Schwendi, der für den damals offenfundia undeutschen Raiser Rarl V. den so gehässigen Befehl der Befangennahme Bogelsberger's fo ehrlos ausführte.

Arwed Richter.

Frankfurt am Main im Schmalkaldischen Kriege. Bon Paul Collischonn. Straßburg, Trübner. 1890.

Nachdem bereits früher die Stellung mehrerer oberdeutscher Städte im Schmalkaldischen Kriege, so Nördlingens und Straßburgs, beleuchtet worden ist, ist nunmehr auch die Haltung Frankfurts wäh= rend der einzelnen Stadien jenes Feldzuges eingehend in einer auf

zu bildenden deutschen Staatsrath zu berusen, kann es aber schon deshalb nicht ausgeführt haben, weil die ganze Jdec eines solchen Staatsrathes siel.



reichem Quellenmaterial beruhenden Arbeit dargestellt worden, welche ein allgemeineres Interesse beanspruchen barf.

Die Rolle, die Frankfurt 1546 gesvielt hat, ist eine wenig rühm= Dasselbe hatte nur sehr allmählich der Reformation Eingang gewährt, 1533 wurde hier der Meggottesdienst verboten, erft 1536 trat die Stadt dem schmalfaldischen Bunde bei. Die Magregeln, die bei Beginn des Krieges getroffen wurden, galten vor allem der eigenen Sicherheit. Söchst läffig entrichtete Frankfurt dem Bunde seine Doppelmonate, obwohl es weit niedriger eingeschätzt war als z. B. Straßburg. Bährend letteres bis jum Dezember 220000 Gulden erlegte, zahlte Frankfurt in demselben Zeitraum nur 67813. übergang des Grafen v. Büren mußte, wie der Bf. einleuchtend darlegt, infolge ber Uneinigkeit ber Führer und ber numerischen Schwäche ber bündischen Truppen, die noch bagu wegen des beständigen Beldmangels bedenkliche Reigung zur Meuterei zeigten, gelingen. Auch Frankfurt hatte fich dazu entschlossen, neben fieben Geschützen fein einziges Fähnlein zu den am Rhein zusammengezogenen schmalfaldischen Heereshaufen stoßen zu lassen. Unmittelbar aber nach der Banik der Bündischen im Lager zu Kastel sandte der Frankfurter Rath aufgefangene, an den Erzbischof von Mainz gerichtete Briefe in unentschuldbarer Schwäche demselben uneröffnet zu, "dieweilen die fachen diese nacht ein ander gestalt gewonnen, dann sie bisher ge= hapt".

Während noch Mitte November der Vertreter Straßburgs, Jakob Sturm, alles daran sette, die mutlosen Fürsten zu kräftiger Fortjetung des Krieges zu bewegen, hatte man in Frankfurt damals be= reits jeden Muth des Widerstandes verloren. Die Fähnlein, die der Kurfürst von Sachsen der Stadt anbot, wurden unter allerhand Borwänden abgelehnt, die bloße Annäherung des Büren'schen Corps führte den Abfall Frankfurts herbei, da letteres befürchtete, bei weiterem Hinausschieben ber Unterwerfung größeren Schaben zu erleiben, und zivar ergab sich die feste Stadt, freilich nicht ohne einige Opposition seitens der Bürgerschaft, am 29. Dezember bedingungslos auf Gnade und Ungnade. Bezeichnend für den Eindruck, den die Runde hievon im Reiche machte, ist der uns aus jenen Tagen überlieferte Ausruf eines Stragburger Ebelmanns: "Che er beim Bertrage einen folchen Namen davontragen sollte, als ihn Frankfurt sich zugezogen, wollte er lieber erstochen werden." (Straßburger Stadtarchiv AA. 564. 1547 Januar 19.)

Das Schickfal, das der Stadt zu Theil wurde, war übrigens hart genug. Die etwa 12000 Seelen zählende Einwohnerschaft hatte eine 5000 Mann starke Besatung bei sich auszunehmen und war damals, wie es in einer gleichzeitigen Chronik heißt: "in summa nichts wolseiler als kranke leut und läus". Jett mußte die Stadt die Summen erslegen, die sie im Interesse des Bundes nicht aufzubringen gewußt hatte, und zwar hatte sie bis Johanni 1547 dem Kaiser 80000 Gulden zu zahlen und außerdem 105000 Gulden Soldrückstand für die Garnison vorzustrecken, ehe sie derselben im Oktober entledigt wurde.

Es kann uns daher nicht Wunder nehmen, daß die Stadt nach den schweren Wunden, die der Schmalkaldische Krieg ihr geschlagen, später im Jahre 1552 ebenso wenig wie Ulm danach Berlangen trug, die kaiserliche Ungnade von neuem zu empfinden und ebenso wie das letztere den verbündeten protestantischen Fürsten die Thore schloß und mit Ausbietung aller Kräfte den Angriff derselben zurückvies.

Die Schrift Collischonn's zeichnet sich durch frische und abgerundete Darstellung vortheilhaft aus, namentlich erhalten wir von dem inneren Leben der Stadt während der Kriegszeit ein durchaus anschauliches und lebendiges Bild.

A. Hollaender.

Die Unionspolitit Landgraf Philipp's von Hessen 1557 — 1562. Bon Arthur Seibenhain. Salle, Niemeyer. 1890.

Das umfangreiche Werk behandelt in eingehenbster Weise die tonfessionelle Entzweiung, welche nach dem Abschlusse des Augsburger Religionsfriedens zur Genugthuung der Katholiken unter den deutschen Protestanten in aller Schärse hervortrat, und die vielen, freilich ersgebnistosen Versuche, die seitens einer Anzahl einsichtiger und aufsgeklärter Fürsten, an ihrer Spiße der Landgraf von Hessen, unternommen wurden, um Angesichts einer zu besürchtenden Koalition aller katholischen Mächte eine Einigung aller glaubensverwandten deutschen Stände und später eine Annäherung derselben an die Calvinisten in der Schweiz und in Frankreich zu bewirken.

Die Darstellung ist leiber nicht bis zum Tode des Landgrafen (1567) fortgeführt, sondern bricht mit dem Jahre 1562 ab. Da die Drucklegung des Buches mehrere Jahre in Anspruch genommen hat, konnte der Bf. für seinen ersten Theil die Resultate der 1888 ersichienenen Schrift G. Wolf's: "Jur Geschichte der deutschen Proetestanten 1555/1559" nicht mehr benutzen, "welche", wie er selbst bemerkt, "für sein Thema eine Fülle brauchbaren Materials enthält



und vieles auf Grund vollständiger Kenntnis bereits ausführlicher und korrekter darstellt, als es ihm möglich gewesen".

Der Bf. beherrscht in anerkennenswerther Weise die umfangreiche gedruckte Literatur, welche bereits über die vielen unerquicklichen Konsvente, Kolloquien und Reichstage jener Jahre erschienen ist, und hat außerdem ein reiches, bisher noch unbenutzes handschriftliches Waterial aus dem Marburger und Berliner Staatsarchive herangezogen. Ebenso tritt eine gediegene, von gründlichen Studien zeigende Kenntnis der französischen Zustände zu Tage.

Die Politik bes Landgrafen stellt sich nach Heidenhain als eine konsequente Fortsetzung jener Unions= und Bundnisplane dar, denen dieser Fürst seit dem Reichstage zu Speier 1529 bis zum Busammenbruche des Schmalkaldischen Bundes treu geblieben war. Der Bf. tritt dabei der Anficht entgegen, als sci die Forderung der Duldsam= feit bei bem Landgrafen nur ein Princip politischer Zwedmäßigkeit gewesen. Er habe im Gegentheil stets eine humanität bewiesen, die seinem Zeitalter weit voraus geeilt. Die erste Anregung zu den Einigungsversuchen der fünfziger Jahre ging freilich nicht von ihm aus, der aus langjähriger Gefangenschaft, an Kraft und Zuversicht gebrochen, zurudgefehrt war und zunächst darauf bedacht sein mußte, fein Land und fich nicht von neuem zu gefährden, sondern von dem Herzoge Christoph von Würtemberg, und dem Aurfürsten von der Pfalz, Friedrich II., und dessen Nachfolger Otto Beinrich. aber nach der Schlacht bei St. Quentin sich die Gefahr zeigte, daß Frankreich bei dem zu erwartenden Friedensschlusse fich für die allgemeine Restauration bes Katholizismus gewinnen lassen könnte, betonte Philipp, daß jenes Land durch politische Dienste an den deutschen Brotestantismus zu fesseln sei und so durch des letteren Unterstützung seine Selbständigkeit gegenüber Spanien behaupte. Hielt er doch Beinrich II. für einen großen Freund der deutschen Ration und suchte auf dem Augsburger Reichstage 1559 bei den Berhandlungen über die Rudforderung der von jenem geraubten Landschaften es auf jede Weise zu verhüten, daß die Brotestanten es mit Frankreich verdurben. Bon dem Augenblicke aber an, als er erkannte, daß von den frangofiichen Machthabern nichts mehr für die Anhänger der neuen Lehre zu hoffen fei, fprach er es offen aus, daß man im Falle eines Religionsfrieges den Hugenotten zu Truppen verhelfe, erklärte seine Bereitwilligkeit, felbst Geld für diese Zwecke zu opfern, und suchte auch die übrigen protestantischen deutschen Fürsten, welche jedem bewaffneten

Widerstande in Religionssachen abgeneigt waren, für seine Pläne zu gewinnen. Freilich, allein die Berantwortung für Truppenanwerbungen zu gunsten der Hugenotten zu übernehmen, wagte auch er nicht und er weigerte sich geradezu, ohne Psalz und Würtemberg auch nur einen Pfennig herzugeben.

Bu bem reichen Inhalte bes Buches nur noch einige Bemerfungen. In überzeugender Beise wird die Unglaubwürdigkeit der Memoiren Bieilleville's nachgewiesen. Als unrichtig erklärt der Bf. Die Annahme frangösischer Schriftsteller noch ber neuesten Zeit (fo be Ruble, Dareste u. A.), daß deutsche Fürsten augsburgischer Kon= feffion sich an den französischen Komplotten des Jahres 1560 betheiligt hätten, da aus allen Aftenschäßen deutscher Archive auch nicht ein Stud zum Boricein getommen mare, bas jene Erzählungen bestätigte. Die inneren Gründe freilich, die er dagegen anführt, daß Die deutsch = protestantischen Fürsten schon nach ihren Anschauungen von der Pflicht des Gehorsams gegen die weltliche Obrigkeit sich schwerlich zur Unterftützung eines Unternehmens, wie der Berschwörung von Amboise, hätten hinreißen lassen, wird man in dieser Allgemein= heit taum gelten laffen können, wenn man sich an bas Berhalten des Kurfürsten Morit und seiner Verbündeten gegenüber Karl V. im Jahre 1552 erinnert. Den König Anton von Ravarra läßt er erft im Herbst 1557 der Reformation näher treten. Dagegen finde ich in einem handschriftlichen Schweizer Gesandtschaftsbericht vom Ruli dieses Jahres bereits die Bemerkung: "Der König foll wohl am Sandel Gottes fein und hat seinen eigenen Brabikanten, doch heimlich."

Der Bf. hat in seiner Vorrede selbst es ausgesprochen, daß er die Arbeit nicht als ein abgeschlossenes Bild, sondern als eine Studie betrachtet sehen möchte. Nichtsbestoweniger hätte er bei seiner Versöffentlichung auf die Verarbeitung des Materials und die Form der Darstellung unbedingt mehr Sorgsalt verwenden müssen. Seine Einsleitung führt den Leser nicht in ausreichender Weise in die in dem Buche behandelten Zeitverhältnisse ein; plöplich mitten in der Erzählung bricht die Arbeit ab, indem weder die gewonnenen wissensschlichen Ergebnisse zusammengesaßt, noch irgendwelcher Überblick über die weitere Entwickelung der Zustände gegeben wird. Man vermißt eine klare Disposition, eine fortlausende, das Interesse rege erhaltende Erzählung; nur mit Hülfe eines zwölf enggedruckte Seiten zählenden Inhaltsverzeichnisses kann man den Faden der letzteren einigermaßen versolgen. Häufig kehren dieselben Gedanken, in

dieselben Worte gekleidet, wieder. Die Sprache ist durch allzureichliche Unwendung von Fremdwörtern schwerfällig und gibt auch sonst in stilistischer Beziehung manchen Anstoß.

Diese die Form betreffenden Ausstellungen können aber selbstverständlich in keiner Weise die Bedeutung der Publikation mindern, welche Jedem, dessen Studien in jener Beit liegen, schon durch das reiche darin mitgetheilte Aktenmaterial werthvolle Aufschlüsse gibt.

A. Hollaender.

Wieland und Martin und Regula Künzli. Ungedrudte Briefe und wieders aufgefundene Aktenstüde. Von Ludwig hirzel. Leipzig, S. hirzel. 1891.

Der Titel ber vorliegenden Publikation deutet bei weitem nicht den ganzen Reichtum ihres Inhalts an; denn der kleinen, 52 Seiten umfassenden Sammlung Wieland'scher Briese an die Geschwister Künzligeht eine vielseitig unterrichtende Einleitung von 150 Seiten voraus, während am Schluß sieben Beigaben werthvolle Ergänzungen bieten. Nicht nur durch die Menge neuen Materials, sondern auch durch die liebenswürdige Darstellung erweist sich eine so aussührliche Behandlung dieses Themas als berechtigt. Mit echt schweizerischer Pietät hat sich der Bf. auch in das Kleine versenkt, freilich dabei hie und da in der Mittheilung bekannter Briesstellen zuviel gethan.

Im Mittelpunkt sehen wir die Gestalt des trefflichen Schulmannes Martin Rungli, ber bisher für uns taum mehr als ein Name war, und den nun Birgel wieder hat erstehen laffen als "ben Sofratischen, den Wolfischen, den munteren, den ernsthaften, den lieben Rünzli". Richt gang so anschaulich (weil die Quellen versagen) steht neben ihm seine Schwester Regula; doch wird fie von nun an eine ansehnliche Stellung in dem "Serail" Wieland's behaupten, "dem die Mädchens zu geschwind gar zu sehr gefielen". Manche Ausbeute von allgemeinerer Bedeutung ift ferner aus H.'s Buche zu gewinnen. Bor allem ift unfre Kenntnis der Beziehungen Wieland's zu ber Schweiz gewachsen. Dankenswerth ift S. 73 ff. ber hinweis auf die Bedeutung von Bodmer's "Grandison". Daß freilich Bodmer wirklich der alleinige Berfasser des Berkes sei, ift nicht ausreichend bewiesen; ein Neudrud des "Grandison" — der übrigens nicht ganz so selten ist, wie der Bf. voraussett - wird in Aussicht gestellt. Reues Licht fällt auf die Organisation des Angriffs der Schweizer gegen die Gottschedianer, sowie auf die Geschichte jenes Preisausschreibens der Berliner Alademie, dem wir neben der befannten Leffing-Mendelssohn'ichen Schrift

"Pope, ein Metaphhsiter!" auch einen erst von Hirzel wiedergefundenen Aufsat Wieland's verdanken. Endlich wird auch unser Urtheil über bekannte Borgänge korrigirt: Klopstock's Verhalten gegen die Schweizer und seine Schwenkung von Fanny zu Meta erscheint in neuer Spiege-lung. Um ein Bedeutendes wäre der Werth des ganzen Buches noch erhöht worden, wenn das Register eingehendere Nachweise böte.

Albert Köster.

Friedrich Hölberlin's Leben. In Briefen von und an Hölberlin. Besarbeitet und herausgegeben von **Rarl C. T. Litmann.** Berlin, W. Herp (Beffer). 1890.

Den Verfasser dieses interessanten Werkes, den bekannten Gynästologen Karl Litmann, erreicht leider unser Dank nicht mehr. In ihm verdand sich seit der Knabenzeit mit dem regen Interesse sür "den stillen Sänger aus dem Schwabenland" ein lebhaster Sammelsseiß, so daß er bei seinem Tode im vorvergangenen Jahre das druckreise Manustript dieser umfangreichen Publikation hinterließ, die zum größeren Theile durchaus Unbekanntes zum ersten Mal an's Licht zieht. Große Sorgsalt ist auf den Text verwandt; wo es irgend anging, sind die Orginale verglichen worden. Der Brief Kr. 221, den L. nur in einer Abschrift von C. T. Schwab kannte, befindet sich seit kurzem in meinem Besitz. L's Vermuthung, die Abschrift sei nicht buchstabengetreu, bestätigt sich. Wirkliche Fehler sind aber nur S. 582 P. 10, wo wahr statt klar, und Z. 37, wo nur statt mich zu lesen ist.

Der Verfasser hat sämmtliche Briefe von und an Hölderlin, bekannte und unbekannte, mit Ausschluß natürlich derer, die aus der
Beit des völligen Wahnsinnes stammen, chronologisch geordnet aussgenommen. In acht Abschnitte theilt er das Leben und den Briefswechsel des Dichters ein und schickt einem jeden eine vortrefflich unterrichtende Einleitung voraus, bei denen wir nur das bedauern, daß
sie die interessantesten Briefstellen schon vorwegnehmen, deren wörtsliche Wiederkehr den Leser ermüdet. Selbstverständlich können
diese acht gesonderten Aussätze nicht eine zusammenhangende Bios
graphie ersehen. Es wird uns aber in der L'schen Publikation
die eine der beiden wichtigsten Vorbedingungen zu einer Lebenssbeschreibung des Dichters geboten, die andere, eine kritische Aussgabe der Werke Hölderlin's, für nicht allzu serne Zukunst in Auss
sicht gestellt. Werden die Gedichte uns Hölderlin den Künstler mehr

erschließen, so tritt uns aus dem Briefwechsel Hölberlin ber Mensch in neuer, klarerer Beleuchtung entgegen. Und bas war nöthig. Das tragifche Geschid bes Dichters wurde bisher gar zu oft als ein Sensationsroman übelster Art vorgetragen. Wie anders, wie viel einfacher und ergreifender löft fich nun das Problem! Zwei Menschen allerbings, Schiller und Diotima, haben, ohne es zu ahnen, verhängnisvoll in Hölberlin's Leben eingegriffen. Aber ber Nacht bes Bahnfinns ware er wohl, auch ohne biefen beiden zu begegnen, verfallen gewesen. Denn seine Briefe zeigen schon in ben Jugendtagen seine fensitive Natur, sein menschenflüchtiges Grübeln, seinen Sang zur Ginsamkeit, die ihm so lieb und so verderblich war. Darum machte ihm auch jeder Konflikt so schwer zu schaffen und zehrte an ihm. Und, wie um sich zu schonen, floh er die Gegenwart und nahm die Menschen nicht, wie sie waren. "Ich liebe das Geschlecht der kommenden Sahrhunderte", schrieb er einmal; eine bessere Menschheit in der Zukunft und ein Ibealvolf aus bem Kindheitsalter ber Welt, die Griechen, bas war der Verkehr, nach dem er klagend fuchte. Dann kam freilich scheinbar eine Zeit ber Befferung, der Aussöhnung mit dem Leben. Aber wer zu lesen versteht, sieht auch hier nur einen Stillfland, feine Benefung; diese Sehnsucht nach Rube, diese Angst vor jeder Gemütsaufregung, diese Scheu vor der aussichtslosen Freiheit wie vor dem beengenden Amt, das alles darf den Beobachter nicht täuschen. Solberlin wollte in Festtagsstimmung die bessere Zeit erwarten; aber inzwischen zerflossen ihm alle seine Ibeale. Und dann tam ber Bahn-Albert Köster. finn.

Fünfundzwanzig Jahre beutscher Geschichte (1815—1840). Bon **A. Bieder**= mann. I. II. Breslau, S. Schottländer. 1890.

Der Anklang, welchen bes Bf. "Dreißig Jahre beutscher Geschichte 1840—1870" gefunden, hat ihn bewogen, berselben eine Ersgänzung nach rückwärts zu geben, so daß beibe vereinigt eine zussammenhangende Darstellung der deutschen Geschichte von 1815 bis 1870 bilden. Sie ist zum Volksduch bestimmt und dafür auch trefslich geeignet, indem sie die beiden dazu nöthigen Eigenschaften, volksommene Beherrschung des Stoffes und lichtvolle, leicht verständliche Form in vollem Waße besitzt. Natürlich drängt sich der Vergleich mit Treitschke's den gleichen Zeitraum behandelnder Geschichte auf, nicht was Umsfang und Form, sondern was die Auffassung betrifft. Diese weicht von jener in verschiedenen Vunkten ab, namentlich in Bezug auf die

Beurtheilung der konstitutionellen Bestrebungen nach den Besreiungskriegen; dagegen gereicht es dem Bf. zur besonderen Genugthuung, daß er sich in dieser Hinsicht in voller Übereinstimmung mit Sybel besindet, dessen Begründung des deutschen Reichs er für Bd. 1 nicht mehr hat benußen können. Th. Flathe.

Deutsche Verfassungen und Verfassungsentwürfe. Von Otto Freiherrn v. Bölderndorff. München und Leipzig, G. Hirth. 1890. (Sonderabbruck aus den Annalen des deutschen Reiches. 1890.)

Wie Rönne eine Vergleichung der verschiedenen Entwürfe für bie preußische Berfassung geliefert hat, gibt ber Bf. eine Spnopsis der deutschen Reichsverfassung (preußischer Entwurf für die Konferenz der norddeutschen Regierungen, Vorlage für den konstituirenden nord= deutschen Reichstag, publicirte nordbeutsche Verfassung und Reichs= verfassung) und der Verfassungen von 1848 und 1849 (Entwurf des Berfassungs-Ausschusses und der Nationalversammlung, Ergebnis der erften Lefung, publicirte Reichsverfaffung und Ergebnis des Erfurter Barlaments). Ihr sendet er eine historische Einleitung voraus, die allerdings nicht gang genügend erscheint. Er fest beim Beftfälischen Frieden ein, erwähnt den Rheinbund von 1658 und den von 1806, die Blane für den nordischen Bund und wendet fich dann den Bestrebungen zur Neugestaltung Deutschlands nach dem Sturz Napoleon's Diese zahlreichen Berathungen, Verhandlungen und Entwürfe, aus benen die Bundesakte hervorging, sind burftig und keineswegs ihrer Bichtigkeit entsprechend behandelt und hatten eine weit ein= gehendere und übersichtlichere Darstellung verdient. Dasselbe ailt von den Verfassungsentwürfen der Revolutionsjahre, mährend die Reformversuche von 1862 und die Entstehung der norddeutschen Ber= fassung eingehender und beffer behandelt find.

Dankenswerth ist auch der Wiederabdruck der Hohenlohe'schen Entwürfe. Einige kleine Bemerkungen seien noch gestattet. S. 19 sagt der Bf.: "das Vorparlament wurde auf den 29. März, nicht, wie Sybel angibt, auf den 31. berufen". Nach Biedermann ist heiläusig das Datum der 30. März, in Wahrheit wurde die Versammlung am 31. eröffnet. Die Parteinamen des Franksurter Parlaments (S. 21) sind vielsach auch in anderer Fassung überliefert, wie es übershaupt bei den häusigen Spaltungen schwer ist, darüber eine sichere Angabe zu machen. Die auf S. 32 erwähnte Schrift: Österreichs und Preußens Mediatisirung u. s. w. ist vom Grasen Vithum v. Eds

städt (siehe dessen: London, Gastein und Sadowa S. 18). Zu den Mittheilungen über den Urheber des Franksurter Fürstenkongresses, als welcher bald Schmerling, Graf Blome, v. Dörnberg genannt wird, fügt unser Bs. noch Max v. Gagern zu, während der oben genannte Graf Bisthum wegen jener Brochüre vielleicht, wie auch der Herzog von Coburg meint, die Priorität verdient.

Bruno Gebhardt.

Auch ich hatte früher auf den Berfasser jener Brochüre gerathen. Jest aber steht es sest, daß Julius Fröbel der Urheber des Gedankens war, vol. dessen Lebenslauf 2, 104 ff. 236 ff. Seine damaligen Denkschriften und Korzespondenzen (jest im Berliner Staatsarchiv) bestätigen überall seine Erzählung.

H. v. Sybel.

Augusta, Herzogin zu Sachsen, die erste beutsche Kaiserin. Züge und Bilber aus ihrem Leben und Charafter. Nach mehrfach ungedruckten Quellen von G. Schrader. Weimar, Böhlau. 1890.

Je weniger populär Kaiserin Augusta bei ihren Lebzeiten gewesen ift, besto mehr erfordert es die Gerechtigkeit, ihrer Berdienste ein= gedenk zu bleiben und bas Bild der ersten deutschen Raiserin un= entstellt der Rachwelt zu überliefern. Diesem Zwede bient die tleine Schrift Schrader's in vorzüglicher Weise. Drei Momente find es haupt= fächlich, die er in geschmackvoller und von jeder Überschwänglichkeit freier Form aus ihrem Lebensgange hervorhebt: zuerst ihre Jugend, die noch der Nachglanz von Weimars großer Zeit umgibt und auf beren Entfaltung Goethe's Auge mit Wohlgefallen ruhte. Das zweite ift ihre deutschpatriotische Gefinnung, die sie gleich ihrem Gemahl auch in den Zeiten nicht verleugnet hat, wo diese in den höchsten Kreisen durchaus verpont war. R. Biedermann hat erzählt, wie für die Kaiserdevutation nach Ablehnung der Krone durch den König der einzige Troft, den sie aus Berlin mitnahm, war, was sie aus bem Munde des Bringen von Preugen und seiner Gemahlin "vielleicht ber klarste politische Ropf und das wärmste patriotische Herz am Hose" vernommen hatte: das foll ihr unvergeffen sein. Endlich ift fie die erste fürstliche Frau, welche dem von Henri Dunant (Souvenir de Solferino) angeregten Gebanken, wie die Leiden des Krieges burch Werke der Menschenliebe zu mildern seien, der Genfer Konvention und dem Berein vom Rothen Kreuz, ihre Unterftutung lieh, ja form= lich die Leitung dieser Bestrebungen in die Hand nahm. "So hatte auch Augusta ihren Antheil an der Erreichung des großen Ziels. Baiern. 343

das immer klar vor ihrer Seele gestanden hatte, und zu dem sie nun auf den des Weibes würdigsten Bahnen, auf denen der Liebe, gestommen war."

Th. Flathe.

Die Hof= und Staats=Personaletats der Wittelsbacher in Baiern vornehmlich im 16. Jahrhundert und die Aufstellung dieser Etats. Wit begleitenden Aktenstücken und Erörterungen zur Geschichte des baierischen Behörden=, Raths= und Beamtenwesens. Von **Max Joseph Neudegger.** Erste Abtheilung: Bis Herzog Wilhelm V. (1579). München, Th. Ackermann.
1889.

U. u. d. T.: Beitrage gur Geschichte der Behördenorganisation. III.

Als Meiners und Spittler im Jahre 1792 im "N. Gött. hift. Ma= gazin" (1, 673 ff.) den "Hof= und Regierungsetat Herzog Chriftoph's von Burtemberg von 1556" mittheilten, wiesen fie barauf hin, bag ein solcher Etat so vollständig bisher noch nicht bekannt gemacht worden sei. Auf Die vorliegende Bublikation läßt fich dieselbe Bemerkung anwenden; benn die baierischen Verwaltungsakten des 16. Jahrhunderts übertreffen, wie es scheint, diejenigen aller anderen deutschen Territorien aus jener Beit. Wir gewinnen aus Neubegger's Mittheilungen die genaueste Renntnis von der Sohe der Beamtengehälter, der Art der Gehälter (ob Geld ober Naturalien), der Zahl der am Hofc zu beköftigenden Bersonen (im Jahre 1556 485 Personen) u. s. w. Und dazu fügt Neudegger noch Aftenstücke (3. B. auch aus ungebruckten Landtags= atten), die sich nicht speziell auf die Etats beziehen. Überall hebt er ben Zusammenhang der Verwaltungseinrichtungen mit den großen allgemeinen politischen und sozialen Fragen, speziell der Neuzeit hervor. Es wurde jedoch die Benutung des Buches wefentlich erleichtern, wenn Neubegger die allgemeinen Erörterungen nicht zwischen und in die Aftenftude eingestreut, sondern scharf von ihnen getrennt hatte. Ref. möchte diesen Bunsch namentlich im hinblick auf die Fortsetzung der archivalischen Mittheilungen äußern, die wir von dem rührigen Archivbeamten gewiß bald zu erwarten haben. G. v. Below.

Kurfürst Mag Emanuel von Baiern in Augsburg. Bon Magimilian Ruith. Augsburg, M. Rieger. 1890.

Vorliegende Abhandlung schilbert die wechselvollen Beziehungen des Kurfürsten Max Emanuel von Baiern zur Reichsstadt Augsburg. Im Januar 1680 kam der jugendliche Fürst zum ersten Mal dahin, als er seiner nach Frankreich ziehenden Schwester, der Braut des Dauphin, das Geleite gab. Behn Jahre später wohnte er bort der Arönung des zwölfjährigen Rofeph zum deutschen König bei. Beide Male wurde der fürstliche Nachbar von Rath und Bürgerschaft ehr= erbietig und freudig begrußt und mit ben herkommlichen Befchenken Seit Ausbruch des spanischen Erbfolgefrieges gewannen aber die Besuche des Fürsten einen anderen Charafter. Max Emanuel mußte danach trachten, Augsburg in seine Gewalt zu bringen, da die feste Stadt im Besitz des Feindes in ein gefährliches Ausfallthor gegen Baiern sich verwandelt hätte. Rach dem über Styrum bei Sochstädt erfochtenen Siege murbe zu regelrechter Belagerung geschritten, und am 16. Dezember 1703 mußte bie burch bas Bombarbement schwer geschädigte Stadt übergeben werden. Als fich aber am 13. August 1704 bei Sochstädt das Baffengluck gegen die Franko=Bavaren mandte, gewann die Stadt zu großer Freude der kaiferlich gefinnten Bevölkerung ihre Freiheit zurud. Nur noch einmal kam Max Emanuel an Augsburgs Beichbild vorüber — im April 1715 — bei der Rückfehr aus elfjähriger Verbannung.

Das Büchlein liest sich angenehm. Dem Eingeweihten wird nicht entgehen, daß mehrsach auch neue Nachrichten, welche der Versasseiner Kenntnis der archivalischen Quellen verdankt, in den Vortrag eingefügt sind.

Über Lorenz v. Bestenrieder's Leben und Schriften. Bon August Rlud. hohn. Bamberg, Buchner. 1890.

A. u. d. T.: Baierische Bibliothet, begründet und herausgegeben von Karl v. Reinhardstöttner und Karl Trautmann. XII.

Wenn irgend jemand geeignet war, für die Baierische Bibliothet eine Lebensgeschichte des geseierten Lorenz v. Westenrieder zu liesern, so war es Prosessor v. Aluckhohn: verdanken wir doch ihm, der sich so lange dem Studium der baierischen Geschichte gewidmet hat, nicht bloß zwei dis heute noch nicht übertrossene Biographien baierischer Fürsten, sondern auch ebenso anregende als belehrende Arbeiten aus der inneren Geschichte Bayerns in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, unter denen die Veröffentlichungen aus dem Nachlaß v. Westenrieder's hervorzuheben sind. Ist es die Aufgabe des Biographen, seine Leser in Stand zu setzen, daß sie den Entwickelungsgang des Geschilderten versolgen können und schließlich ein in den Umrissen und Einzelheiten deutliches Bild vor sich haben, so ist diese Aufgabe hier in mustergültiger Weise gelöst. Wan hat den kerns

Baiern. 345

haften, knorrigen Altbaiern Westenrieder als Jüngling, Mann und Greis nach seiner äußeren Erscheinung wie nach seinem Können, Wollen und Wirken unmittelbar vor sich. Mit wenigen glücklichen Strichen sind seine mitstrebenden Landsleute gezeichnet, einen breiteren Raum nimmt mit Recht die Schilderung des geistigen Lebens in München unter Kurfürst Max Joseph III. ein. Der Wunsch läßt sich nicht unterdrücken, auch über die unselige Reaktion unter Karl Theodor, von welcher Westenrieder gerade im besten Schaffen gestroffen und gelähmt wurde, und die alle Errungenschaften der voransgegangenen Periode in Frage stellte, mehr zu ersahren.

Rümmerlich in jeder Beziehung waren die Verhältnisse, aus denen der Mann hervorgegangen und herausgewachsen ist, der unter den Schriftstellern bes alten Baierns die erfte Stelle einnimmt, ein Bolksschriftsteller im edelsten Sinne des Wortes, und zugleich der namhafteste Geschichtschreiber des Landes nach Aventin. Wer immer sich mit seinen Schriften beschäftigt, wird ftaunen, wie dieser Mann, ber boch icon als Beiftlicher manchen burgerlichen Berhaltniffen, Berufsarten und Erwerbstreisen nicht näher treten konnte, und ber während eines langen Lebens fast immer vereinsamt war, ein so wunderbar scharfes Auge auch für das Alltägliche hatte. Beimat liebte er so glühend, ja mitunter blind und ungerecht gegen das Fremde, daß er von einem mahren furor bavaricus besessen zu sein scheint. Gerade dieser ihn fast verzehrende Eifer, seine Landsleute zu heben, zwingt ihm immer und immer wieder die Feder in die hand, um mit ruchaltlosem Freimuth auf die vielen Schäden und Gebrechen in den Staatseinrichtungen, überall im burgerlichen wie im kirchlichen Leben, in Verwaltung und Rechtspflege, im höheren und niederen Unterrichtswesen hinzuweisen, die nöthigen Reformen aufzugählen, die Bunkte zu bezeichnen, wo mit einer durchgreifenden Anderung zu beginnen, welche Mittel und Kräfte anzuwenden, welches Biel zu erftreben sei. "Aufklärung" ist sein Losungswort. Mit dem intellektuellen Fortschritt soll sich aber die Besserung des sittlich= religiöfen Lebens verbinden; dann werden nach der ökonomischen Berrüttung, unter welcher Bauern und Handwerker seufzen, wieder bessere Zeiten anbrechen. In seinen volkswirthschaftlichen Anschau= ungen ift Beftenrieder ftart von Juftus Möfer beeinflußt (S. 34). Nachdrücklich tritt er ferner für den Beltpriesterstand ein gegenüber der Rloftergeistlichkeit, ja er fordert — freilich anonym — sogar die Aufhebung bes Cölibats, und wenn er auch in späteren Jahren bavon

zuruckkomme, so ist er doch weit entsernt von mönchisch asketischen Ansignammagen über die She S. 46). In anderen wesentlichen Buntten dar freisich der alternde Westenrieder, hypochondrisch, versaumt, ervittert über den ausgeklärten Despotismus eines Montgelast und seiner Wertzeuge, seine Ansichten geändert. Dazu kamen schwere forpertiche Leiden, gegen welche er nur mit der äußersten Willenstrust uch ausrecht erhauten konnte. Aber noch in seinem 80. Lebenstruste und er nich mit schriftstellerischen Plänen.

Die Afroccographische Bedeutung **Bestenrieder's hat K. in einem** verondern Absammt S. 47 H) gebührend gewürdigt. Erwünsche Bengaven und die sorgsältig ausgesührten Zeichnungen Lau's. -rl-

Strußburger Bunft- und BolizeisBerordnungen des 14. und 15. Jahrs underes. Bon J. Bruder. Strußburg, R. Trübner. 1889.

Dieje nach bem Tode des verdienten Berfaffers erschienene Sammlung nider ime wejentliche Bereicherung unferer Renntniffe über die mutelagterniche Stadte- und Birthichaftsgeschichte, besonders eine werthvoile Organgung ber verichiedenen, gerade fur Stragburg bereits vor-Begenden Arbeiten von Schmoller u. j. w. Der Inhalt der nach Den begandeiten Materien alphabetisch geordneten Urfunden ift ein Der größte Theil derfelben wird ungererdentlich mannigfaitiger. reging immering durch die verichiedenen Bunftordnungen reip, geveroligen Bereidnungen gebilder, die jum Theil intereffante Auffahrebe aber Die damatigen Bestrebungen der Handwerfer und die Beilung Des Studtregiments benjelben gegenüber geben. Ils Beibeite bei her herausgegriffen die Armbrufterordnung von 1465 Der bei der eine Reihe von Beschluffen der Meister, die Sobe Des Stantogne und Die Aufnahme unehelicher Kinder als Lehrlinge Bergbrend, ungestoßen und bor allem auch Bergbredungen mit Deistern moerer Gudte verboten werben, wie eine folche in der folgenden terinde Beruthichtigung ber Armbrufter 1449" vorliegt, aus ber am ling bi, bug bie Urmbrufter verschiedener rheinischer Städte 1448 ing Ingemmentuniten in Strafburg und Frankfurt a. M. unter mooren dine gemeinfame Regelung der Studionne beichloffen baben, Die 1800 vom Straffourger Rath nicht bestätigt ift. — Benn nach der amen Unfande für XIII verbeinte sulen, nach der anderen das gegen ver XV ein Gulben gegahlt werden foll, fo ift das wohl auf einen Gereibienter in den Urfunden gurudzuführen. — Bon besinderem Antereffe ift noch die Berordnung, die Steinmegen best Eljaß. 347

Rünsters betreffend, von 1402 S. 486 ff., burch welche Streitigkeiten zwischen biesen und ber Maurerzunft beigelegt werben.

In den anderen Urkunden werden fast alle Gebiete des öffentslichen Lebens berührt. Die Ordnungen über die Aussätzigen und das Hospitalwesen betreffen die Gesundheitspslege, andere die Bettler, das Verhalten bei Aufruhr und Ausläusen. Kleider= und Kloster= ordnungen sind ebenfalls vertreten. Eine Verordnung des 15. Jahr= hunderts (S. 240) regelt die von den Stadtbewohnern zur Ver= tiesung der Wasserläuse zu leistenden Frohndienste resp. die Geld= beiträge der zur Arbeit Unfähigen. Der Inhalt mancher Urkunde geht auch über den Rahmen der Polizeiverordnung hinaus, z. B. die Verordnung gegen Ehebruch und Konkubinat aus dem 14. Jahr= hundert, welche die erste in der Keihe der Sittenordnungen bildet.

Das der Sammlung angefügte Glossar von J. Brucker und E. Wethly erleichtert das Verständnis derselben. C. Neuburg.

Geschichte des heiligen Forstes bei Hagenau im Elsaß. Bon C. E. Rey. I. II. Strafburg, Beit & Mündel. 1888. 1890.

A. u. d. T.: Beiträge zur Landes- und Bolfstunde von Elfaß-Lothringen. Heft 8 u. 12.

Die in ihrer Art vortrefflichen allgemeinen Darstellungen bes beutschen Forst= und Jagdwesens, wie sie in alterer Beit Bernhardt, in neuerer Schwappach geliefert haben, laffen boch ben Wunsch nach Spezialgeschichten einzelner deutscher Bälder bestehen. Schwappach hat ihm unbefangen selbst Ausbruck verliehen, indem er die Hoffnung ausspricht, daß fein Werk zu ihrer Abfassung anregen möge, und fo fann man sich nur freuen, daß sich jemand gefunden hat, der diesen nicht leichten Pfad zu wandeln bereit war. Herrn Oberförster Ney in Hagenau verdankt man die erste zusammenhängende Geschichte eines einzelnen beutschen Walbes. Lediglich auf archivalische Quellen angewiesen, hatte der Bf. ein weitläufiges und wenig erquickliches Material zu bewältigen, dem er aber schließlich eine Fulle an= sprechender Belehrung abzugewinnen gewußt hat. Für eine gewisse Schwerfälligkeit und Unübersichtlichkeit in der Behandlung und Gruppirung entschädigen die vielen neuen und sachlich wichtigen Einzelheiten, mit deren Hulfe ein getrenes Bild der Entwickelung eines ansehnlichen Forstes in der Zeit von 1065-1791 gezeichnet werden fann. Bon einer geregelten Forstwirthschaft war in alterer Beit bis tief in's 17. Jahrhundert hinein feine Rede. Die Hauptnutzung mar



und blieb die Eichel= und Buchelmast, die Schaf= und Ziegenweide. Das Holz, das die Berechtigten holen dursten oder sich gegen Entzgelt anweisen ließen. mußten die Empfänger selbst ausbereiten, die Stämme selbst gefällt haben. Auch die französische Periode besserte an diesen Zuständen nicht viel. Zwar führte sie die klare und vollzständige Forstordnung Ludwig's XIV. vom Jahre 1669 im Essaße ein und schuf eine schematische Ordnung. An die Stelle des regelzlosen Plünderns trat die geregelte Schlagwirthschaft, und eine Menge Beamten sorgte, daß bei Versteigerungen des Holzes oder der Verzsolgung von Forstsrevlern mit dem gehörigen Aplomb versahren wurde. Der Forst suhr aber nicht gut dabei, und die auf die Spiße getriebenen Prinzipien schadeten mehr als sie nutzten.

Hoise zur Gegenwart führen würde. Gine Inhaltsübersicht und viels leicht auch ein Sachregifter waren alsdann sehr angebracht.

Wilh. Stieda.

Eiflia sacra ober Geschichte der Klöster und geistlichen Stiftungen u. s. w. der Eifel, zugleich Fortsetzung bzw. Schluß der Eiflia illustrata von Schannats Baersch. Bon **Karl Schorn**. Abth. V oder 17.—20. Liefg.: Rideggen bis Schleiden. Abth. VI oder 21.—23. Liefg. (Schluß): Schleiden bis Zülpich, nebst einem Anhang: Jülich. Bonn, P. Hanstein. 1888.

Diese Schluglieferungen der Eiflia sacra meisen dieselben Borzüge auf, wie die früher von mir angezeigten (9. - 16. Liefg.; f. 5. 3. 62, 140-142). Aus den recht förderlichen Ausführungen über Niederehe, adeliches Augustiner=Nonnenkloster, später Prämonstratenser= Mönchsklofter in der Burgermeifterei Kerpen, Kreis Daun bei Sillesheim (17.-20. Liefg. S. 262-296), hebe ich aus (S. 264 f.) folgende Notig: "Im Jahre 1322 bewilligten Aegidius, Patriarch von Jerufalem, und andere zu Avignon (der damaligen Bapftrefidenz) versammelte Bischöfe dem monasterio Sti. Leodegarii in Niederehe eine Menge von Indulgentien, welche der Generalvifar des Erzbijchofs Walram genehmigte (Urf. bei Hugo, Approbationes CCXXVI; f. auch Aften des Robl. Arch., Fol. 8). Das Klofter erhielt durch lettere großen Buftrom von Bilgern und bementsprechend auch bedeutende Opferspenden, welche es ermöglichten, Guterantaufe gu machen und Die Gebäude aufzubeffern." Dergleichen Ablagbriefe aus ber erften Sälfte des 14. Sahrhunderts - immer werden fie von einer Angahl, meift zwölf ober breigehn Bischöfen, öfter auch von Beihbischöfen

Gifel. 349

piscopi in partibus), in der Regel zu Avignon, mit Genehmigung des betreffenden Papstes, ausgestellt — sind nach zwei Richtungen hin geeignet, das Interesse weiterer gedildeter Areise zu sesseln: einmal ericheinen sie durchweg als Prachtstücke des spätmittelalterlichen Kunstzgewerbes, und dann sind sie für die Beräußerlichung und Entartung der damaligen katholischen Kirche bezeichnend; verdanken doch alle diese Indulgenzurkunden, zum mindesten mittelbar, ihre Entstehung der Anregung, die Papst Bonisatius VIII. durch sein sog. großes Indiläumsjahr (1300) gegeben hat. Bei dieser Sachlage halte ich es sür angezeigt, noch drei weitere, besonders interessante derartige Ablaßbriese hier in aller Kürze zu besprechen.

Ein hervorragendes Beispiel sinde ich bei Schorn selbst in der 13.—16. Liefg. S. 229 nebst Anm. 2 und 3 (Kollegiatstift Münster=maiseld): "Im Jahre 1337 d. d. Avignon gewähren mehrere italienische Erzbischöse und Bischöse den Monaster. zu Münstermaiseld und der St. Peterskirche daselbst zu deren besserem Fortkommen ein großes Ablaßprivilegium: cupientes igitur, ut Ecclesiae Collegiatae Storum. Martini, Severi Consessorum et parochial. Sti. Petri apostoli in Monast. Meynvelt diversis honoribus frequententur et a Christischelibus venerentur. Höchst interessante Pergamentursunde mit großen polychromirten Initialen, in deren erstem, ungefähr sechs Zoll hoch, die drei genannten Kirchenpatrone sich besinden (im Kobl. Archiv)."

Am 2. April 1325 bewilligen zwölf Bischöfe von Avignon aus der Ravelle Frauenkirchen (im Maifeld) und beren Besuchern einen Ablaß= brief (nach dem im Roblenzer Staatkarchiv aufbewahrten Driginal veröffentlicht von H. Sauerborn, Geschichte ber Pfalzgräfin Genovefa und der Rapelle Frauenkirchen S. 110 f.), und der in dieser lateinischen Ur= funde bedingte Konsens des Dioecesanus loci wird unter dem 20. April 1326 nebst weiterem Ablagprivilegium vom Trierschen Erzbischof Balbewin ertheilt (Sauerborn S. 112 f.). Der Inhalt des Avignon= schen Ablagbriefes von 1325 für Frauenfirchen bietet keinen Anlag zu tritischen Bedenken. Es liegt indes ein auffallender Redaktions= fehler in der Datirung vor — das Jahr 1325 ist mit dem fünften Bontifikatsjahre Johannes' XXII. identifizirt; da aber biefer schon im Jahre 1316 das Papstthum übernahm, so muß es statt anno quinto heißen anno decimo; auch find "die an der Urfunde befind= lichen zwölf Siegel meist gebrochen und bestruirt" (Sauerborn S. 109 Anm. 1).

Wohl der älteste derartige Ablaßbrief — er stammt noch aus dem Jahre 1300, verdankt also unmittelbar dem "großen Jubeljahre" Bonisa?' VIII. seine Entstehung — und zugleich die zweitälteste Urstunde der Stadt Düsseldorf ist die im dortigen Pfarrarchiv der St. Lambertuß-Kirche ausbewahrte Indulgenzurkunde: "Urkunde über eine von Erzbischof Basiliuß von Jerusalem und 13 Bischösen der Lambertuß-Kirche für gewisse Feste ertheilte Indulgenz vom Jahre 1300. — Bes.: Lambertuß-Kirche zu Düsseldorf" (Katalog der Ausstellung zur Feier des 600jährigen Bestehens Düsseldorfs als Stadt, in den Käumen der Kunsthalle während der Monate August und September 1888 (Düsseldorf 1888), 3. Abth. Dokumente, Handschriften und Bücher Nr. 312 S. 30).

Die Chronit von "Bfalzel" (bei Trier), Benedittiner=Ronnen= kloster, später Kollegiatstift (17. — 20. Liefg. S. 309 — 323) ist recht verdienstlich; im einzelnen möchte ich mir zwei Bemerkungen gestatten. Bf. bietet gleich anfangs (S. 309 f.) eine meist zutreffende Britif des sog. testamentum Adelae (der Tochter des Frankenfönigs Dagobert II. [reg. 628-638], der angeblichen Stiftungs urfunde bes Pfalzeler Rlofters. Mit Jug legt er (S. 310 Unm. 1) seinen Erörterungen den korrekteren F. X. Kraus'schen Text nach dem Cod. Msc. 167, XXX ber Trierschen Stadtbibliothek zu Grunde (abgebruckt in ben Bonner Jahrbüchern 1867, Heft 42 S. 136). "An ber Echtheit des Textes wird gezweifelt; indes erscheint ein merowingischer Kern unverkennbar"; so nicht mit Unrecht Bf. a. a. D. S. 310 Anm. 1. Ich gehe noch etwas weiter und halte das testamentum Adelae im selbständigen Anschluß an die überzeugende Argumentation von Ad. Borz (Triersche Regesten 1, 46 f.) in allem Wesentlichen für authentisch. Endlich datirt Schorn unser testamentum unbebenklich gerade auf den 1. April 690 (S. 309 f.); die Urkunde gehört aber, wie F. X. Kraus ("Ein Fragment Trierischer Geschichtschreibung") in ben Bonner Jahrbüchern Seft 42 S. 124 nachgewiesen hat, entweder dem Jahre 682 oder 732 an.

"Im Jahre 722 (genauer wohl: Ende 722 oder Anfang 723) sah sie (Adela) den hl. Bonisacius in ihrem Kloster als Gast, und ihr Enfel Alberich war später Begleiter desselben nach Friesland, nahm den Namen Gregorius an und wurde nach dessen Märthrertod Abt des Klosters zu Utrecht" (Schorn a. a. D. S. 310 f.). Mit diesen beiden interessanten Thatsachen hat es seine Richtigkeit; ergänzend bemerke ich: beide Begebenheiten aus dem Leben des Organisators

Gifel. 351

der fränkischen Kirche sind authentisch bezeugt durch ein Schreiben des hl. Ludgeruß, des ersten Bischoss von Münster (abgedruckt nach einer alten Handschrift der Fuldenser Bibliothek bei Browerus, Antiquitat. Trevirens. 1, 365, auch Acta SS. Bolland. s. 5. Juni S. 484 Nr. 2 ff.), wo es u. a. heißt: ..., dum ... Bonisatius ad Hassos et Thuringios ... iter agere coepisset, ... pervenit ad Palatiolum monasterium virginum prope Treviris ... cui tunc praeerat abbatissa nomine Addula religiosa valde et timens Deum. Quae cum vidisset athletam Dei ... gratulabunda recepit eum in hospitium suum" etc. Abela's Enkel Gregor, Abt zu Utrecht, wird bereits zwischen 755 und 757 als solcher erwähnt; Erzbischof Lul von Mainz hat um diese Zeit ein Schreiben an ihn gerichtet (bei Jassé, Bibl. rerum Germanic. tom. III ep. 111 p. 270–274).

Im übrigen verweise ich, soweit in diesen zusätzlichen Bemerstungen zu Pfalzel Bonisatius in Betracht kommt, auf meinen Aufsatz: "Der hl. Bonisatius und die Kirchen von Trier und Rheims" (Pick'sche Monatsschrift f. rhein.=westf. Geschichtsf. 2, 207—224).

Die gediegenen Ausführungen über die gefürstete Benediktiners Abtei Prüm (17.—20. Liefg. S. 324—403) bilden die Glanzpartie der späteren Hefte der Eislia sacra; umsomehr ist es zu bedauern, daß es unserem Bf. aus rein formellen Gründen versagt war, seine überaus reichhaltigen, meist urkundlichen Materialien erschöpfend zu verwerthen. Der Prümer Abt Cäsarius v. Meisendunk (Mysendonk) [1212—1216], "der in dem letzteren Jahre die Abtwürde niederlegte und sich in das Kloster Heisterdach zurückzog", darf nicht mit seinem berühmten Zeitzgenossen, Cäsarius von Heisterdach, dem Versasser des Dialogus miraculorum (ed. Strange), dieses ältesten rheinischen Sagenbuches, verswechselt werden (S. 356 f.).

In der Chronik des adelichen Augustiner-Nonnenklosters Stuben zwischen Bremm und Eller an der Mosel (21.—23. Liefg. S. 607 bis 622) beherrscht in erster Linie die anschauliche Schilderung des berühmten Siegeskreuzes der byzantinischen Kaiser Konstantin VII. Porphyrogennetos und Romanus I. aus der Mitte des 10. Jahrschunderts das Interesse (S. 609—612). Dieses Meisterwerk der das mals in Byzanz blühenden Emaillirkunst wurde 1204 im lateinischen Kreuzzuge nach der Einnahme Konstantinopels aus der Sophienkirche entwendet und später (1208) von dem Ritter Heinrich v. Uelmen dem Kloster Studen geschenkt. Nach der Aussebung dieses Klosters

durch Kurfürst Clemens Wenzel (1788) wurde das Kleinod in den Trierer Domschatz gebracht; seit 1827 ist es eine Hauptzierde des Domschatzes von Limburg a. d. Lahn.

In der Geschichte des 1478 zu Jülich gegründeten Karthäuser-Klosters (21.—23. Liefg. S. 685—692) ist besonders "interessant ein Erlaß des Generalkapitels des Ordens vom 13. Mai 1506, worin die von Papst Julius II. den Karthäusern gegebene Erlaubnis, an hohen Feiertagen auch Frauen den Zutritt zur Kirche zu gestatten, wegen vorgekommener Unzuträglichkeiten und des entsittlichenden Einsstusses dieser Institution zurückgezogen wird" (Düsseldorfer Staatssarchiv Nr. 48; Schorn a. a. D. S. 687). Franz Görres.

Die Hausindustrie in Thüringen. Wirthschaftsgeschichtliche Studien. Bon Emanuel Sax. I. Das Meininger Oberland. (Zweite Auflage.) II. Ruhla und das Eisenacher Oberland. III. Die Korbssechterei in Oberfranken und Koburg. Hausindustrien in Neustadt a. A. und Bürgel. Jena, G. Fischer. 1884—1888.

Schon der erste Theil dieser in der Sammlung "Nationalökonomische und statistische Abhandlungen, herausgegeben von J. Conrad," Bd. 2 Heft 7—9 erschienenen Arbeit hat großes Aufsehen erregt, derselbe erfuhr heftige Angriffe seitens eines Sonneberger Berlegers, an die sich dann eine weitere Volemit anknüpfte, welche der Bf. in der Borrede zur zweiten Auflage erwähnt. Man fann nicht fagen, daß es den Gegnern bes Bf. gelungen ift, feine Ausführungen in irgend einem wesentlichen Punkte zu widerlegen, freilich kann man auch nicht leugnen, daß das große Elend, was er zu sehen Gelegenheit hatte, sein Urtheil wohl manchmal über das nothwendige Maß hingus verschärft hat und ihm einzelne Dinge in zu trübem Lichte erscheinen ließ. Die Schriften gehören zu jener in der Reuzeit umfangreich gewordenen Literatur (siehe Schriften des Bereins für Sozialpolitik Bd. 39) durch welche das früher herrschende Vorurtheil, die Hausindustrie sei eine in sozialer Beziehung gunftige Resultate bietende industrielle Betriebsform, widerlegt wird. Reiat lettere ja un= zweifelhaft, auch nach den vorliegenden Untersuchungen, einige günstige Resultate, so find boch die Schattenseiten bei weitem überwiegend; vor allem ist die materielle Lage der ihr Ungehörenden fast außnahmslos eine höchft traurige; gunftig lautet in diefer Beziehung eigentlich nur ber Bericht über die Glasinduftrie Seft 1 S. 109 ff. und allenfalls berjenige über die Töpferei in Bürgel Seft 3 S. 97 ff.

Man wird sich nun freilich nicht verhehlen können, daß meist Mißbräuche — Truck- und Faktorenwesen — diese Übelstände hervorsgerusen haben; allein die Thatsache, daß dieses Unwesen eine solche Bedeutung erlangen konnte, deutet doch mit voller Entschiedenheit darauf hin, daß die Hausindustriellen nur unter ganz bestimmten günftigen Berhältnissen, die in Thüringen eben nicht mehr obwalten, sich in gedeihlichen wirthschaftlichen Zuständen besinden können. Wenn jene günstigen Bedingungen einmal geschwunden sind, wird es nur selten möglich sein, die Lage der Hausindustriellen wiederum zu bessern. Wangelnde Einsicht und Unkenntnis der Marktverhältnisse führen zunächst dazu, daß sie stets weiter herunterkommen und dann auch nur selten noch die Spannkraft besitzen, die Hülfsmittel zu benutzen, die ihnen zur Hebung ihrer traurigen Lage geboten werden; auch hiesur liesern uns die Studien zahlreiche Belege.

Von den vielen speziellen Ubelständen, an denen nach dem Bf. die Thüringer Hausindustrie krankt, seien hier nur noch hervorgehoben die meist übermäßige Ausdehnung der Arbeitszeit, die häusig vorstommende andauernde Beschäftigung von Kindern zartesten Alters, sowie die Thatsache, daß die Arbeitsräume vollständig ungenügend sind und vielsach zugleich als Wohn= und Schlafraum dienen. Dadurch und durch das Fehlen jeder Schutzvorrichtung wird in vielen Fällen Leben und Gesundheit der Hausvorrichtung wird in vielen Fällen Leben und Gesundheit der Hausvorrichtung wird in vielen Fällen Leben und Gesundheit der Hausvorrichtung wird in vielen Fällen Leben und Gesundheit der Hausvorrichtung wird in vielen Fällen Leben und Gesundheit der Hausvorrichtung wird in vielen Fällen Leben und Geschilderte Schiefergriffel= und Tafelindustrie und in Heft 3 die Phosphorzündhölzchen=Industrie in Neustadt a. R. bieten.

Einen besonderen Werth gewinnen die Schilberungen des Bf. dadurch, daß er sich nicht auf die Darlegung des gegenwärtigen Zustandes beschränkt, sondern an der Hand des Materials, welches ihm Akten und Archive boten, das Werden der einzelnen Industrien, die Lage ihrer Angehörigen in früheren Zeiten nach Möglichkeit schilbert. Oft dehnen sich diese Darlegungen über eine Reihe von Jahrhunderten aus und zeigen uns, wie in einem Orte ein früher dort die ganze Bevölkerung beschäftigender Erwerbszweig durch einen anderen ersseht ist; dies war z. B. in Ruhla der Fall, wo die im Mittelalter blühende Waffenschmiedekunst zunächst durch das Messerschmiedegewerbe ersett wurde, und auch dieses dann in der Neuzeit der Pfeisenindustrie Plat machte, nachdem die Veränderung der Markts und Produktionssverhältnisse zahlreiche Industrielle zur Auswanderung voranlaßt hatte, die Zurückbleibenden aber in namenloses Elend verfallen waren, und

sich alle Maßregeln zur Hebung bes Gewerbes als vergeblich erwiesen hatten. Ebenso wie hier werden auch bei anderen Gewerben die verschiedenen Maßregeln, welche staatlicherseits und sonst zur Förderung sowie zum Schutze der einzelnen Industrien ergriffen sind, eingehend gewürdigt; mögen sie mehr organisatorisch sich z. B. auf das Zussammensassen in Zünsten erstreckt oder die technische Vervollkommnung des Betriebes bezweckt haben. Den einzelnen Hesten sind eine Reihe der wichtigsten Urkunden, die sich auf die Geschichte der einzelnen Gewerbe beziehen, sowie statistische Tabellen in einem besonderen Anhange beigefügt.

Beiträge zur Namentunde westfälischer Orte. Von A. Tibus. Münster, Regensberg. 1890.

Der erfte dieser Beiträge: "Woher hat die Stadt Münfter ihren gegenwärtigen Ramen erhalten?" liefert wieber einmal ben Beweiß, wie schwer es vielfach halt, eine unbegründete Auffassung eines geschichtlichen Vorganges aus ber Welt zu schaffen, wenn fie von autoritativer Seite verbreitet ist. Erhard hat in seiner Geschichte Münfters S. 54 die Ansicht vertreten, daß der Name der heutigen Hauptstadt Bestsalens vom Frauenkloster Überwasser, dem Monasterium b. v. Mariae trans aquas auf dem linken Ufer der Aa, herübergenommen sci. Für uns, die wir heute die Entwickelung der Stadt einigermaßen flar ju überfehen im Stande find, ift es gar nicht zweifelhaft, daß diese Ansicht eine irrige ift. Denn die städtische Ansiedelung auf dem rechten Ufer der Aa um den Dom, das Münster κατ' έξοχήν, herum ist entschieden die frühere und bedeutendere. Daber ift der Bedanke, daß in einem Orte, in welchem fich eine weit altere Bischofskirche befindet, ein Frauenkloster in einem später entstandenen Stadttheil eine folche Bebeutung gewonnen haben follte, bag es ben Namen für die Gesammtstadt geliefert hätte, geradezu gewagt. Also nicht das Monasterium trans aquas, sondern das Monasterium majus, der Dom, hat die ältere Bezeichnung für den Ort "Mimigernäford" Der um die Geschichte ber Stadt Münfter und bes Münsterlandes überhaupt hochverdiente Forscher hat sich der Mühe unterzogen, die auf irrigen Voraussetungen beruhende Ansicht Erhard's in scharffiniger Weise im einzelnen zu widerlegen und zu entkräften. Hoffentlich findet fie nun auch in wiffenschaftlichen Kreisen teine Bertreter mehr.

Die weiteren Abhandlungen "Zur Erklärung anderer westfälischer Ortsnamen" und "die Namen der Pfarrorte im alten Münsterlande" bewegen sich vornehmlich auf etymologischem Gebiete, auf das dem Bf. zu folgen, Ref. nicht in der Lage ist. Ilgen.

Die ältesten osnabrückischen Gilbeurkunden (bis 1500) mit einem Anhange über das Rathssilber zu Osnabrück. Bon F. Philippi. Osnabrück, Ruckshorst. 1890.

Eine Sammlung von 65 zum Theil bisher ungedruckten Urkunden, die als Festschrift zur 19. Jahresversammlung des Hansischen Geschichtsvereins herausgegeben ift und fehr Manniafaltiges bietet, meift Einzelprivilegien refp. Raths = und Bunftichluffe, daneben aber auch einige Bunftrollen. Borausgeschickt ift eine kurze Ginleitung, in ber Einrichtung und Ursprung der Gilbe, Ursprung der Gilbenrechte und politische Stellung ber Gilbe besprochen werden; als für Osnabrud eigenartig wird hierin die Zusammenfassung der 11 wichtigsten Umter zu einer Gilbe hervorgehoben. Nach Ansicht des 2f. gehören ihr die Gewerbetreibenden an, die das Recht des Feilhaltens von Wagren besiten. Wenn als Zeichen ber Selbständigkeit ber 11 Umter an= geführt wird, daß fie fich Statuten fetten ohne ber Erlaubnis ober Bestätigung des Rathes zu bedürfen, so scheint das doch mit dem Inhalt einer Unzahl von Urkunden nicht ganz im Einklang zu ftehen (fiehe 3. B. Nr. 8, 13, 26, 41, 52, 53), abgefehen davon, daß eine größere Angahl von Entscheidungen des Rathes bei Streitigkeiten zwischen verschiedenen Umtern vorliegen. — Der Anhang über bas Rathsfilber gibt eine Übersicht über die Beränderungen in diesem Silberschate, sowie eine Beschreibung (erläutert durch einige Tafeln mit Abbildungen) des noch Vorhandenen, das theilweise bedeutenden Runftwerth besitt. C. Neuburg.

Erinnerungen und Erlebnisse des tgl. hannoverschen Generalmajors Georg Friedrich Ferdinand Dammers, letten Generaladjutanten des Königs Georg V. von Hannover. Hannover, Helwing. 1890.

Der Name des Generalmajors Dammers ift geschichtlich mit den vielbesprochenen Unterhandlungen vor der Schlacht bei Langensalza verknüpft. D., damals Generaladjutant des Königs von Hannover, sucht nun in diesen Erinnerungen, die aus seinem Nachlaß heraussegegeben werden, seine damalige Handlungsweise zu vertheidigen. Ohne

auf Einzelheiten einzugeben, muß man gestehen, daß fie ganzlich miß= gludt ift. Die Sachlage, wie sie sich aus einem Vergleich zwischen ber Darftellung D.'s und, um nur die lette Darlegung von entgegen= gesetter Seite zu nennen, berjenigen bes herzogs Ernft von Coburg (auß meinem Leben 3, 546 ff) ergibt, ift vollständig richtig bei Sphel (5, 44) gekennzeichnet: Mit dem Herzog verabrebete D. eine Depefche nach Berlin, in welcher Hannover gegen den freien Durchlaß ber Urmee nach Sübbeutschland Unthätigkeit seiner Truppen für ein Jahr anbot. Unmittelbar nachher aber schickte D. heimlich eine Botschaft nach Langensalza: Die preußische Besatung sei sehr schwach, man moge ichleunigst zum Angriff übergeben. Diese zweideutige Saltung wird durch alle Ausführungen des Bf. nicht aus der Welt geschafft. Beffer ift es ihm gelungen, sein Verhalten in Rendsburg im Jahre 1864 bei den Zwistigkeiten zwischen den preußischen und Bundestruppen zu rechtfertigen. Benig glaubhaft ift eine andere Mitteilung. Danach follen nach eigenen Angaben des Herzogs von Augustenburg nach der Lonboner Ronferenz zwischen ihm und bem preußischen Sofe Berhandlungen über seine Anerkennung als Bergog von Schlesmig-Bolftein ftattgefunden haben. In einer Audienz beim König in Gegenwart des Aronprinzen habe ber Herzog alle preußischen Bedingungen anerkannt, und der König versprochen, am folgenden Tage burch Bismard formell abschließen zu lassen. Der Minister sei auch zur bestimmten Reit erschienen, habe aber erklärt, sofort nach Biarrit abreisen zu muffen, und den Abschluß auf seine Rudkehr verschoben. Um folgenden Tage hatten die Berliner Zeitungen die Mittheilung gebracht, Bergog Friedrich habe die preußischen Forderungen abgelehnt, und nach Bismard's Rudtehr fei feine Sache hingehalten und endlich preußischerfeits ganz aufgegeben worben. Ein scharfer Briefwechsel zwischen König und Kronprinz einerseits und dem Herzog andrerseits wärc erfolgt; von der nachherigen Beröffentlichung besselben sei der lettere nur abgehalten worden, als der Kronpring ihm eine spätere Entschädigung versprach. Man kennt wohl aus Sybel (3, 37) Berhandlungen zwischen Bismard und bem Erbprinzen von Augustenburg vom Juni 1864, in benen dieser sich wenig entgegenkommend bewies. Bic wenig obige Verhandlungen des Herzogs mahrscheinlich sind, ergeben schon die Daten: Bismarck reifte am 30. September 1865 nach Biarrit, also in dieser Zeit haben sie angeblich stattgefunden, während die Übereinkunft von Gastein schon am 20. August d. 3. abgeschlossen war.

Sonst enthalten die Erinnerungen besonders über die Verhälts hältnisse der Welsenlegion und die Umtriebe in Hiehing mancherlei Interessantes.

Bruno Gebhardt.

Die Gerichtsverfassung der Stadt Braunschweig bis zum Jahre 1374. Bon Bill Barges. Marburg, Elwert. 1890.

Der Bf. ist zur Ausarbeitung der vorliegenden Schrift durch v. Be= low angeregt worden. Was er bietet, ist zunächst nur ein Theil seiner Studien auf dem Bebiete der städtischen Berfassungsgeschichte Braun= ichweigs. Beitere Arbeiten auf bem gleichen Gebiete behält er fich vor; so vor allem die Darstellung der Entwidelung und Beiterbil= dung der Gerichtsverfassung Braunschweigs im 15. und 16. Sahr= hundert (vgl. S. 66). Das bisher Gebotene ift übersichtlich gegliedert. Nach einer Einleitung folgen als Hauptabschnitte: I. Die Stadtrechte Braunschweigs; II. die Eremtion ber einzelnen Beichbilber vom Gau; III. der Stadtrichter; IV. Beseitigung der herzogl. Gerichts= hoheit in Altstadt, Hagen, Neustadt; V. Erwerbung der Gerichtshoheit über Wif und Sack von Seite des Rathes; VI. das Bogtbing; VII. die Ausnahmegerichte ber Stadt Braunschweig; VIII. Die nichtbürgerlichen Gerichte: IX. das geiftliche Sendgericht und das Offizialat. Der Bf. beherrscht seinen Stoff. Seine Darstellungsweise ift knapp und beftimmt. Manchesmal, besonders in der Bolemif gegen ältere, ange= sehene Gelehrte möchte man eine geminderte Sicherheit der eigenen Behauptungen wünschen. In seiner Ansicht über die Stadtrechte Braunschweigs hat ber Bf. nach Ansicht bes Ref. bas Rechte getroffen. Auch die Entwickelung der Exemtion der einzelnen Beichbilder vom Gau und das allmähliche Zurückbrängen der herzoglichen Gerichtshoheit ist ansprechend auf Grund urfundlicher Belege geschilbert. Wir hoffen, noch Beiteres vom Bf. zu hören. Arthur Schmidt.

Geschichte der Grafschaft bzw. des Fürstenthums Blankenburg, der Grafsichaft Regenstein und des Klosters Michaelstein. Bon R. Steinhoff. Blankensburg a. H. und Quedlinburg, Chr. Friedr. Bieweg. 1891.

Die Geschichte bes oben bezeichneten Gebietes ist nach dem Ersicheinen der Chronif der Stadt und des Fürstenthums Blankenburg 2c. von Gustav Adolf Leibrock, die 1864—1865 heraus kam, niemals wieder im Zusammenhange behandelt worden. Da für dieselbe seits dem, zumal durch die Thätigkeit des Harzvereins, viele Quellen neu erschlossen und zahlreiche Punkte eingehend untersucht und dargestellt

worden sind, so ist der Versuch, den der Bf. des vorliegenden Buchleins unternimmt, gewiß wohl berechtigt. Man kann der Arbeit nicht absprechen, daß sie mit Fleiß und Liebe zur Sache gemacht worden ist; aber dennoch hätten wir gewünscht, daß der Bf. mit der Ber= öffentlichung derselben noch etwas gewartet hätte. Es wäre aut für sie gewesen, wenn er sich erst eine sicherere Herrschaft über den Stoff angeeignet, noch umfangreicheres Material, das zweifelsohne in den Archiven noch ruht, herangezogen und alles mit schärferer Kritik durchdrungen hätte. So, wie das Buch vorliegt, genügt es weder bem wissenschaftlichen Benuter, der schon das Kehlen von Nachweisen schmerzlich empfindet, noch auch allen benen, die sich durch angenehme Lektüre über den fraglichen Gegenstand leicht unterrichten wollen. Denn auch in ftilistischer Beziehung ware eine nochmalige Durch= arbeitung des Werkes sehr erwünscht gewesen. Es leidet an Schwerfälligkeit und Ungleichmäßigkeit der Darstellung. Lettere ist zum Theil durch den zu engen Anschluß an die Quellen verursacht. So stechen z. B. die Theile (S. 63 — 84), wo v. Schmidt = Phiselded's Auffat über den "Kampf um die Herrschaft im Harzgau" (Zeitschrift bes Harzvereins für Geschichte u. Alterthumsk. 1874, 7, 297—319) bedenklich ftark verwerthet worden ift, von den meisten übrigen vortheilhaft ab. Auch in der Druckeinrichtung hätte der Bf. dem Lefer in mancher Beziehung, wie durch Kenntlichmachung der Citate u. a., mehr entgegen kommen können. Wie wunderlich nehmen sich z. B. auf S. 122 die aus der Borlage übernommenen Abfürzungen: "fond'lich" für "sonderlich", "and'n" für "andern" aus, die der Mehrzahl der Lefer doch ganz unverständlich bleiben muffen! Doch ist hier kein Raum, auf Einzelheiten einzugehen. Wir würden uns freuen, wenn die hier gerügten Mängel des Buches, das gut ausgestattet und mit 12 schönen Abbildungen geschmuckt ift, in einer zweiten Auflage gründliche Abhülfe fänden. n.

Friedrich Franz II., Großherzog von Medlenburg:Schwerin, und seine Borgänger. Nach Staatsatten, Tagebüchern und Korrespondenzen. Bon **Ludwig v. Hirschield.** I. II. Leipzig, Dunder u. Humblot. 1891.

Der Bf., kaiserl. Botschaftsrath z. D., brachte aus seiner Dienstszeit als Diplomat mancherlei Kenntnisse von Personen und Dingen mit, welche ihm für die vorliegende Arbeit förderlich sein mußten. Seine Darstellung ist gewandt und erinnert ein wenig an die Schulung, welche sie früher auf dem Gebiet der Novellendichtung erworben hat.

Er ift von Anhänglichkeit an das Land Medlenburg erfüllt, in beffen viertem Wahlfreise er im Jahre 1885 als Kandidat der konservativen Partei sich um ein Mandat für den Reichstag, freilich erfolglos, be-Als großherzoglicher Kammerherr stand er dem Fürstenhause sowie dem Sofe nahe, dem ein anderes Mitglied der Familie, Paul v. Hirschfeld, als Hofmarschall und Kammerherr angehört. Wie sehr er das Vertrauen an höchster Stelle genießt, ergibt sich aus der dem Berte in reichem Dage zu gute gekommenen Thatsache, daß ihm nicht nur die Schriftstude des Geh. Archivs, sondern auch ein bis zum 3. Nov. 1849 reichendes Tagebuch des Großherzogs und spätere Aufzeichnungen von deffen Hand, auch vertrauliche Briefe desfelben und anderer hoher Versonen zur Benutung überlassen worden find. Bielleicht hat die ihm eröffnete Aussicht hierauf erst den Gedanken zur Abfassung dieses Werkes in ihm angeregt. Da dasselbe eines Bor= worts ermangelt, so fehlte es dem Bf. an einer Stelle, um hierüber vor der Öffentlichkeit Auskunft zu geben. Man darf ihm ferner das Beugnis nicht versagen, daß er den ihm sich darbietenden Duellen. unter schonender Vermeidung zu weit greifender Mittheilungen aus denselben, Vieles entnommen hat, was zur Erweiterung der Kennt= nis der Persönlichkeit des Großherzogs und seines Wirkens mahrend einer 41 jährigen Regierungszeit (7. März 1842 bis 15. April 1883) beiträgt, wenngleich mehr durch die berichteten Thatsachen und die vor= gelegten Urkunden als durch die Darlegung seiner eigenen Auffassung und Beurtheilung des Mitgetheilten. Mit Recht hat der Verf. der auf die Anderung der Landesverfassung gerichteten Thätigkeit des Großherzogs die eingehendste Behandlung gewidmet. Man kann in derselben drei Zeitabschnitte unterscheiden: 1) die Erklärung der Nothwendigkeit, daß Mecklenburg in die Reihe der konstitutionellen Staaten trete, und die erfolgreiche Durchführung dieses Gedankens (1848—1850); 2) die Nachgiebigkeit gegen eine sich wiedererhebende Bartei ber Un= hänger des alten Staatswesens und die Wiederaufrichtung und Pflege des letteren (1850-1871); 3) die Versuche, eine "Modifikation" der alten Landesverfassung mit den Ständen zu vereinbaren (seit 1871). Als neues Material werden in dem ersten Abschnitte mehrere Briefe des Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preußen mitgetheilt, welche bessen großes Interesse an dem Gang der mecklenburgischen Verfassungs= sache und beffen Bunfch bekunden, ein zu rasches Borgehen in der= selben abzuwenden. Entscheidend aber wirkten der Rönig und seine Regierung durch die Einsetzung der provisorischen (österreichisch=preu=

Kischen) Bundes-Central-Kommission im Dezember 1849 auf den Lauf ber Dinge in Medlenburg ein. Bu den erften Schritten derfelben gehörte die Einmischung in die Anfechtungen, welche die Rechtsbeständigkeit des mecklenburg-schwerinschen Staatsgrundgesetes vom 10. Oft. 1849 zu erleiben hatte. Es gelang schließlich, ben Großberzog ju bewegen, die zwischen ihm und einer Anzahl Reklamanten aus ben Mitgliedern der ehemaligen Ritterschaft streitige Frage der Entscheidung eines von beiden Theilen zu bestellenden Schiedsgerichts zu unterwerfen. Daß hiedurch die Sache "im Wege Rechtens" ausgemacht worden sei, ift auch die Ansicht des Bf., wenn er (1, 375) von dem Ergebnis fagt: "Die alte Verfassung mar im Bege Rechtens wiederhergestellt; die Einwände, welche die liberale Partei dagegen erhob, konnten einer unbefangenen Brüfung nicht ftichhalten". Da die hiermit wieder angeregte Frage zur Zeit nur ben Werth einer Dottorfrage hat, so muß ichon aus diesem Grunde hier bavon abgesehen werden, auf dieselbe einzugehen. Es möge nur ber Hinweis hier gestattet sein, daß es eine Beit gab, wo nur einzelne wenige in bem eingeschlagenen Bege ben Weg Rechtens erkannten, und bas Großherzogliche Besammt= ministerium auf die Anforderung der Bundes-Central-Rommission erwidern konnte (19. Jan. 1850): "Mit Ausnahme ber wenigen renitenten Mitglieder der ehemaligen Ritterschaft, welche das Außerste aufbieten, um von den Zugeständnissen der früheren Landstände ent= bunden zu werden, ift die ganze Bevölkerung von der Überzeugung burchdrungen, daß die Bereinbarung des neuen Staatsgrundgesetes und die Auflösung der Ritter= und Landschaft auf völlig legalem Wege erfolgt find." Daß es anfangs nicht die Absicht war, durch bie Einholung des Schiedsspruchs und bessen vorauszusehenden Inhalt mit dem konstitutionellen System für immer zu brechen, ergibt sich schon aus der Ausprache vom 15. April 1850, mit welcher der Groß= herzog unter Gegenzeichnung der neuen Minister seinen Entschluß bezüglich der Einholung einer schiedsrichterlichen Entscheidung zur all= gemeinen Renntnis brachte. Hier ward erklärt, daß, wie auch der Schiedsspruch ausfallen moge, ber Großherzog an bem mit feiner Proflamation bom 23. März 1848 betretenen Bege festhalten werde. Auch noch in einem Schreiben vom 18. Juni 1850 an den Ministerpräfidenten Grafen v. Bulow ftellte ber Großherzog ein Berfaffungsprogramm auf, welches ben Sat enthielt: "tonftitutionelle Berfaffung im tonservativen Beifte", fügte aber ichon folgende Erläuterung bingu: "das konstitutionelle Brincip ist ein schädliches, aber für jett das einzige

Mittel, um den großen Mittelftand bem Staatsleben zu gewinnen, und dann eine Ehren= und Gewissenssache für mich und mein Berhält= nis zu meinem Bolt" (2, 174). Aber schon aus einer gleichfalls vom Bj. (1, 415) mitgetheilten Aufzeichnung bes Großherzogs vom 7. März 1852, dem zehnjährigen Gedächtnistage seines Regierungsantritts, erhellt, daß er es bereute, sich eine Zeit lang dem konstitutionellen Brincip gebeugt zu haben, und ber Bf. ift baber in vollem Recht, wenn er an einer anderen Stelle (2, 110) bemerkt, daß der Großherzog fest entschlossen mar, barüber teinen Zweifel auftommen zu lassen, bag er mit dem fonftitutionellen Spftem für immer gebrochen habe, und weiter (2, 221): "Die eigenen Außerungen bes Großberzogs beweisen, daß er ein principieller Gegner des Konstitutionalismus war. . . Für ihn war daber eine Verfaffungsreform nur auf der Basis einer zeit= gemäßen Umgeftaltung bes ftanbifchen Befens möglich." In biefer Richtung wurden im Anfang der fiebziger Jahre Berfuche unternommen und zu Ende derfelben nochmals wiederholt. Die Erfolg= losigfeit berfelben erklärt ber Bf. nicht aus ber Schwierigkeit ber gestellten Aufgabe, eine "Modifikation" der ständischen Berfassung herbeizuführen, ohne dem Princip der Repräsentativverfassung zu verfallen, sondern aus der Uneinigkeit zwischen Ritterschaft und Landschaft, welche er als "Sachgasse" bezeichnet, aus der es keinen Ausweg ge= geben habe. Er fügt hinzu (2, 340): "Rur gewaltsame Eingriffe in das medlenburgische Verfassungsrecht hätten eine Veränderung herbei= führen können. Der eine konnte vom Reich, der andere von den Landesherren ausgehen. Bu folden Mitteln hätte Friedrich Franz niemals feine Buflucht genommen. Niemals hätte er die Sulfe des Reichs angerufen, niemals eine Verfassung octropirt. Nur auf legalem Bege konnte unter seiner Regierung die Reform in's Leben treten." Diezu moge bemerkt sein, daß es sich bei ber Bemühung der medlenburgischen Reichstagsabgeordneten um die Sulfe der Reichsgeset= gebung nicht um einen "gewaltsamen Eingriff" ober um ein Berlaffen bes "legalen" Weges handelte, und daß es nie einem Mecklenburger in den Sinn gekommen ift, die Oktropirung einer Berfaffung zu er= marten ober zu munschen. Was aber die behauptete Stellung bes Großherzogs zu dem Gedanken einer Oktropirung betrifft, fo icheint die Ansicht des Bf. über diesen Bunft mit einer wenige Seiten weiter (2, 387) mitgetheilten brieflichen Außerung bes Großherzogs faum in Einklang zu fteben. Der Großherzog ichreibt im Juni 1878 aus Gräfenberg: "Der Reichstag ift nun aufgelöft, nach meiner Unficht

keine ganz glückliche Maßregel, wenn die Wahlen nicht besser ausfallen als die bisberigen. Ginftweilen kommen die schlimmen Bablaufregungen, und den Sozialdemokraten geschieht nichts. Man hätte den alten Reichstag einrufen, ihm icharfe Gesetze vorlegen muffen, die er entweder annahm, dann konnte man regieren, oder nicht annahm, bann konnte man fie oftropiren, icharf gegen bie Sozialisten einschreiten und ihn später auflösen." Einen nur flüchtigen und sehr schonenden Blid wirft der Bf. auf den schweren polizeilichen Drud, welcher in der Zeit von der Burudführung der ftandischen Berfaffung bis zur Gründung des Nordbeutschen Bundes auf der Bevölkerung laftete. Über des Minifters v. Schröter Birtfamkeit in diefer Richtung bemerkt er (2, 162): "Mag fein, baß manchen Berfügungen aus dieser Zeit Barten und Frrthumer anhaften. Im ganzen — bas wird die jetige Generation dankbar erkennen - war nach den Aufregungen der vorangegangenen Arisis die Herstellung eines festeren, vielleicht autofratischen Regiments sehr wohlthätig. Sie beruhiate die Gemüther, lenkte den Blid vom politischen Barteigetriebe ab und auf die zur Zeit wichtigeren wirtschaftlichen Fragen hin." Über das Borgeben gegen politische Bereine und Bersammlungen, die Unterbrudung von Buchern und Zeitungen im Verwaltungswege, die Ausweisungen von Nichtmecklenburgern, die Wiedereinführung der durch Befet vom 11. Januar 1849 aufgehobenen Strafe der körperlichen Büchtigung, das unter dem Minister v. Dertzen durch großherzogliche Unordnung vom 2. April 1864 den Besitzern von ritterschaftlichen Bütern verliehene Recht, bei Dienstvergeben der Gutsangehörigen auf eine Strafe bis zu 25 hieben polizeilich zu erkennen und anderes, mas seitbem burch die Bundes- und Reichsgesetzgebung beseitigt ober gemildert ift, schweigt das Buch. Auch hier foll die Erinnerung an biese Seite ber damaligen Buftande nicht im einzelnen machgerusen werden. Nur ein befremdlicher Arrthum, welcher zeigt, wie wenig der Bf. den damaligen politischen Borgängen in Mecklenburg nabe stand, möge noch kurz berührt werden. Der Bf. schreibt (2, 108): "Die Agitation des National=Bereins fand in Mecklenburg teinen günftigen Boden. Überdies hatte die Regierung den Landesangehörigen durch ein Bublikandum vom 3. Oktober 1859 den Beitritt jum National-Verein wie überhaupt zu allen solchen Verbindungen unterfagt, welche eine Agitation gegen die bestehende Bundesverfassung be-Ein Widerspruch gegen diese Berfügung machte fich im Lande nicht geltend. . . Nur einmal, im Februar 1861, vetitionirten

mehrere Roftoder Bürger um Aufhebung bes Berbots, wurden aber abschlägig beschieden." Das Irrige dieser Darftellung hätte der Bf. ichon aus dem blogen Titel der nachstehenden Druckschrift ersehen können: "Der Prozeß gegen die Mitglieder des National-Vereins zu Rostod. Mit Aftenstüden, betreffend 1) den Prozef, 2) die Annul= lirung eines freisprechenden Erfenntniffes und Fällung eines Strafurtheils durch die Großherzogliche Regierung; 3) die wegen Sem= mung bes Rechtslaufs an die Bundesversammlung gerichtete Beschwerde. Frankfurt a. M. 1865." Die Angelegenheit beschäftigte nicht bloß die Bundesversammlung bis zum Zeitpunkt ihrer Auflösung, sondern auch noch den Bundesrath des Norddeutschen Bundes und ward Anlag, daß auf Antrag eines medlenburgischen Reichs= tagsmitglieds der Artikel 29 der Wiener Schlugakte vom 15. Mai 1820, welcher von Beschwerden über verweigerte ober gehemmte Rechtspflege handelt, in die Verfaffung des Nordbeutschen Bundes aufgenommen wurde und noch jett als Artitel 77 in der Reichs= verfassung seine Stelle einnimmt. Julius Wiggers.

Die Matrifel der Universität Rostod. Herausgegeben von Adolf Hof= meifter. II. Mich. 1499 bis Oftern 1563. Rostod, in Kommission bei Stiller (G. Nusser). 1890.

Die hier vorliegende erste Hälfte des 2. Bandes, beffen zweite Sälfte zu Michaelis b. J. folgen foll, weift in ber Übergangszeit vou den Unfängen der reformatorischen Bewegung bis zum vollstän= digen Siege derfelben fehr wechselnde Buftande auf, die eine Beit lang an die Grenze einer ganzlichen Auflösung der Anstalt streiften. Theils war ce die Anziehungsfraft von Wittenberg, theils der Bersuch der Universitätslehrer, das Eindringen des von dort ausgehenden neuen Beistes abzuwehren, mas die Berrüttung herbeiführte, welche schon äußerlich an der Ziffer der Immatritulationen hervortritt. Im Som= merhalbjahre 1517 wurden 125 immatrifulirt, von Michaelis 1525 bis Oftern 1526 nur vier und in den Winterhalbjahren 1526/27 und 1528/29 keiner. Doch hatte es die Anstalt im Sommerhalbjahre 1552 icon wieder auf 155 Ginschreibungen gebracht. Die Erhebung zu neuer Bluthe erfolgte junachft durch die Birtfamteit bedeutender Männer wie Konrad Begel und (feit 1551) David Chytraus, bann durch Neuordnung der Rechtsverhältnisse. Durch kaiserliche Ber= leihung vom 18. August 1560 wurden die Privilegien der Universität neu gesichert und durch einen Bertrag ber Landesherren mit der

Stadt Rostock vom 11. Mai 1563 die Einkünste und Rechtsverhält= nisse wieder auf seste Grundlagen gestellt. Mit Rücksicht auf diesen für die Geschichte der Universität wichtigen Vertrag, welcher mit dem Namen Formula concordiae bezeichnet zu werden pslegt, scheint als Grenzpunkt für den vorliegenden Theil das Jahr 1563 gewählt zu sein.

Julius Wiggers.

Geschichte der Stadt Halle an der Saale von den Anfängen bis zur Neuzeit. Nach den Quellen dargestellt von G. F. Herpberg. I. II. Halle, Waisenhans. 1889. 1891.

Die Städtegeschichte erfreut sich in unseren Tagen besonderer Gunft und auch entsprechender Erfolge. Seitdem fie die ausgefahrenen Beleise ber Lokalchronik verlaffen hat und barauf ausgeht, bas Leben einer Bemeinde als einen unter gegebenen Berhältniffen fich entwideln= ben Organismus aufzufassen, trägt sie fortwährend neue Baufteine berzu zu der einst von 23. Giesebrecht als Aufgabe der Zukunft bezeich= neten Geschichte bes beutschen Bürgerthums. Bu ben bemerkenswerthen Erscheinungen auf diesem Gebiete gehört die vorliegende Geschichte der Stadt Halle, beren Abfaffung Bertberg, fein gewohntes Urbeitsfeld verlassend, unternommen hat. Er hat sich hiermit eine dankbare Aufgabe gestellt. Nicht als ob die Urgeschichte von Salle weniger trümmerhaft überliefert ware als die anderer Städte; die es betreffende urfundliche Forschung geht nicht über bas Jahr 1064 gurud, seine gusan: menhängende Geschichte beginnt erft mit 1116, b. h. mit der Erbauung bes für seine firchlichen= und Schulzuftande mehrere Jahrhunderte lang so wichtigen Rlofters Neuwert, von welchem Zeitpunkt an es auch ichen als bebeutender Handelsplat erscheint. Aber schon die graue Borzeit gewinnt hier ein eigenartiges Interesse badurch, daß die Entstehung der Stadt wie ein guter Theil ihrer späteren Entwickelung sich an ben Salzreichtum bes Bobens knüpft. Un jene erinnert sprechend noch jest ber "Strobhof" mit feiner feche Fuß mächtigen Schicht alter Strobasche, herrührend von den Massen Stroh, mit denen bier einst die Salzpfannen geheizt worden find, erinnert die viel erörterte Frage nach der Herfunft der Halloren, für die diefer Name doch erft gegen Ende des 17. Jahrhunderts allgemein auffommt. B. schließt fich benen an, die sie jedenfalls nicht für Slawen sondern eher für Relten halten. und zwar mahrscheinlich für später stark mit Franken burchsette. worauf auch die Berehrung der heiligen Gertrud und des heiligen Lambert, zweier Lieblingsheiliger ber Maas- und Schelbegegenden.

Halle. 365

hindeutet. Überhaupt hat sich ja, weit über das in älterer Zeit übliche Maß deutscher Rolonialgrundungen auf früher flawischem Boden hinaus, auf diesem Buntte ber alten deutschen Oftgrenze eine überaus bunte Mischung ethnographischer Elemente wiederholt vollzogen (1, 54). Sodann aber bilbet fich aus bem Betriebe der Salzwerke die ftabtifche Aristofratie der Salzjunker ober Pfanner, die schrittmeise aber sicher ihre Macht auf Koften bes Territorialheren, bes Erzbischofs von Magdeburg, erweitert, doch aber nicht den oligarchischen Charakter annimmt, ber in verschiedenen anderen Städten zu offener Berfeindung mit der Gemeinde geführt hat. Den Grund dafür, daß das hallische Geschlechtertum, wie dies beutlich die Gründung des Vierherrenamtes im Jahre 1420 beweift, den immer stärker werdenden Forderungen der Gemeinde entgegenzukommen bemüht war, sieht B. mit Recht in der Rücksicht auf das Verhältnis zum Territorialheren, namentlich während bes Streites mit Erzbischof Günther. Auf der einen Seite von die= sem gedrängt, auf der andern von der Demokratie (den Bopolaren, wie H. sie mit Borliebe nennt), die an Henning Strobart ein fräftiges Saupt gefunden hatte, verliert es seit dem Kompromiß von 1427 mehr und mehr an Boden, bis die Verkündigung der neuen Thalordnung 1475 den Untergang des alten Pfännerthums vollendet. Belche Fülle von Nachrichten über diese Vorgänge sich durch die Veröffentlichung von Spittendorff's Denkwürdigkeiten erschlossen hat, ift befannt. Bon entscheidendem Ginfluß auf diese Bendung ift es gemesen, daß mit des Rurfürsten Ernst von Sachsen gleichnamigem Sohne ein Bettiner auf den Magdeburger Erzstuhl gelangt war, nachdem bereits die 1269 an die Herzöge von Sachsen=Wittenberg gelangte Burggrafen= wurde fich ebenfalls feit 1423 im Besitze dieses Sauses befand. Auch auf die Handelsverhältnisse von Salle hat die wettinische Nachbarschaft ungunftig eingewirkt. Bei ben für Halle und für Leipzig ziemlich gleichen natürlichen Bedingungen fragt es sich, ob die zwischen beiden entstandene Nebenbuhlerschaft, zunächst der Handelsstreit über die Neujahrsmesse, zu gunften Leipzigs ausgegangen wären, wenn dieses nicht durch die fräftige landesherrliche Beihülfe den Vorsprung gewonnen hatte. Bieles wurde fich in der Folgezeit anders gestaltet haben, wenn es ben Wettinern möglich gewesen ware, fich auf dem Erzstuhl von Magdeburg zu behaupten. Darum eben ift der Tod des Erz= bischofs Ernst, mit welchem der 1. Band schließt, und die Wahl des Hohenzollern Albrecht von Mainz zu seinem Nachfolger ein Wendepunkt von entscheidender Bedeutung nicht bloß für die Geschichte der

Stadt Halle, sondern für die gesammte deutsche. Halle ist nunmehr zur Landstadt geworden, empfängt aber unter Albrecht neuen Glanz als erzbischöfliche Residenz, womit auch die architektonische Umgestaltung ber einen gangen Sälfte ber Stadt ausammenhangt. Damit gelangt der Bf. zu dem Zeitalter der Reformation, die für Halle in ganz hervorragender Beise bedeutsam geworden ist. Auch hier tritt uns auf's beutlichste bie Thatfache entgegen, die Sanffen bekanntermaßen in ihr gerades Gegentheil zu verkehren versucht hat, die nämlich, daß es meistentheils die Masse des Boltes war, die aus innerem Triebe sich der Reformation zuwendete und den widerstrebenden Obrigkeiten die Anderung des Kirchenwesens abnötigte. Auch in Halle ist 1541 die Einführung der Reformation von der protestantischen Bürgerschaft gegen den katholischen Rath erzwungen worden, und als Kurfürst Albrecht in seiner Geldnoth endlich auch den Übergang des Erzstiftes zur Reformation thatfächlich zulaffen muß, da gibt er feine bisherige Residenz verloren und löst sogar selbst das dortige früher so reich ausgestattete Domstift auf. Reue Verwickelungen bringt ber Stadt der schmalkaldische Krieg, indem sowohl Kurfürst Johann Friedrich als auch Morit und schließlich selbst ber Raiser ihr Auge auf fie werfen, und i. J. 1579 werden durch den sog. Permutationsvertrag auch die letten staatsrechtlichen Beziehungen zwischen dem Erzstift Magdeburg, Halle und Kursachsen auf lange Jahre ganglich gelöft. Erst nach der Leibenszeit des Dreißigjährigen Krieges wird es wieder Residenzstadt, biesmal für einen Wettiner, um nach deffen Tode endgültig in branbenburgischen Besit überzugehen. Die Einwanderung der Refugies und der Pfälzer, die Begründung der Universität und der Bankrott der Stadtgemeinde find die drei Thatsachen, mit denen sich die neue Herrschaft hier einführt und mit denen das Werk vorläufig abschließt. Hoffen wir, daß es bem Bf. gelingt, möglichst balb uns in bem 3. Bande Halle als Schulftadt vor Augen zu führen.

Th. Flathe.

Urkundenbuch des Hochstifts Halberstadt und seiner Bischöse. Von G. Schmidt. IV. Leipzig, S. Hirzel. 1889.

A. u. d. T.: Publikationen aus den igl. preußischen Staatsarchiven. XL.

Dieser 4. Band des Schmidt'schen Urkundenbuches umsaßt die Jahre von 1362—1425, d. h. die zweite Hälfte der Zeit Bischof Ludwig's von Meißen (1362—1366), die Regierung der Bischöse Albrecht III. von Rickmersdorf (1366—1390), Ernst v. Honstein

1390—1400), Rudolf v. Anhalt (1401—1406), Heinrich v. Werberge) (1407—1410), Albrecht IV. v. Wernigerobe (1411—1419), und die ersten Jahre des Bischofs Johann v. Hohm (1420—1425). Ein 5. Band soll das 15. Jahrhundert abschließen und die Urkunden dis zum Jahre 1513 umfassen, dem Todesjahre des Administrators Ernst von Sachsen, mit dem die mittelalterliche Geschichte des Hochstists ihr Ende sindet.

Mehr als in den früheren Bänden sind in diesem die Urkunden nicht in ihrem ganzen Wortlaute, sondern in Regestensorm wiedersgegeben, die überquillende Fülle des Stoffes machte ein solches Versjahren zur Nothwendigkeit. Abgesehen von den in den Anmerkungen auszugsweise wiedergegebenen enthält der Band 346 vollständig mitgetheilte Urkunden und 498 Regesten. Von den Urkunden sind vier Fünstel (285) hier zum ersten Mal gedruckt; von den Regesten sind drei Fünstel (298) neu, die anderen zum größten Theil Excerpte aus den vom Herausgeber bereits veröffentlichten Urkunden zur Geschichte der Stadt Halberstadt und seiner geistlichen Stiftungen. In dem vorliegenden Vande überwiegt mehr als in den früheren die Zahl der ungedruckten Urkunden die der gedruckten.

Bas bereits bei der Besprechung der beiden letzten Bände bemerkt wurde (H. B. 62, 526), daß ihr Inhalt ein vorwiegend lokalhistorischer sei, gilt auch von dem 4. Bande. Wiederlaufsver= schreibungen, Berpfändungen, Ablagbriefe, Bestätigungen von Schent= ungen und Stiftungen begegnen uns in großer Bahl. Die Fehdeluft und die Unsicherheit der Zustände im 14. und 15. Jahrhundert spiegelt sich wieder in zahlreichen Bündnissen und Landfrieden, welche bie Bischöfe von Salberftadt mit den benachbarten geiftlichen und weltlichen Territorialherren abschließen, mit den Erzbischöfen von Magdeburg und den Bischöfen von Sildesheim und Paderborn, den Herzögen von Braunschweig, den Landgrafen von Thüringen, den Markgrafen von Meißen, den Grafen v. Regenstein, v. Wernigerode und Mansfeld. Auch die benachbarten Städte werden in diese Friedensbestrebungen gezogen. Im Jahre 1367 nahm der Bischof von Halberstadt an einer Fehde des Erzbischofs Dietrich von Magdeburg gegen den Bischof von Hildesheim Theil. Der Bug fiel ungludlich für erfteren aus, der Bifchof von Salberftadt und viele feiner Stiftsmannen wurden gefangen, ein Theil davon wurde ohne Lösegeld freigegeben (Urt. Nr. 2727), für andere aber mußte eine erhebliche Summe für die Freilassung gezahlt werden (Nr. 2747. 8).

Als die historisch wichtigsten Urkunden dürften diejenigen gelten, welche sich auf die Versassung des Hochstiftes beziehen, deren nicht wenige sind. Die beiden mitgetheilten Wahlkapitulationen der Vischöse Ernst und Johann von 1390 und 1420 zeigen die wachsende Macht des Domkapitels (Nr. 3040 und 3379). Ein etwa 1413 abgesastes Statut (Nr. 3311) ist eine Sammlung von bereits früher gesasten Kapitelbeschlüssen über die Rechte und Pflichten der Domkerren, der Inhaber der Dignitäten, namentlich des Dekans, der Domicellaren, Vikare u. s. w. Das 1411 vom Kapitel beschlossene Statut (Nr. 3297), daß der Dekan dei Anderungen in der Versassung das Kapitel zu berusen und nach dem Veschlusse der Majorität zu versahren verspslichtet ist, sindet sich sast wörtlich, aber in kürzerer Fassung, in dem Statut von 1413 wieder (S. 548 Z. 90 ff.).

S. 546 Z. 7 ist statt narrante zu lesen: intrante. Die Aufnahme in das Domkapitel ist an adeliche Geburt gebunden, der Aufzunehmende muß auß dem Stande der Edlen oder wenigstens der Ritter sein. Begründet wird in der Bulle Papst Bonisazius' IX.
von 1401 (Nr. 3166) diese Bestimmung damit, daß die Besitzungen und Güter des Stiftes mit denen verschiedener Großen zusammengrenzten und von diesen beeinträchtigt würden, wenn man nicht Angehörige dieser Familie in das Stift aufnehme. Die neu in das
Kapitel Eintretenden hatten an den Bischof vier Stübchen, an die Domherren zwei, bezüglich ein Stübchen Wein zu geben (Nr. 2706), außerdem hatten sie noch baares Geld zu zahlen (Nr. 2708). Über die Administration der Dompropstei handeln die Urkunden 2994. 5. 3028. 3521. 3361.

Die Erklärungen ber im Glossar aufgeführten Wörter sind hie und da nicht genau und zutreffend. So ist pantquittinge nicht "freie Herberge", sondern "Auslösung der Faustpfänder, welche Söldner für Herberge und Zehrung bei den Wirthen hinterlegten"; done ist mit "Stockwerk" wiedergegeben, schwerlich richtig, es bedeutet "jede bretterne Erhöhung, namentlich Boden".

Im übrigen verdient auch dieser Band dasselbe Lob, das mit Recht die früheren Bände beanspruchen konnten. Ausdrücklich sei noch auf das sehr sorgsam gearbeitete Register hingewiesen, das den reichen Inhalt des Buches erft recht zur Anschauung bringt. Sachsen. 369

Aus dem Feldzuge 1866. Briefe aus dem Felde und Predigten und Reden im Felde. Bon G. A. Fride. Leipzig, F. Richter. 1891.

Mit Pfleiberer's Erlebnissen eines Feldgeistlichen im Kriege 1870 bis 1871, die über Stellung und Berufsthätigkeit des Feldgeistlichen bes Interessanten und Beherzigenswerthen so viel enthalten, lassen sich biese Aufzeichnungen nicht auf gleiche Linie stellen, benn es find nicht wie jene nachträglich und mit Muße verfaßte Schilberungen und Betrachtungen, sondern Briefe, welche ber Bf. mitten unter dem Lärm und ber Verwirrung bes Rriegslebens an die Seinigen gerichtet hat. Gerade darin aber liegt ihre Anziehungsfraft. Sie geben, wenn auch meift mit ber burch bie Umftande gebotenen Burudhaltung abgefaßt, recht anschauliche Augenblicksbilder von dem, mas in den Bereich des Bf. fällt. Beginnend mit bem Abzuge ber Sachsen nach Böhmen, wird er icon von Gitschin an zahlreiche Beweise von der bei den Ofterreichern herrschenden Verwirrung gewahr; doch aber reicht diese nicht entfernt an die nach Königgraß einreißende: "Rein Wort, keine Phantafie reicht hin, um diese Angst und Konfusion zu beschreiben". Mit berechtigtem Stolze nierft ber Bf. an, einen fachfischen Solbaten ohne Gewehr habe er nicht gesehen. Mit unaussprechlichem Unmuthe schaut er hinein in die theilnahmslose Baterlandslosigkeit, wie sie der als besonders streng gefinnt bekannte joviale Fürst-Bischof von Olmut an der fronpringlichen Tafel Anetdoten ergählend und feine Wițe machend an den Tag legt. Besonders nahe berühren ihn natürlicherweise die kon= feffionellen Berhältniffe; neben wohlthuenden Erfahrungen von drift= licher Verföhnlichkeit, wie fie in dem halb protestantischen, halb katho= lischen Gottesbienste zu hetendorf und in etlichen anderen Fällen zu machen waren, fehlt es doch auch nicht an ben entgegengesetten. "Die Armee", fcreibt er, "ift voll von Sehnsucht nach Gottesdiensten. Aber es tritt erschwerend der Umstand des katholischen Landes dazu, wo feine katholische Kirche für ben evangelischen Gottesbienst zu erlangen ift. ... Auf bem Schlachtfelbe find wir gute Benoffen und murben augelaffen, mit zu bluten: in einem gemeinsamen Gotteshaufe find wir, obgleich Chriften wie fie, nicht zugelaffen, felbst wenn uns wie hier das eigene fehlt." Die Bundesgenoffen find unter den freien Himmel verwiesen, während die Breußen die versperrten Kirchen ein= fach durch ihre Schlosser öffnen lassen. Als der Bf. dem katholischen Beiftlichen zu Mitterndorf für fein freundliches Entgegenkommen bei bem Begrabnis eines Sachsen seinen Dank ausspricht, erhalt er die Antwort: "Ja, wir find hier Gemeinden, die Kaifer Joseph II. gebildet

hat, da herrscht noch sein Geist." An's Humoristische streift die Er= zählung von dem katholischen Amtsbruder, der zum bitteren Verdruß der Offiziere der Transportkolonne eine schwere marmorne Tischplatte mit sich führt unter Berufung darauf, daß er nur auf einer benedi= cirten Marmorplatte Messe lesen könne. Die beigegebenen sechs Predigten, für deren Vorbereitung und Absassung, wie man gern glauben wird, meist nur wenige Stunden gegeben waren, sind auf Verlangen schon im Felde gedruckt worden. Th. Flathe.

Verfassungs = und Verwaltungsgeschichte ber Stadt Dresben. Heraus= gegeben im Auftrage bes Rathes zu Dresben von D. Richter. II. Ver= waltungsgeschichte. Dresben, W. Bansch. 1891.

Benn bem 1., die Berfaffungsgeschichte ber Stadt enthaltenden Bande der 2. (Schluß=) Band später, als ursprünglich angenommen war, gefolgt ist, so findet nicht nur diese Berzögerung in der Um= fänglichkeit bes zu bewältigenden Quellenmaterials ihre ausreichende Erklärung, sondern fie wird auch durch die Reichhaltigkeit des nun= mehr Gebotenen aufgewogen. Ref. freut fich, die Anerkennung, die er dem 1. Bande ausgesprochen hat (H. B. 55, 519 ff.), in vollem Maße auf ben vorliegenden ausdehnen zu können. Will auch diese muhfame Arbeit in erfter Linie dem ortsgeschichtlichen und dem Bebürfnisse ber Berwaltung gerecht werden, so bietet sie doch auch ein allgemeineres Intereffe, wenn ichon nicht außer Acht zu laffen ift, daß fich hier bei dem Übergewicht der landesherrlichen Gewalt nie= mals eine fo scharf ausgeprägte Physiognomie bes ftäbtischen Gemeinwesens hat ausbilden können, wie dies bei anderen, namentlich reichs= unmittelbaren Städten ber Fall gewesen ift. Damit hängt es wohl auch zusammen, daß bas Magbeburger Recht, mit welchem die Stadt bei ihrer Gründung bewidmet wurde, hier, wie der Bf. selbst hervor= hebt, zu einer eigenartigen Entwickelung nicht hat gelangen können, ba ber Dresbener Schöffenstuhl eine felbständige Bedeutung fast nie gewann, sondern sich bei allen schwierigen Fragen um Rechtsbelehrung nach Magdeburg und später nach Leipzig wandte, daß bie von bort nach Dresden ergangenen zahlreichen Schöffensprüche nur in seltenen Fällen Schluffe auf eine besondere Dresdener Rechtsübung zulaffen, und daß auf dem Bebiete des Strafrechts noch weniger als auf dem des Privatrechts besondere Dresdener Rechtsgewohnheiten nachzuweisen sind. Sehr interessant dagegen ift, was der Bf. über das Borhandensein von Freischöffen in Dresben, über einen Brozeß, der im Rahre 1431

vor dem Limburger Freigrafen Albert Swinde anhängig gemacht worden war, mittheilt. Ausführlicher als die Rechtspflege und in möglichster Bollständigkeit bis auf die Zeit der Städteordnung von 1832 herab behandelt er die viele Besonderheiten aufweisende Entwickelung der Polizeiverwaltung, des Finanzwesens und der Armenpflege; diese Abschnitte find baber auch von besonderer Ergiebigkeit für die Sitten= geschichte. Rurzer faßt er sich über das Kirchenwesen, da dieses nach ber Reformation eine allgemeine Regelung durch Landesordnungen erfahren hat; er beschränkt sich hier auf die äußeren Berhältnisse, auf das Berzeichnis der städtischen Kirchen und Ravellen, die kirchliche Bermögensverwaltung, bas Patronat und die Beiftlichkeit. Desgleichen läßt er es inbetreff ber Schulen, über die bereits mehrere gute Gin= zeldarstellungen vorhanden sind, bei einem kurzen Überblick bewenden. Uberhaupt verdient der richtige Takt, mit welchem der Bf. ebenso auf die relative Vollständigkeit des Erforderlichen, wie auf die Ausscheidung alles Überflüssigen Bedacht nimmt, besonders hervorgehoben zu werden. Dresden aber kann fich Glud munichen, daß es die erste deutsche Stadt ift, welche eine sich ebensowohl über das Mittelalter, wie über die Neuzeit erstreckende Gesammtbarstellung ihrer Berfassungs= und Berwaltungsgeschichte besitt. Ift die innere Tüchtigkeit derfelben bas Berdienst des Bf., so gebührt der städtischen Behörde Dank für die würdige äußere Ausstattung. Th. Flathe.

Geschichte der kgl. sächsischen Fürsten= und Landesschule Grimma. Bon & 3. Rößler. Leipzig, Teubner. 1891.

Die Gründung der drei sächsischen Fürstenschulen durch Herzog Morit ist epochemachend für die Entwickelung des ganzen höheren Schulwesens in Deutschland geworden: es war das erste Mal, daß die Fürsorge für den gelehrten Unterricht, der sich bis dahin nur einzelne städtische Gemeinden unterzogen hatten, als eine Kulturaufgabe des Staates anerkannt wurde. Unstreitig besitzt daher die Geschichte dieser Anstalten ein mehr als lokales Interesse. Die Geschichte der deutschen Gymnasialpädagogik darf nicht an ihr vorübergehen, ohne ihr ihre Ausmerksamkeit zu schenken, und zwar um so weniger, als dieselben auch späterhin von weitreichendem Einflusse gewesen, als Männer wie Klopstock, Lessing, Gellert aus ihnen hervorgegangen sind und theilweise ihr geistiges Gepräge durch sie erhalten haben. Bas nun Kef. für Meißen (St. Ufra, Leipzig 1879) versucht hat, und was für Pforta hossentlich in naher Aussicht steht, das unter-

nimmt ber Bf. für Brimma. Sie ist die jungfte der brei Schweftern. Denn mährend die beiben anderen im Jahre 1543 gegründet murden. fam die britte, für Merseburg projektirte infolge bes dagegen von bem Bischof Sigismund von Lindenau erhobenen Biderspruches über= haupt nicht zu ftande, und wahrscheinlich war nach Sigismund's Tode ber Berzicht auf die Schule der Preis, um welchen der Kurfürst vom Domkapitel die Postulirung seines Bruders August zum Administrator bes Stiftes erkaufte. Das Berdienst, diese Berhältnisse klargelegt zu haben, gebührt Freustadt (Einführung der Reformation im Hochstift Merfeburg, Leipzig 1843). Daß dann Morit auf die Bitte des Stadt= rathes zu Grimma das dortige leerstehende Augustinerklofter zur Aufnahme der dritten Schule mählte, dafür war der entscheidende Grund jedenfalls die Absicht, auch den neu überkommenen erneftinischen Landen eine solche Anstalt zuzuwenden. Der Bf. behandelt die Geschichte der= jelben in fünf Abschnitten, Borgeschichte, Gründung, erfte Ginrichtungen, äußere und innere Geschichte, so daß sich aus seinem Buche nach allen Seiten bin ein beutliches Bild von dem eigenthumlichen Charafter der sächsischen Fürstenschule gewinnen läßt.

Th. Flathe.

Urfundliche Geschichte des Landes Sternberg. Von **Wilhelm Freier** und **Berthold Freier.** 15.—21. Lieferung. Zielenzig, Rosenzweig (Joh. Ivan Rosenzweig). 1889.

Die ersten 14 Lieferungen dieses Werkes sind bereits in der H. 3. 64, 502 befprochen worden. Die Bf. bieten barin eine fternbergische Beschichte mit sehr weitgebender Berücksichtigung der allgemeinen preußischen und beutschen Geschichte bar. Auch die zulett ericienencu Lieferungen, welche die Jahre von 1571 bis zur Mitte ber Regierung bes Großen Aurfürsten umfassen, sind in gleicher Beise geschrieben. Die besonderen sternbergischen Erreignisse werden zu umfangreichen Digreffionen allgemeingeschichtlichen Inhaltes benutt. Bon urfundlichem Werthe ift ber Bericht bes Landreiters Martin Grünemaldt über die Städte, die Dörfer und deren Besiter und Lehnsherren in seinem Bezirke vom Jahre 1608, gleichsam ein Stud von einem fternbergischen Landbuche; von Interesse ferner der genaue Nachweiß der von dem Großen Kurfürsten im Lande Sternberg an der schlesischen Grenze errichteten Grengtirchen jum Beften ber ichlefischen Protestanten, benen man ihre Kirchen entriffen hatte; endlich auch der Erweis, daß der aus Wallenstein's Geschichte bekannte Oberft Ilo, eigentlich Ilow, als Sohn Christian's v. Ilow und der Margarethe v. Mörner 1580 zu Schmagoren im Lande Sternberg geboren ist. In der Stelle der Grabschrift auf Johann v. Küstrin: herois titulos vesper et ordes (?) habent S. 397 ist ortus statt ordes zu lesen. Für einen Lesertreis, dem die Bs. lateinische Ausdrücke, wie sub hac conditione überssetzen, mußte der juristische Begriff der S. 447 erwähnten donatio hoc praesupposito viel eingehender erörtert werden, als dort geschehen ist. Die Stellung der märkischen Bisthümer zu den Marksgrasen von Brandenburg wird S. 472 sehr summarisch als die der Landsässisseichnet. So einsach liegt doch die Sache nicht, wie Hädlicken Sistem S. 110) nachgewiesen haben.

J. Heidemann.

Der Stettiner Erbfolgestreit (1464—1472). Ein Beitrag zur brandensburgisch spommerschen Geschichte des 15. Jahrhunderts. Bon F. Racfahl. Breslau, Koebner. 1890.

Diese Arbeit eines Schülers des Professors Caro in Breslau ist eine gründliche und abschließende. Der Bf. giebt zuerft eine Kritik ber Quellenberichte; er macht fehr mahrscheinlich, daß ber älteste Bericht bie chronica de ducatu Stettinensium . . . gestorum von bem Greifswalder Juriften Johann Barleberg, der in den Berhandlungen 3. B. mit Polen sehr thätig war, herrührt. Werthvoller wird diese Relation badurch freilich nicht, ba dieser Greifswalder Professor ein abgefagter Feind ber brandenburgischen Kurfürsten und ihrer Ansprüche auf Pommern ift. — Gründlich geht dann der Bf. der Benutung Barleberg's durch andere Chronisten nach, bis in der Zeit Kantzow's eine Tradition aus Wahrheit und Dichtung sich bilbet, die für alle späteren maßgebend geblieben ift. Mit besonnener Umsicht legt Bf. Die Fäben dieses Gewebes bloß. — Bu diesen Quellenftudien ift aber eine fleißige Sammlung archivalischen Stoffes aus ben Stettiner und bem Berliner Staatsarchiv hinzugekommen. Wesentlich barauf baut sich die Darstellung auf, die im 1. Rapitel eine Übersicht über die Entstehung der brandenburgischen Lehnshoheit, über die Stellung Bommerns zum Reiche über das Ruben der Ansprüche nach dem Aussterben der Askanier und über die Wiederaufnahme derselben unter den erften beiden Hohenzollern gibt. Brennend wird die Frage beim Aussterben ber Bergöge von Stettin.

Im Anfang des 2. Kapitels verweift Bf. die bekannte Erzählung, ein pommerscher Abelicher, ein Gickstedt, sei in die Gruft Otto's III.

gesprungen und habe Schild und Belm, die der Bürgermeifter von Stettin, Albrecht v. Blinden, ber Sitte gemäß bem letten feines Namens in's Grab geworfen habe, wieder herausgeholt mit dem Sin= weise darauf, daß die Wolgaster Linie die natürlichen geborenen Serzoge von Bommern fei, in's Bebiet ber Mythe und zeigt einleuchtend, wie bei Kantzow felbst die Sage immer bestimmtere Gestalt gewonnen hat. Damit fällt auch die Borftellung von zwei von vornherein ge= schloffenen Parteien: einer märtisch gefinnten unter Glinden und einer aus Abel und Rlerus bestehenden pommerschen. Bf. zeigt, wie fich bas allmählich entwickelt. Beständig behält Bf. die Berbindung der bran= benburgischen und frankischen Hohenzollern, Friedrich's II. mit feinem Bruder Albrecht, im Auge. Dies ermöglicht ihm auch, den Ginfluß der Reichspolitik, die Stellung Raifer Friedrich's III., der als Oberlehnsberr eine wichtige Rolle fpielt, zu berücksichtigen. Wir können infolge fleißiger Sammlung bes Materials ben Stand ber Berhandlungen fast von Woche zu Woche verfolgen. Friedrich III. verlangt schließlich 37000 Bulben für ben Lehnsbrief.

Im 3. Kapitel bespricht Bf. die Wendung der brandenburgischen Politik. Friedrich II. vermag diese Summe nicht aufzubringen; er verzichtet deshalb darauf, das Land selbst in Besitz zu nehmen; er will sich mit Anerkennung der Lehnsherrlichkeit begnügen. Bf. führt diesen Berzicht auch theilweise zurück auf den gerade damals eingetretenen Tod des Sohnes Friedrich's II. Diese immer noch nicht ganz gelöste Frage, wann der Kurprinz von Brandenburg gestorben sei, bringt Bf. der Lösung einen Schritt näher, indem er zeigt, daß der Todesfall zwischen Ende Januar und Mitte Mai eingetreten sein muß. — Wir solgen den Sinzelheiten nicht weiter, sondern heben nur noch einmal hervor, daß mit dieser Schrift eine bisher recht dunkle Partie der brandenburgischen Geschichte ausgehellt worden ist. Wagner.

Mittelalterliche Bacffteinbauten Mittelpommerns von der Beene bis zur Rega. Bon Sans Lutich. Berlin, Ernft u. Korn. 1890.

Das vorliegende Buch trägt einen ganz andern Charakter wie die üblichen Inventarisationen, z. B. die von Haselberg für den Regierungsbezirk Stralsund und von Böttger für den Regierungsbezirk Cöslin. Die meiste Ühnlichkeit hat es mit Augler (pommersche Kunstgeschichte 1840), doch gewährt es, freilich in enger gezogenen Grenzen eine weit vertieftere und wissenschaftlich zuverlässigere Behandlung der geschilderten Baudenkmäler als Augler. Wohlthuend



berührt in beiden Büchern — und hier hat sich der jüngere Autor von dem Runfthiftoriker der älteren Generation zum Glud nicht über= flügeln laffen — ber warme Herzenston, in dem beibe Berfaffer von ihrer pommerschen Beimat sprechen und auf beren unverdiente Rurudfetung und Bernachläffigung hinweisen. — Der Bunfch, einem größeren Leserkreise wieder das Berständnis für die kulturelle Bedeutung Pommerns zu erschließen, hat Lutsch auch veranlaßt, seinen Ausführungen mitunter eine populäre Färbung zu geben. So finden fich Belehrungen über Lubin und Hainhofer und kleinere geschichtliche Erturse über die Feldflöster, die Ginwanderung der Bettelmonche u. f. w. Natürlich fann ein für feine pommersche Seimat so warm fühlender Autor wie Q. es an verschiedenen Stellen nicht unterlaffen, feiner Emporung über Berwahrlofung wichtiger Baudenkmäler einen fehr energischen Ausdruck zu geben. Wir erfahren, daß das Lang= haus der hochinteressanten Colbager Klosterkirche jett als Remise und Rornspeicher benutt wird, daß bei der Alosterkirche St. Johann in Stettin Pfeiler und Bande aus dem Lote weichen und überall ein vermahrlofter Buftand eingetreten fei, daß endlich die Erneuerung der 1677 bei dem Bombardement des Großen Kurfürsten arg mit= genommenen Jacobifirche in Stettin recht troftlos ausgefallen ift. Begenüber ben Bohnhäusern ift sogar "ein mit so burchgreifendem Erfolge gefrönter Bernichtungefrieg geführt, daß ältere Bürgerhäuser fast gang von dem Boden verschwunden find". Undrerseits hat die liebevolle Singabe und Begeisterung für die Altertumer seiner Seimat den Af. bestimmt, mit vollem Lobe da zu preisen, wo wirklich Bc= merkenswertes fich darbietet. Die Subseite bes Camminer Domes erscheint danach "wie ein Zaubermärchen, das die Sinne fesselt", die icone Rosette in Colbat foll "mit den edelften Bacffteinbauten fich meffen können"; die zwei kleinen Beiligen an der Camminer Kirche erhalten "als die ältesten erhaltenen figurlichen Darftellungen christ= licher Zeit im pommerschen Ruftenlande" ihre gebührende Hervor= hebung und ebenso die Glasmalereien der Chorfenster in Berchen. Inbetreff des Abschnitts über die Thorburgen und Borthore in dem Buche können wir das Bedauern nicht unterdrücken, daß der Bf. zur Bergleichung meist entlegnere Landschaften, wie namentlich Schlesien. heranzieht und das östlichste Hinterpommern, das er offenbar nicht kennt, unberücksichtigt läßt. Hier hätten sich Barallelen und Er= ganzungen boch weit naturgemäßer und ungezwungener ergeben. Bo= zu muß für die Thatsache, daß den Klöstern besondere Maueroff=

nungen gestattet wurden, Breslau die Belegstücke hergeben, da in Cöslin die Verhandlungen mit dem Nonnenkloster einen viel schlagens deren Beweis liesern? Ebenso hätten die Zeichnungen und Absbildungen des Wendland'schen Manustriptes, die ja auch Böttger benutzt, dem Vf. ein wertvolles Material inbezug auf Thorbauten (z. B. Vorthore) dargeboten. Angaben über Landwehren, so den hohen Stein bei Anclam, über Umgestaltung der Wehrbauten durch die Ersindung der Feuerwaffen und endlich Daten zur Entstehungszeit der pommerschen Besestigungsbauten, wobei auf das häusigere Vorstommen des Rundbogens, der den Spistogen wieder verdrängte, hingewiesen wird, machen den Beschluß dieses interessanten Kapitels.

R. Hanneke.

Der Prinz von Homburg. Nach archivalischen und anderen Quellen von Joh. Jungfer. Berlin, K. Varnhagen. 1890.

1869 wies Erdmannsdörffer in seinem Buche über Georg Friebrich v. Walbed darauf hin, wie sehr es für die richtige Würdigung
des Großen Kurfürsten und seines Werkes zu wünschen sei, daß wir
über die hervorragendsten Persönlichkeiten seiner Umgebung, ihre Leistungen und Verdienste genauer unterrichtet würden. Manches ist
seitdem für die Erfüllung dieses Wunsches durch die Fortsehung der
"Urkunden und Aktenstücke" und den Beginn der Publikation der
Protokolle des Geheimen Raths, durch die Werke von Isaacsohn und
Stölzel, durch die Allgemeine deutsche Biographie und die Arbeiten
von Holly und Salpius über Otto v. Schwerin und Paul v. Fuchs"),
von Fischer und Kamieth über Derfflinger und Hennigs v. Treffen-

<sup>1)</sup> Erst nachdem obige Zeilen geschrieben waren, erschien als 4. Heft des 11. Bandes von Schmoller's staats= und sozialwissenschaftlichen Forschungen die auf archivalischen Studien in Berlin und Arolsen beruhende Arbeit von Arthur Strecker über Franz Meinders. S. 7 beklagt Strecker, daß über die Jugendbildung von Meinders so wenig überliefert sei; wegen einer späteren Äußerung von Meinders nimmt er an, daß dieser in Straßburg studirt habe. Die Richtigkeit dieser Vermuthung wird durch die Matrikel und das Protokolsbuch der juristischen Fakultät bewiesen, die auf dem Straßburger Stadtarchiv und im Thomas=Stift ausbewahrt werden. Danach ist Meinders im September 1649 als Student der Nechte in Straßburg immatrikulirt und bestand hier im April 1652 sein Examen vor der Fakultät, bei dem er promtitudinem animi et oris non minus quam egregiam eruditionem collegio adprobavit.

jeld geleistet: ihnen reiht nun oben genanntes Buch über den Prinzen von Homburg sich an, den seine Thaten bei Fehrbellin und die Dichtung, die an fie anknupft, in den weitesten Rreisen bekannt gemacht haben. Einzelne Abschnitte aus ihm waren schon früher veröffentlicht: Rungfer aber hat sie jett umgearbeitet und zu einer Darstellung best ganzen Lebensgangs bes Prinzen erweitert: beutlicher zeigt fie uns, aus wie manchen Gründen es intereffant ift, auch die bistorische Berfonlichkeit kennen zu lernen, die fich Seinrich v. Kleist zum Helben seines letten und reifsten Dramas erwählte — freilich zugleich auch, wie vieles in diesem den geschichtlichen Thatsachen nicht entspricht. Schon früher ist hervorgehoben, daß der jugendliche Beliebte Natalien's, den Rleift uns vorführt, wefentlich verschieden von bem Landgrafen "mit bem filbernen Bein" ift, .ber zur Zeit ber Schlacht bei Fehrbellin 42 Jahre alt, schon zum zweiten Male verheiratet und Bater von vier Kindern war; besonders wenig stimmt ju dem Bilbe bes Dichters, mas nun durch J. über die erfte Berhei= ratung des achtundzwanzigjährigen Homburg mit der beinahe sechzig= jährigen Margaretha v. Brahe ermittelt ift, und seine eingehende Schilderung der Beziehungen Homburg's zu dem Großen Kurfürsten läßt klar erkennen, wie durchaus fagenhaft die Erzählung über Beider Konflift ift, die durch Friedrich den Großen zuerft in der Literatur verbreitet und durch Rleift weiter ausgeschmückt wurde. Aber tritt uns nicht andrerseits auch entgegen, daß auch auf den historischen Brinzen von Homburg der Große Kurfürst erziehend gewirkt hat? Frre ich nicht, so bestätigt auch nach dieser Richtung 3.'s Buch, mas ich 1880 furz im 45. Bande ber Preußischen Jahrbücher barzulegen juchte. 3. hat nicht nur die von mir benutten Berliner und Darm= städter Archivalien in viel weiterem Umfang, als es mir für den dort veröffentlichten Vortrag möglich und nöthig zu sein schien, sondern auch andere handschriftliche und gedruckte Quellen fritisch verwerthet und wichtige Stude aus ihnen im Wortlaut abgebruckt: fo ift burch ihn unfer Biffen über ben Pringen von Somburg mefentlich vervoll= ständigt und berichtigt. Doch bleibt auch jetzt dunkel, wie er auf manche wichtige Unternehmungen, an denen er betheiligt war, ein= gewirkt hat; auch hier zeigt sich, daß die Dürftigkeit unseres Quellenmaterials die von Erdmannsdörffer mit Recht gewünschte Abgrenzung der Berdienstantheile der Mitarbeiter des Großen Rurfürsten erschwert. Wohl aber läßt doch auch hier fich er= fennen, wie durch die Berbindung mit diesem die Entwickelung

Homburg's beeinflußt ift, bieten Anhaltspunkte zu einem Urtheil über seine Bersönlichkeit und seine Leistungen sich bar. Nicht ohne Grund bedauerte Brobe bei feiner Besprechung in der Deutschen Literatur= zeitung, daß 3. nicht näher seine Auffassung seines Helden dargelegt und begründet habe; höher als Brobe möchte ich beffen verfönliche Bedcutung und den Ginfluß schäten, den auf ihn der Große Kurfürst übte. Mich bestimmt hiezu namentlich die Betrachtung der landes= fürstlichen Thätigkeit, die er in feiner letten Lebenszeit in feiner Landgraffchaft Homburg entfaltete; ich hatte gewünscht, daß 3. ein= gehender geschildert hatte, mas hier für die vertriebenen Sugenotten und Walbenser geleistet ist, die bei dem Landgrafen wie bei dem Großen Rurfürsten Schut und Förderung fanden; manche interessante Notizen hierüber sind im 55. Heft von Schlözer's Briefmechjel und im 3. und 9. Heft feiner Staatsanzeigen veröffentlicht. Für Friedrich ist wohl auch das günftige Urtheil geltend zu machen, das Karl Ludwig von der Pfalz und seine Schwester Sophie von Hannover über ihn fällten; beide maren befanntlich dem Großen Kurfürsten wenig freund= lich gefinnt, und besonders deutlich außert sich ihre Abneigung gegen ihn in ihrem Briefwechsel nach Fehrbellin; über ben Landgrafen aber schrieb Rarl Ludwig im Juli 1675 an feine Schwester: J'ai bien creu ce que vous me mandés du brave Landgrave jambe de bois, car il est vaillant et a du jugement avec cela; nous avons toujours esté de mesme avis pendant la campagne passée Bublikationen aus den preußischen Staatsarchiven 26, 238). Wie diese, hatte wohl auch eine frühere Außerung Karl Ludwig's über die Landgräfin in der Bibliothek des literarischen Bereins 167, 245), hatten bei der Schilderung der Schlacht von Fehrbellin Röcher's Bemerfungen in der &. 3. 41, 517 ff. und der im Militarwochenblatt von 1876 G. 1435 ff. überjeste Auffas von Mankell Beachtung ver-Dient; die hier benutten ichwedischen Quellen laffen Homburg's Thätigfeit beionders bedeutsam ericheinen. Mehrfach ist bezeugt, daß er auch bei der Belagerung von Stettin jugegen mar; naberes hat 3. nicht ermitteln fonnen; offenbar ift ibm ein Brief unbefannt geblieben, ben Homburg aus dem Gelblager vor Stettin am 18. Oftober 1677, nachdem er drei Tage zuvor dort angesommen mar, an Landgraf Rarl von Beffen Raffel ichrieb, und in dem er von den dortigen Dverationen berichtete. Im Marburger Archiv findet fich, wie Diefer Brief, auch ein Bericht bes beffischen Gefandten in Berlin vom 30. Juli 1673; banach bat bamale, nach bem Grieben von Bonfem, Somburg ben

Aurfürsten, ihm "vor seiner Person zu erlauben nach der kaiserlichen Armee zu gehen und 2) noch daneben etliche Regimenter zu überslassen, welches letztere S. Kf. Dchl. pure abgeschlagen, das erste aber dergestalt bewilligt, daß er es gleichsam als ohne Vorwissen Höchstzged. Kf. Dchl. thäte: denn sie sich durch die letzten Tractaten versobligirt hätten weder directe noch indirecte etwas gegen Frankreich zu thun". Über Homburg's Beziehungen zu Schweden würden manche Austlärungen wohl auch in Stockholm zu sinden sein; wie Hr. Archivar Dr. Emil Hildebrand mir gütigst mittheilte, enthält das dortige Archiv ca. 50 Briese des Landgrasen aus den Jahren 1655—1707, sreilich von 1660 an von ziemlich unbedeutendem Inhalt.

Varrentrapp.

Organisation und Verpstegung der preußischen Landmilizen im Sieben= jährigen Kriege. Ein Beitrag zur preußischen Militär= und Steuergeschichte von Franz Schwark1). Leipzig, Dunder u. humbsot. 1888.

A. u. b. T.: Staats = und sozialwissenschaftliche Forschungen, heraus= gegeben von Gustav Schmoller. VII, 4.

Bf. bringt aus den Archiven über Organisation und Verpflegung der preußischen Landmiligen, welche im Siebenjährigen Rriege aufgeftellt murden, viele intereffante Ginzelheiten und verpflichtet uns dadurch zu lebhaftem Danke. Die wichtigste Frage aber, die nach dem Ursprunge der Truppe, zu beantworten, ist ihm nicht geglückt. Auf S. 34 erklärt er: "Die Stände Bommerns und der Udermark haben sich niemals erboten, eine Landmiliz auf eigene Rosten zu errichten und zu erhalten." Da nun aber die entscheidende Rabinets= Ordre vom 13. Juli 1757 (übrigens ichon 1785 in der Militärischen Monatsschrift 1, 53 gedruck) erklärt, dem Könige sei gemelbet, daß \_die Brobinzen von Bommern sowohl als von der Kurmart" sich freiwillig offerirt hatten, die Unterhaltung eines Corps Landmilig zu übernehmen, fo bleibt logischerweise nur die Annahme übrig, daß der König sich in seiner Boraussetzung geirrt habe. Schwart sagt benn auch (S. 34): die Stände "haben erft auf den ausdrudlichsten Wunsch bes Königs hin die schier zu große Laft nach einigem Bogern auf sich genommen". Nachträglich (S. 197) hat Bf. aus der "Bolitischen Korrespondenz Friedrich's des Großen" (15, 245) den Auszug eines

<sup>1)</sup> Bgl. desselben Auffat über die schlesische Gebirgs-Landmilig 1743 bis 1745 in der Zeitschrift d. Bereins f. Gesch. Schlesiens 23, 145 ff.

Immediatberichtes der Minister Bodewils und Findenstein vom 10. Juli 1757 kennen gelernt, der ihm beweist, daß der König zu seinem Frethum burch die beiben Minifter veranlagt worden; benn auch hier heißt es: Les provinces souhaitent avec ardeur qu'il plaise seulement à V. M. de nommer des officiers, pour former et commander cette milice. Soll man nun aber annehmen, die Minister hätten ihre Behauptung aus ber Luft gegriffen? Es mare munichenswerth gewesen, wenn Bf. dem Ursprunge ihres Immediatberichtes nachgegangen wäre: umsomehr, da damals im Auswärtigen Departement Preugens ber Mann beschäftigt mar, burch beffen Schriften bie Überlieferung über die preußischen Milizen bestimmt worden ist: Ewald Friedrich v. Bertberg. Bertberg hat noch bei Lebzeiten König Friedrich's (1784) in ber Berliner Atademie behauptet, daß nach der Schlacht von Rolin les États de la Poméranie s'assemblèrent de leur chef, exhortés uniquement par quelques patriotes; ils offrirent au roi d'assembler à leurs frais dix bataillons de milice; ils lui demandèrent seulement des officiers pour les discipliner (Huit dissertations p. 161). Am 11. April 1784 schrieb er dem Brinzen von Breußen: J'ai donné en 1757 après la perte de la bataille de Collin l'idée et j'ai poussé seul la formation des 24 bataillons de milice, qui ont sûrement beaucoup contribué à la conservation de la monarchie prussienne; j'y ai peut-être autant contribué par le plan ci-joint de l'augmentation de l'armée en gens du pays, que j'ai envoyé au roi comme une pièce anonyme au commencement de l'année 1757, qu'il a adopté en partie et qui aurait pu prévenir tous nos malheurs, s'il avait été suivi en tout'). In einer anderen öffentlichen, 1793 gehaltenen Rede bezeichnet er fich selber als den Urheber der Zusammentunft ber pommerschen Landstände (Umständliche Nachricht von der dem großen König Friedrich II. ju Alt-Stettin am 10. Oftober 1793 errichteten marmornen Bilbfaule S. 7). Ift bies Dichtung ober Bahrheit? Sch. berichtet (S. 29), leider ohne Angabe eines Datums, daß die Landräthe der am meisten bedrohten Kreise im Einverständnisse mit den Magistraten der Rustenstädte Bommerns beantragt hätten, "alle dimittirten Soldaten, ferner exercirte Enrollirte und einige junge Mannschaft einzuziehen, daraus Compagnien zu formiren

<sup>1)</sup> Geh. Staatsarchiv in Berlin. Bgl. Recueil des déductions etc., qui ont été rédigés par le comte de Hertzberg (1790) 1, V.

Afrita. 381

und dieselben mit Offizieren aus der Ritterschaft zu versehen". Hat sich vielleicht Herzberg das Bild des Vorganges etwas verschoben, indem er für die Handlung "der pommerschen Landstände" ausgab, was in Wahrheit nur einige pommersche Landstände thaten? Für diese Vermuthung würde sprechen, daß 1757 weder die Minister noch der König von einer pommerschen Ständeversammlung, sondern von der "Provinz" reden. So viel dürste sicher sein, daß Vf. gut gethan hätte, die Prüfung der Herzberg'schen Angaben nicht auf die Zukunft zu versparen (s. S. 29 seiner Schrift).

Auch sonst bedürfen seine Behauptungen der Bräcisirung. gefällt sich darin, den Siebenjährigen Krieg als eine Vorschule des Freiheitskrieges von 1813 anzusehen; "bas ganze Bolk" habe, sagt er S. VIII, "mit seinen materiellen und ideellen Mitteln Theil ge= nommen an dem großen Rampfe"; in der Landmilig von 1757 ent= bedt er sogar (S. 117) eine Analogie zu ben freiwilligen Jägern von 1813. Er scheint nicht zu bemerken, daß er sich selber wider= fpricht, indem er — wir sahen, mit welchem Nachdruck — den Un= theil der Stände an dem Werke der Landmiliz, der 1813 bekanntlich sehr ansehnlich war, für den Siebenjährigen Krieg herabmindert. Ebenso wenig reicht aus, mas er über die Stellung des Ronigs jum Milizgebanken beibringt. S. 15 findet er den Gedanken einer Miliz, wie sie in den schlesischen Gebirastreisen eingerichtet wurde, "auf den ersten Blick recht unpreußisch, recht wenig fridericianisch"; nach S. 31 ff. erscheint ber König bei ber pommerschen Miliz von 1757 als der Treibende und Anspornende. Hier ist offenbar noch Raum für eine neue Untersuchung. M. L.

Recherche des antiquités dans le nord de l'Afrique. Conseils aux archéologues et voyageurs. Paris, Leroux. 1890.

Die bekanntesten Vertreter der französischen Alterthumswissenschaft, insoweit Agerien und Tunesien ihr Gebiet ist, geben kurze, aber inhaltsreiche Übersichten über den jeweiligen Stand der Forschung auf den einzelnen Gebieten: Reinach über ethnographische und prähistorische Verhältnisse, Duvehrier über alts und neuslichsiche, arabische, Berger über punische, neupunische und hebräische, Cagnat über römische und byzantinische Inschristen, Saladin namentlich über die mannigsaltigen Reste der verschiedenen Archistektursormationen, Babelon über Münzwesen. Die Übersichten sind erläutert durch zahlreiche Illustrationen, deren Originale zum Theil

von den Verfassern selbst, z. B. Saladin, herrühren. Es kommen dazu praktische Winke, z. B. für den Verkehr mit den Eingeborenen, Anweisungen über Aufnahme, Zeichnung, Messung, Vervielsättisgung der Überreste, Entwurf eines topographischen Planes, verssäkt vom General Derrecagoux. Die Sammelstelle für alle Sinssendungen auf diesem Gebiet ist das Unterrichtsministerium, welches dieselben dem comité des travaux historiques et scientisiques überweist. Dieses Komittee hat auch die conseils aux archéologues et aux voyageurs, die der Titel des Buches verzeichnet, verfaßt und wendet sich mit seiner Vitte, zu sammeln und zu reproduziren, auch an Ofsiziere, Beamte und an Touristen.

F. B.

## Entgegnungen.

Die Herren Professor Bratke und Dr. Wittmann ersuchen uns auf Grund des Prefigeses um Aufnahme folgender Erklärungen:

I. Herr Bratte schreibt: "Prof. Jülicher führt in der H. 3. 67, 514 zum Beweise dafür, daß mein Abdruct des von Georgiades veröffentlichten Hippolytus=Fundes unzuverlässig sei, vier Beispiele von "offenbaren Drucksehlern" und drei Beispiele von "bedenklichen Stellen" an Dem gegenüber konstatire ich, daß außer dem einzigen xáons statt  $\pi \acute{c}$  ons (S. 22 B. 11) sämmtliche von ihm vermerkten Stellen sich bereits in meiner Borlage vorsinden. Ob sie gegen die Grammatik und das Lexikon verstoßen, darüber kann ich ruhig die Entscheidung den philologisch geschulten Lesern überlassen."

Dazu bemerkt unser Referent: "Herr Bratke konstairt durch seine Berichtigung nur, daß ich ihn zu günstig beurtheilt habe. Denn da er im Borwort S. IX versichert, die Drucksehler seiner Borlage stillschweigend verbessert zu haben, blieb mir bei offenbaren Drucksehlern in seinem Text nur die Bahl, entweder sie ihm zuzuschreiben oder ihn für so unsähig zu halten, daß er solche, wie die von mir erwähnten, und viele andere (z. B. oxoarov S. 32 J. 7, nooordder S. 33 J. 13, nagadeivews S. 32 Anm. statt nagadeivers, roiaxovra S. 4 Anm. 3 statt orra) nicht hätte erkennen können. Er verbittet sich jett das Erstere und leugnet alles Ernstes, daß S. 31 J. 18, S. 32 J. 17 und S. 34 J. 18 überhaupt Drucksehler — d. h. unserträgliche Lesarten — vorliegen. Leider hat er in seinem Eiser übersehen, daß in der Note 4, die Bratke S. 31 ja abgedruckt hat (Zeile 3) Georgiades selber bei nochmaliger Ansührung des Textes

das von mir geforderte ärrkoryr statt ärkoryr in S. 31 Z. 18 als richtig und von ihm beabsichtigt bezeugt! Sollte bei genauerem Zu= sehen, als er es hier geübt hat, Bratke nicht betreffs S. 32 Z. 17 und S. 34 B. 18 auch balb mir Recht geben muffen? Er vergißt nämlich, daß das Falsche nicht bloß an Verstößen 'gegen die Grammatik und das Lexikon' erkannt wird, sondern auch an Berstößen gegen die gesunde Vernunft und die Logik. Und daß Bratke auf letteren Gebieten noch nicht so genau zugesehen hat, wie auf benen ber Grammatik und des Lexikons — wo seine intimen Beziehungen ja bald sprichwörtlich sein werden, beweist er eben hier durch die Behauptung, ich führte, 'zum Beweise, daß sein Abdruck . . . unzuverlässig sei', auch 'drei Beispiele von bedenklichen Stellen an'. Jeder Andere sieht, daß ich umgekehrt, weil die Unzuverlässigkeit der Bratke'schen Arbeit be= wiesen ist — u. a. durch eine Menge von Drucksehlern —, es für unthunlich erkläre, mit der Kritik an gewisse auffallende Stellen an= zuknüpfen (z. B. S. 38 B. 10, S. 39 B. 23, S. 40 B. 12), so lange nicht feststeht, daß der Wortlaut genau mit der Handschrift überein= stimmt."

II. Herr Wittmann bemerkt zu der Besprechung H. 3.

- "1) Recensent erhebt gegen mich den Vorwurf, 'ich hätte mich mit der Geschichte und geschichtlichen Literatur Ostsrankens allzuwenig vertraut gemacht' und 'mich um neuere Arbeiten über die ostsränkische Geschichte nicht gekümmert'. Zum Beleg hiefür weist er darauf hin, daß mir sein Necrologium des Alosters Schwarzach und sein Kalendarium Sti. Kiliani unbekannt geblieben seien. Das Vorwort zu den Monumenta Castellana sagt es aber deutlich genug, daß grundspilich nur Urkunden im streng juristischen Sinne berücksichtigt, chroniskalische Notizen aber ausgeschlossen wurden. Die datenlosen Angaben, welche sich in den berührten Publikationen meines Herrn Kritikers sinden, waren somit für mich undrauchbar.
- "2) Nach dem präcife ausgesprochenen Willen der erlauchten Auftraggeber sollte das Werk 60 Druckbogen nicht übersteigen. Ich mußte daher bei Fertigung des Registers von allen erläuternden Be=merkungen absehen.
- "3) Die Urkunde von 1087 ignorirte ich absichtlich, weil der darin genannte Fridrich de Castel dem nordgauischen Opnastengeschlecht de Kastel zuzuweisen ist, wie bereits vor mehr als 50 Jahren Morik

erkannt und in seiner "Stammreihe der Geschichte der Grafen von Sulzbach" (Denkschr. d. kgl. baier. Akad. d. W., hist. Kl. 1833) S. 11 § 34 überzeugend dargethan hat.

- "4) Die angeblich schlende Urkunde von 1271 ist in den Monumentis abgedruckt, wenn auch nach anderer Quelle.
- "5) Obschon Recensent daran zweiselt, daß sich Rapoto comes de Abimberc auch der Schreibweise de Amberg bediente, geschah dies doch wiederholt (vgl. Nr. 40 u. 41).
- "6) Auf S. 309 insinuirt mir v. Wegele, 'ich hätte Gerhardus comes de Berhtheim mit den Grasen v. Wertheim konsundirt', 'statt an dessen Jdentität mit den Grasen v. Bergtheim zu denken'. Es hat seinen guten Grund, wenn ich die Grasengeschlechter Bergtheim und Wertheim unter einem Schlagwort aufführe. Die Schreibweise der betreffenden Familien ist nämlich so vielen Schwankungen unterworsen und geht derart in einander über, daß es oft schlechterdings unmöglich erscheint, die fraglichen Personen mit Bestimmtheit dem einen oder anderen Hause zuzuweisen. Ich hielt es deshalb für ansgezeigt, alle Wertheim, Bergtheim und ähnlich klingenden Namen unter der am häusigsten sich sindenden Lesart Wertheim' zusammenzusassen und muthmaßlich dem Bergtheim'schen Geschlechte angehörige Personen, darunter auch obigen Gerhardus, durch eckige Klammern hersvorzuheben.
- "7) Mit Recht würde ich Tadel verdienen, wenn ich, wie der Recensent behauptet, es unterlassen hätte, von Lodenburg auf Lobdes burg zu verweisen. Es ist dies aber S. 471 geschehen, und der weitere Vorwurf, ich hätte mir bezüglich der Bischöse Otto I. und Hermann I. ein ähnliches Versäumnis zu Schulden kommen lassen, erscheint ebenso hinfällig, da nicht nur diese Kirchenfürsten sammt Geschlechtsnamen sub Würzburg (Vischöse) .citirt sind, sondern auch unter Hermann, Otto und Lobdeburg hier sogar mit Nennung beider auf den Vortrag sub Würzburg verwiesen ist."

## Bur Geschichte Wallenstein's.

Von

## Rarl Wittich.

Zweiter Theil.

Für unersetzlich hatte Arnim den König Gustav Adolf schon alsbald nach seinem Siege bei Leipzig erklärt'). Unersetlich war er den deutschen Protestanten als gefrönter Feldherr und Staatsmann, Dank dem ganzen Nimbus seiner Stellung, seiner großartigen Initiative, seiner bezaubernden Perfonlichkeit sowie vornehmlich Dank dem Glauben an feine evangelische Miffion, ber, ihm persönlich in Fleisch und Blut übergegangen, mit jedem seiner Fortschritte im Reiche neue begeisterte Unhänger gefunden hatte. Seine Aufgabe war unvollendet geblieben, und sein Nachfolger mußte in Hinsicht ihrer wie im Vergleich mit ihm selber von vornherein den schwierigsten Stand haben. Unter allen schwedischen Staatsmännern aber wäre doch keiner würdiger und fähiger denn sein Reichskanzler Azel Ozenstierna gewesen, diese Aufgabe seines beutschen Krieges fortzuseten, als bessen Hauptziel unverrückt ein "universaler, sicherer und ehrbarer Friede", die "Universalsicher= heit" ber Evangelischen galt. Treffend und mit gerechter Sympathie

<sup>1) &</sup>quot;... wen nuhn sie (Ihr. Maj.) umbkommen, laßen sie gewiß keinen hinter sich, der daß Werk sühren konte". Arnim an Johann Georg vom 20. September a. St. 1631. Gaedeke: N. Archiv f. sächs. Gesch. u. Altersthumskunde 9, 251.

schildert Irmer den "vielseitigen", den "edlen und großen Staatsmann", der "der schwedischen Politik zum wenigsten die Kontinuität der Maximen des großen Königs sicherte". Doch er verschweigt dabei auch nicht, wie für Oxenstierna nun das schwedische Staatsinteresse so ganz in den Vordergrund trat und treten mußte, daß jenes Ziel den idealen Charakter, welchen Gustav Adolf ihm immer gegeben hatte, nicht ferner behielt<sup>1</sup>).

Beides aber, der Wegfall der königlichen Autorität und das schärfere Hervortreten der schwedischen Nationalinteressen, hat, wenn ich nicht irre, in gleichem Mage ungünstig auf das alte Bundesverhältnis mit Rursachsen eingewirkt. Migtrauen gegen Orenstierna's ehraeizige Blane gesellte sich bort zu dem Bestreben. wieder mehr eine Politik der freien Hand?) auszuüben; Gifersucht auf die schwedische Suprematie stärkte den Wunsch des Kurfürsten, selber die Direktion des evangelischen Wesens in Deutschland zu übernehmen, und nicht bloß seine Räthe, auch mehrere der evangelischen Reichsfürsten drängten ihn dazu. Arnim würde es ebenfalls so am liebsten gesehen haben; seine Ernennung zum Generallieutenant, nur ein paar Wochen nach dem Hinscheiben des ruhmreichen Rönigs, erscheint gewissermaßen als ein Schritt zu größerer militärischer Selbständigkeit der von Rursachsen repräsentirten Gleichwohl ermahnte Arnim den Kurfürsten, am Kriegsmacht. Bündnis mit Schweden festzuhalten, wenn nur der Reichstangler ben Krieg nicht in's Ungewisse zu verlängern, nicht zu verewigen gedächte, auch stets mit diesem im Interesse der einen wie der andern verbündeten Armee vertraulich zu korrespondiren. wollte sich dem Könige, "der uns zuerst wieder auf die Füße gesett und sein Leben für die Evangelischen eingebüßet", dankbar und treu auch nach seinem Tode erweisen. Und neben dem ethischen der praktische Zwed: er wollte ausdrücklich die auf Trennung der Verbündeten gerichteten Bemühungen Wallenstein's,

<sup>1)</sup> Frmer 2, I f. Bgl. H. 3. 63, 521.

<sup>2)</sup> Der Ausdruck wird birekt gebraucht: Gaedecke, Ballenstein's Bershandlungen S. 166.

die er nunmehr im höchsten Grade besorgte, sofort im Reime ersticken 1).

Nichtsbestoweniger waren gleich die ersten Monate nach dem Lütener Schicksalstage von mancherlei Frrungen unter ben Berbündeten erfüllt. Zunächst verweigerte Orenstierna dem neuen furfürstlichen Generallieutenant die erbetene Unterstützung der Sachsen zur Verfolgung der kaiserlichen Armee bis nach Böhmen hinein — militärisch wie politisch, es ist mahr, nicht ohne Brund. Militärisch, weil die Schlacht bei Lützen den entscheidenden Siea nicht gebracht, der eine so weite Berfolgung ohne Bedenken zugelassen haben würde, und politisch, weil mit der Rücksehr der Sachjen nach Böhmen die kurfürstlichen Annexionsgedanken, zugleich aber die alte Keindschaft zwischen ihnen und der böhmischen Emigrantenpartei in störender Beise aufzuleben drohten2). Bie die Emigranten sich vornehmlich immer an Gustav Abolf angeschlossen hatten, so erblickten sie jett auch in Drenftierna ihren Hort; und dieser, wohl bedacht, sich ihrer Freundschaft für die Bukunft zu versichern, durfte auf ihren besondern Dank rechnen, wenn er durch seine Beigerung ben Einmarsch ber Sachsen in Böhmen unmöglich machte. Allerdings gab er Ballenstein damit auch Reit und Muße, seine bei Lügen hart mitgenommene Armee hinter den Grenzen dieses Landes ungestört herzustellen. Arnim bemerkte das mit schwerem Bedauern, fügte sich indes dem Zwange ber Berhältniffe. Weniger fügsam zeigte er sich mit Recht, als ber schwedische Reichskanzler auf dem ichlesischen Kriegsschauplat, der damals eine erhöhte Wichtigkeit erlangt hatte und wo er in Berfon bas Oberfommando führte, ihm auf einmal den böhmischen Grafen Thurn, seinen grimmigen Feind seit der durch den Namen Sparr's bezeichneten Episode, mit einem besondern, unabhängigen Kommando über die königlichen Truppen an die Seite settes).

<sup>1)</sup> S. u. a. Helbig, Gustav Abolf und die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg S. 93; Wallenstein und Arnim S. 15; Hallwich, Wallenstein's Ende 2, 254; Gaedete S. 169. Bgl. Förster 3, 73/4.

<sup>\*)</sup> Irmer 2, 10; vgl. S. III Anm. 2.

<sup>3)</sup> S. besonders Irmer 2, VI Ann. 1.

Die thatsächliche Beendigung jener Episode hatte Arnim, indem er Gustav Adolf's eigenen Plan von früher aufnahm, durch ein fühnes Eindringen in Schlesien bezeichnet; und noch während der König vor Nürnberg beschäftigt war, ja gerade in den Tagen seines unglücklichen Schanzensturmes hatte er über die Raiferlichen bei Steinau an der Ober einen rühmenswerthen Erfolg errungen. Der König hatte dem Kurfürsten dazu gratulirt und Arnim selber seine volle Huld versichern, ihm jugar außerordent= liche Ehrenbezeigungen in Aussicht stellen lassen; er hatte, was bas Wichtigste war, dem siegreichen Feldherrn bas unbeschränkte Oberkommando über seine eigenen Truppen, eine größere schwedische Armee in Schlesien zugedacht. Wenn er auch durch sein Dißgeschick gegenüber Wallenstein zu dem rücksichtsvollsten Benehmen gegen Kursachsen aufgefordert sein mochte, so widersprachen doch seine Absichten dem zuvor gegen Arnim gesaßten Berdacht von Brund aus. Und mährend bessen Jeinde, insbesondere auch der königliche Agent Nicolai, nicht müde wurden, ihn immer von neuem zu verdächtigen, hatte der König selbst, noch kurz vor seinem Tode, ihm "als einem Patrioten des gemeinen evan= gelischen Wesens" Genugthnung und Sühne zu Theil werden laffen, die das sprechendste Denkmal für Arnim's Unschuld und mehr, für seine Ginsichten und Fähigkeiten bilden 1).

Zum Unglück wich nun aber Drenstierna gerade hier von Gustav Adolf ab, indem er nicht allein für die schwedischen Truppen in Schlesien nach wie vor ein Sonderkommando, getrennt von dem sächsischen, für nöthig hielt, sondern dazu einen Mann erwählte, dessen Auftreten im voraus ärgerliche Zwistigfeiten zwischen den protestantischen Kämpsern befürchten ließ. Der Reichskanzler hatte sein eigenes, vom Standpunkt der Moral aus doch keineswegs ungünstiges Urtheil über Urnim<sup>2</sup>); und nicht sowohl gegen ihn, als gegen den an seine Stelle als sächsischer

<sup>1) 3</sup>rmer 1, 267. 271.

<sup>2)</sup> S. namentlich Frmer 2, 43. 323. — Wenn Drenstierna als Arnim's Hauptsehler aber Unentschlossenheit bezeichnete, so wurde er schon durch den oben erwähnten Fall mit Böhmen Lügen gestraft; vgl. in Bezug hierauf die umgekehrte Klage Arnim's: 2, 65.

Feldmarschall eingerückten Herzog Franz Albrecht zu Sachsen-Lauenburg war nun die Spite der Ernennung Thurn's zum schwedischen Generalkommandanten baselbst gerichtet. "Dem Generallieutenant Arnim — sagte Oxenstierna ausdrücklich wolle er seine Armee noch wohl vertrauen, nicht aber dem Herzog Franz Albrecht, der ganz eine Kreatur des Herzogs zu Friedland Franz Albrecht — wer kennt ihn nicht als den angeblichen Meuchelmörder Guftav Adolf's in der Schlacht bei Lügen! Obwohl der Kanzler sich gehütet zu haben scheint, eine gehässige und unbegründete, fein Jahr später von schwedischer Seite, ja von Nicolai selbst für erfunden erklärte Anschuldigung?) weiter zu verbreiten, so hat doch auch er offenbar ihn eine Zeit lang in ernstestem Berbacht gehabt. Und das schon beshalb, weil Franz Albrecht den Tod des Heldenkönigs brieflich an Ballenstein angezeigt hatte, ferner, weil er bei biesem seinem ehemaligen Vorgesetten noch immer unleugbar in besonderem Ansehen stand und dafür galt, mit ihm auch sonst unerlaubte Beziehungen zu unterhalten. Rurzum, den Schweden ein Dorn im Auge und übel bei ihnen beleumdet, hatte er durch den Rurfürsten von Sachsen einen Vosten nicht erhalten sollen, der ohne ihr Vertrauen keine aute Wirksamkeit verhieß. Und es mar, als wollte Orenstierna nun sich rächen, indem er Thurn gewissermaßen gerade diesem Herzog von Sachsen-Lauenburg entgegen setzte. Eine Wahl, die allerdings noch unglücklicher war, da sie zugleich Arnim und den Rurfürsten bitter frankte und den Zwiespalt der schlefischen Heerführung zu einem offenkundigen machte.

Das freilich hatte der Reichskanzler nicht gewollt, wie er benn noch nachträglich dem böhmischen Grafen eindringlich befahl, Frieden und Eintracht mit den Sachsen zu halten, ihnen ohne Eisersucht zur Hand zu gehen und bei gemeinsamen Operationen sich dem Generallieutenant zu "bequemen<sup>3</sup>)." Er hatte außerdem auch — und dies scheint seine Wahl sogar zu rechtsertigen — von Thurn den positiven Erfolg erwartet, die Großen des

<sup>1)</sup> Irmer 2, 43.

<sup>2)</sup> Irmer 2, 366/7. Bgl. auch die Note des Herausgebers auf S. XXVI.

<sup>3)</sup> Gaebete S. 140; Irmer 2, 313.

Landes, mit benen berfelbe in früherer Zeit vom benachbarten Böhmen aus in Berbindung gestanden, sich und der schwedischen Sache geneigter zu machen 1). Wie Buftav Abolf, rechnete Drenstierna auf die Unzufriedenheit der Evangelischen in Schlesien nicht weniger als in Böhmen; und wohl schien Thurn der rechte Mann, dicie dort wie hier zu schuren. Drenftierna überichatte jedoch ebenso fehr feinen politischen Ginfluß als feine militarischen Fähigkeiten. Genug, der Bortheil, den er von dem Grafen als "renommirtem General und tapferem Kavalier" erhoffte2), war verschwindend flein und wurde völlig von dem Nachtheil seines Migverhältnisses zu Arnim aufgewogen, wenn Letterer auch erflarte, er wolle mit Rudficht auf das öffentliche Wohl die durch Thurn ihm zugefügten Injurien vergessen ober außer Acht laffen. jo lange Beide in Schlefien auf einander angewiesen jeien3). Arnim's Bersuche, im Interesse bes Kriegs bestimmte Festjegungen gu einem mehr einheitlichen Borgeben, allerdings immer unter dem eigenen Oberkommando, mit Thurn zu treffen, scheiterten an deffen personlichem Chraeiz und feiner feindseligen Abneigung gegen ihn4). Und wenn auch der böhmische Emigrant sich umgekehrt mit dem Herzog Franz Albrecht, Arnim's Feldmarschall, bald in überraschender Beise vertrug — sie fanden sich wohl in dem gemeinsamen Wunsche zusammen, Wallenstein die bohmische Krone zu verichaffen -, so fürchtete ber Benerallieutenant aus dieser neuen Freundschaft doch nur Schaden für sich selbst. Er fürchtete mit Recht, daß der Graf ihm den Herzog abspenstig zu machen suchen werde.). Sehr ungunstig wirfte sein und Thurn's gegenseitiges Berhaltnis auf einen andern hochgestellten Offizier in Schlesien, den an sich eigensinnigen schwedischen Oberften Duwall ein. Trot bem gerade

<sup>1)</sup> Bgl. Rante, Ballenftein G. 304.

<sup>2)</sup> Gaedecke S. 138. Näheres j. besonders bei Hildebrand, Wallenstein: in Historisk tidskrift (Stuckholm 1883) S. 399.

<sup>3)</sup> Irmer 2, 87. 168.

<sup>4)</sup> Gaedecke S. 156 f.; Irmer 2, 122 f. "Denn wie können zwei Generalbesehlshaber etwas Fruchtbarliches ausrichten!" schrieb Thurn im April 1633 bei alledem selbst an Orenstierna. Ebenda.

<sup>5 3</sup>rmer 2, 127. 139; Gaedete G. 174. 176.

ihm angeblich noch ertheilten Befehl des Reichskanzlers, sich von Arnim kommandiren zu lassen 1), zeigte Duwall eine Insubordination, welche gefährlich werden konnte, zumal als Wallenstein davon erfuhr. Im Streit mit Urnim foll, wie dem feindlichen Generalissimus berichtet murbe, ber Oberft sich ungestraft die Freiheit zugeschrieben haben, mit seinem Bolke bei Arnim zu bleiben ober zum Kaiser überzutreten. Und sofort nun — es war im Februar 1633 — gab Ballenstein dem Grafen Gallas Ordre, sich mit Duwall in nähere Verbindung zu setzen, um ihn zum vollen Bruch mit Arnim zu bringen und mit dem schwedischen Bolt in Schlesien auf die faiserliche Seite herüberzuziehen?). Es hinderte das freilich jenen nicht, daß er gleichzeitig auch Arnim jelbst von den Schweden auf's neue zu trennen suchte, daß er noch einmal, erft wieder durch jeinen Generalwachtmeister Sparr, dann in anderer Weise, ihn wie den Kurfürsten zu Separatverhandlungen zu verleiten bemüht mars).

Nach den durch Gustav Adols's Tod herbeigeführten Anderungen erscheinen diese Bemühungen aber in der That als das Sachgemäßeste und Folgerichtigste, was der Friedländer als Politiker unternehmen konnte, so lange er überhaupt noch ohne Falsch auf des Kaisers Seite stand. Wir ersahren, daß Sparr in seinem Auftrage bereits zu Beginn dieses Jahres 1633 Dresden und den kurfürstlichen Hof direkt besucht hat. Kurz zuvor erst durch Auswechselung gegen einen schwedischen Generalwachtmeister aus der Kriegsgesangenschaft entlassen, sollte er in Dresden eine Auswechselung anderer kaiserlicher Gesangener gegen kursächsische in größerem Maßstade bewerkstelligen, daneben aber — in Wirklichseit war es die Hauptsache — durch eine bestimmte Pression Johann Georg und Arnim den Friedenstraktaten mit Wallenstein geneigter machen. Dieser selbst hatte freilich nach dem Abbruch der vorhergegangenen Unterhandlungen Sparr's

<sup>1)</sup> Jrmer 2, 43. Bgl. Hallwich 2, 254; f. auch Jrmer 2, 277.

<sup>2)</sup> Hallwich 1, 128. 146.

<sup>3)</sup> Hier verdient Questenberg's Angabe vom Dezember 1632 Beachtung: "Der General meldt, er wolle diesen Winter über den Krieg durch Praktiken . . . führen. Berhofft, daß er diesen Winter allerhand dissensiones unter dem

durch seine Einfälle in Kursachsen, hauptsächlich durch die furchtbaren Berheerungen, die er seinen Feldmarschall Holf im vergangenen Sommer und Herbst bort hatte vornehmen laffen, Johann Georg erst vollends in die Arme des Schwedenkönigs zurückgetrieben. Allein er rechnete darauf, daß jest, wo der König nicht mehr war, die beiden evangelischen Kurfürsten sich vorkommen müßten, als wenn sie in einem Labyrinthe steckten. Und so hatte Sparr die Furcht, die er mindestens bei dem sächsischen voraussette, offenbar durch ben Hinweis auf seine großartigen, stets noch fortgesetten Rustungen sowie auf bevorstehende Feindseligkeiten der schwerften Art, dabei wohl auch, wie Wallenstein es liebte, durch Übertreibungen, durch übertriebene Drohungen rege zu halten1). Wallenstein mare nicht er selber gewesen, wenn er nicht die Gelegenheiten benutt hätte, wo immer er sie fand ober zu finden glaubte - erfahren wir boch aus seinen eigenen Briefen, daß er ben nämlichen Sparr alsbald nach beffen Freilassung sogar zum schwedischen Reichskanzler unmittelbar hatte ichiden wollen, daß er ursprünge lich annahm, Drenftierna begehre Frieden und bente, der schwierigen Dinge in Deutschland mube, an seinen Ruckzug nach Norden. Gine Annahme, Die, derjenigen Arnims burchaus entgegengeset, sich bald genug als grundfalich erwies, die aber doch im Anfang eine icheinbare Stüte dadurch empfangen haben mochte, daß Oxenstierna selbst zunächst die Miene annahm, als wolle er fo schnell als möglich sich mit Ehren aus dem deutschen Kriea herausziehen2). Die Hoffnungen, die Ballenstein hieran etwa fnüpfte, wurden durch Orenftierna's mahre Politik, durch fein gabes Resthalten an allen Unsprüchen des Ronigs ichnell zu Schanden: und demnach hatte auch Sparr in dem alten Geleise zu bleiben.

Sehr begreiflich, daß der schwedische Resident in Dresden sein Ericheinen mit großem Widerwillen bemerkte und mit jedem

Heind erweden werde, maßen er des von Arnim Trompeters stündlich ges wartig und ihn mit gleicher Münz bezahlen wird." Hallwich 2, XXVI. XXVII.

<sup>1</sup> Sallwich 1, 545 67; Gerber 3, 18 20; bei, Irmer 2, 12, 16.

<sup>4</sup> Aorther 2, 315; 3, 20 Armer 2, 33-43,

neuen Tage seines Aufenthaltes daselbst stärkeren Arawohn schöpfte: bas umsomehr, je weniger er von seinen Antragen erfuhr. Sparr werbe wie ein Bring behandelt, meldete Nicolai dem Reichskangler. bem er im übrigen aber blok von seinen gewaltigen Bravaden. namentlich von seiner Drohung, daß Dresden in kurzem mit 50 000 Mann belagert und grausam behandelt werden sollte, zu berichten wußte. Sie entsprachen Nicolai's weiterem Bericht. daß eine große Schar Rroaten aus Böhmen in's Rurfürstenthum geschickt worden sei, um das alte Blunderungs- und Berstörungswerk fortzusegen. Deutlich zielte somit Wallenstein's da= malige Politik auf eine völlige Ginschüchterung des sächsischen Rurfürsten bin. Aber mit Irmer durfen wir wohl annehmen, daß er zugleich durch Sparr auch wieder positive Friedensvorschläge am Dresbener Hofe machen ließ, obgleich wir in Bezug auf diese bis jett so wenig Greifbares als Nicolai selbst besitzen. Wenn der schwedische Agent von einem bestochenen kurfürstlichen Sefretär vernahm, daß Wallenstein durch Sparr an Johann Georg habe sagen lassen, er wolle ben Raiser sogar gegen seinen Willen zum Eingehen bes Friedens mit Sachsen und ben anderen evangelischen Ständen bringen1), so ist ja auch das nicht authentisch; es erhält indes durch gleichartige und besser beglaubigte Außerungen des Beneralissimus, auch wenn dieselben erft einer späteren Beriode angehören, immerhin eine gemiffe Wahrscheinlichkeit. Und jedenfalls reichen, wie wir alsbald sehen werden, die Spuren einer neuen Verstimmung, eines machsenden Dißmuthes des Generalissimus gegen seinen faiserlichen Herrn bis in das Vorjahr 1633 zurück.

Übrigens scheiterte auch diese — wohl noch ganz in den Januar sallende — Mission Sparr's, wie die des vergangenen Jahres, an der Bundestreue Kursachsens, was den Friedländer jedoch nicht von ferneren Bemühungen in der nämlichen Richtung abhielt. Nur, daß er dieselben einige Zeit aussetze, um sie bei passender scheinender Gelegenheit wieder aufzunehmen. Fest steht, daß Arnim im April eine Einladung von Wallenstein zu persöns

<sup>1)</sup> Irmer 2, 11 f. 16. 22; vgl. S. VII.

licher Unterredung mit ihm empfing, ohne daß Letterer bis dahin jene friegerischen Drohungen wahr gemacht hatte1). Und freilich, auch sein Plan, den Obersten Duwall mit dessen schwedischem Corps in Schlesien zum Übertritt in seine Dienste zu bewegen — ein Borhaben, von dem er sich große Dinge versprochen war erfolglos geblieben. So unglücklich das gegenseitige Berhältnis des sächsischen Generallieutenants und der schwedischen Heeresleitung bereits war, ja fo fehr mit bem bekannten Konvent zu Heilbronn und dem dort abgeschlossenen Bunde, durch welchen Orenstierna sich über Johann Georg hinweg jum "herrn der Situation" im Reiche machte, sich die Stimmung zwischen Rursachsen und Schweden noch verschlimmerte — Arnim, und mit ihm sein Herr, hielt fest an der Maxime, daß Wallenstein mit seinen Anträgen zwar gehört und sondirt werden musse, daß man sich selber auch im Brincip dem Frieden wohlgeneigt zu zeigen habe, jedoch ohne einseitig sich darum irgendwie zu verpflichten. Sie hielten fest an der Forderung des Universalfriedens und gugleich an ber, wenn auch noch so schwachen Hoffnung, Praliminarien für einen folchen gewinnen zu können. "Gibt es feinen Nuten, so sehe ich auch nicht, wozu es schaden kann!" äußerte ber sächsische Staatsmann auf die eben erwähnte Ginlabung bes feindlichen Beneralissimus?). Er beeilte sich diesmal ohnehin nicht, eine zustimmende Antwort zu geben; und wohl noch bevor bies geschah, nahm Wallenstein's Politif die Wendung, die nun bereits deutlich auf neue Konflikte desselben mit dem Raiser oder doch mit der nächsten Umgebung des Kaisers sowie mit seinen liquiftischen Freunden hinweift und eben nur aus solchen erklärt werden fann. Der Herzog-Beneral trat mit den bohmischen Emigranten, ben alten Rebellen in eigenthümliche Beziehungen und suchte schnell durch fie auch wieder mit den Schweden Beziehungen anzuknüpfen, welche von feiner bisherigen Loyalität entschieden abwichen. Da er indes den Schein der letteren, den

<sup>1)</sup> Hallwich 2, 260.

<sup>2) &</sup>quot;... außer daß von mir ein new gewäsche darüber ergehen möchte; doch gibt mir solches ganz keine consideration". Arnim an den Kurfürsten von Sachsen, 14./24. April 1633. Hallwich 2, 260.

Schein der Kaisertreue offiziell durchaus behaupten wollte, da er ferner auch mit den Sachsen, den abgesagten Feinden der radikalen böhmischen Emigrantenpolitik, getrennte Verhandlungen emsig weiterzuführen gedachte, so begann er jest erst ein äußerst komplizirtes Doppelspiel.

Scharffinnig hat Irmer die verschiedenen Ursachen bargelegt. welche der Autorität Wallenstein's und seiner Stellung bei Sofe ichon in den ersten Monaten des Jahres nachtheilig und störend wurden; selbst bis auf die Katastrophe von Lügen ist er da zu= rücaeaanaen. Er hebt hervor, in welchen Widerspruch der General durch die übertriebene Schilberung der Schlacht als eines völligen Sieges ber faiferlichen Baffen und burch seinen Rückzug aus bem feindlichen Lande nach Böhmen sich mit sich selber gesett, und wie dieser Widerspruch unvermeidlich zu einer militärischen Kritik der Wiener Kreise über ihn hatte Anlaß geben muffen. Genöthigt, feine Urmee in Bohmen zu reorgani= siren, gebrauchte er lange Zeit und fehr viel Beld, welch' letteres er sich damals durch besonders hohe Kontributionen in den faiserlichen Erblanden unmittelbar verschaffte — natürlich zu großem Verdruß der Hofbeamten und Rathe, da er felbst von ihnen, wie es heißt, niemanden verschonte und fie, wenigstens nach dem hier nicht so unglaubwürdigen Berichte Nicolai's, durch starke Belastung vielmehr absichtlich traf, um sie seinen Friedens= wünschen geneigter zu machen. Denn burch jene Katastrophe, durch den Tod Gustav Adolf's waren sie wohl der Mehrzahl nach in eine erhöhte Stimmung versetzt worden, die fic weit kriegerischer als den General ihres Kaisers selbst erscheinen ließ und, seinen staatsmännischen Erwägungen ganz entgegen, bas rudfichtsloseste Vorgeben auf der Bahn der Gegenreformation forderte. Die katholische Reaktion erhob unter dem Schirm der Jesuiten wieder auf's kühnste ihr Haupt, und in den Erblanden ergriff sie Maßregeln, härter und radikaler vielleicht als je, Maßregeln, die Wallenstein nicht aus angeborener Toleranz, wohl aber als kluger Politiker scharf verurtheilte1).

<sup>1) 3</sup>rmer 2, X. XIV. 20, 45, 46, 90.

Rusammenkunft in Leitmerit, die der kaiserliche Sof, mit scheinbarer Nachgiebigkeit gegen die unaufhörlichen Bermittlungsbeftrebungen bes Landgrafen von Beffen-Darmstadt, im März mit diesem halten ließ, ergingen sich die Bevollmächtigten Ferdinand's II. allerdings in den lebhaftesten Bersicherungen von der Friedensbegier desfelben und konnten fein "friedväterliches Gemuth" nicht genug rühmen. Aber es waren Worte, benen die Gefinnung menig entsprach. Nicht bloß die Befriedigung der Schweden wiesen sie schroff zurud; auch von Wiederherstellung der böhmischen Freiheit, von Erleichterung des bisherigen Druckes wollten fie nicht bas Mindeste wissen. Nicolai, der gleich Orenstierna mit dem größten Arawohn auf die Leitmeriter Berhandlungen fah, tröftete sich mit der freilich etwas vagen Nachricht, daß Wallenstein nicht weniger heftig über sie verstimmt sei, weil sie ohne sein Befragen angestellt worden wären und daher gegen seine auf Rrieg und Frieden lautenden Bollmachten ftritten1). Gewiß ift, daß der Gewaltige mit oder ohne eine absolute Vollmacht für den Frieden - und wir bemerkten, daß eine umfassende und permanente berartige Vollmacht ihm doch nicht ausgestellt sein konnte -Entscheidung und Abschluß des Friedens immerdar in seiner hand zu behalten bestrebt mar. Seine Rriegführung mit ihren Baufen und wiederholten Baffenstillständen murde ohne diefe Tendenz für die Folge überhaupt faum zu verstehen sein; und man darf nie vergeffen, daß er den Chrgeis des maggebenden Diplomaten in nicht geringerem Mage als ben bes gebietenben Geldheren bejaß. Go ift denn allerdings der Tag von Leitmerik unmöglich in feinem Ginne gewesen.

Nicolai weiß aber außerdem in Bezug auf die nämliche ober eine etwas frühere Zeit von einer merkwürdigen Angelegenheit zu berichten, die einen förmlichen Uffront für den Herzog-General bedeutet haben würde, und infolge deren er alsbald schon den Gedanken, vom Kaifer abzufallen, wieder aufgenommen hätte. Es foll gegen Ausgang des Winters in Wien bereits die Rede davon gewesen sein, ihn, wenn nicht von seinem militärischen

<sup>37</sup> Friner 2, 92 f. 397, 398; vgl. die Einleitung S. XII f. und Ranke S. 279 f.

Rommando zu entfernen, so doch in demselben sehr zu beschränken durch die Ernennung der Grafen Wolf v. Mansfeld und Johann v. Naffau zu Generalen. Und da joll er nun ernstlich Miene gemacht haben, daß er sich dem widerseten oder zur Rache mit seiner Armee zu den Schweden übergehen und, mit ihnen vereint, die Ratholiken zu dem von ihm gewünschten Frieden nöthigen werde. Leider steht der schwedische Resident in Dresden mit diesen Augaben nicht bloß ganz vereinzelt da, sondern er bringt sie, wenn auch wiederholt, doch erft fo nachträglich und nebenbei, daß uns jeder nähere Anhalt fehlt1). Der weit mehr fanatische als fähige Bolf v. Mansfeld war dem Friedländer von jeher verhaßt, als Günstling des Raisers doppelt verhaßt, weil er seit Jahren Ehren und Amter politisch=militärischen Charafters beauspruchte und allzu leicht auch erhalten konnte, die er keineswegs verdiente. Dennoch, von Seite Ferdinand's hat sicher niemals die Absicht bestanden, ihn oder den Grafen Johann v. Naffau einem Wallenstein als aleichberechtigt an die Seite zu stellen, geschweige denn diesen Mann, der ihm bei alledem doch unentbehrlich war, durch derartige kleincre Beister zu verdrängen. Ein bezügliches Gerücht scheint aber immerhin von Wien aus an den Generaliffimus gelangt zu sein und ihn zu der angedeuteten Drohung veranlagt zu haben. Beniastens nahm sie der skeptische Schwede, als sie ihm wie ein "Borfchlag" deffelben hinterbracht wurde, zunächst wirklich im Ernst auf und rechnete, indem er seinerseits thätig bei ber Hand sein wollte, im ersten Moment wohl auch auf praktischen Erfolg. Nachher äußerte er sich enttäuscht darüber, daß solcher ausgeblieben, indem er freilich nie die Grundlosigkeit des Gerüchtes eingesehen zu haben scheint. Ward ihm doch — wie er an Drenstierna unterm 1. April n. St. meldete - von Wien aus u. a. geschrieben, daß der ehrsüchtige Friedland dem Raiser, sowie seinem ganzen Rath verdächtig und furchtbar sei, als strebe er nach der böhmischen Krone2). Auch dies war nichts als ein leeres Berücht: aber es fand sicher Nahrung an den immer

<sup>1)</sup> S. u. a. Irmer 2, 338. 346. 355 (Hildebrand S. 56).

<sup>2)</sup> Armer 2, 95.

häufiger und bestimmter auftretenden Nachrichten von Dighelligfeiten zwischen Wallenstein und den Kaiserlichen.

Un und für sich schon gab seine langwierige Unthatigfeit im Kelde der Wiener Kriegspartei, zu welcher vornehmlich die Jefuiten gehörten, Grund zu ben verschiedensten Berdächtigungen; einerseits verdammte man seine Friedenspolitik wegen ihrer irreligiösen, d. h. unkatholischen Toleranz und andrerseits leugnete man wiederum seine Friedensliebe, als wollte er, um seine auf ben Krieg begründete Autorität zu behaupten, diesen nur in die Länge ziehen. Und dazu tam sein gespanntes Berhaltnis zum Rurfürsten Maximilian von Baiern, das nur zu leicht zu seinen Ungunften ausgelegt werden konnte. Die Bereinigung der beiderfeitigen Waffen gegen ben siegreichen Schwebenkönig mar boch nur ein Werk ber Noth gewesen und längst wieder vorübergegangen. Als aber die Kriegsgefahr für Baiern sich mit Beginn bes Jahres 1633 ernstlich erneuerte, als Maximilian gleichzeitig eine Croberung der Oberpfalz und Regensburgs durch die Schweden fürchtete, da mußte er noch einmal den faiserlichen Obergeneral um rettenden Beistand anrufen. Unaufhörlich bestürmte er ihn mit jeinen Bittschreiben, fand jedoch bei weitem nicht die Bulfe von ihm, die er erwartete. Zwei große Kriegstheater gab es bamals, das eine in Schlefien mit Ginschluß von Sachjen, das andere an der oberen Donau und am oberen Rhein. Ballenstein hielt auf beide fein Auge gerichtet: aber das erstere lag ibm boch naber, intereifirte ihn vor allem, und er behauptete, nur wenig Bolf zur Beritärfung der Rrafte auf dem letteren abgeben zu konnen. In der Hauptiache nur indirekt, "durch Diverfion", indem er sich auf einen ichtefischen Gelogug vorbereitete, wollte er Baiern Unterftugung gewähren. Doch wie er felber bis dabin, auf eine noch immer unbestimmbare Beit, fich in der Dejenfive meinte halten gu muffen, fo gab er auch feinem auf jenem oberen Kriegsichauplas operirenden Geldmarichall Albringen ben itrengiten Bejehl, gur Bermeidung wood Hafards in terminis defensionis zu bleiben).

<sup>6</sup> Fur bie Beibeite Gallmidie Bublifation besondere verdienste voll fin a. 1. 17. 18. 19.0 Weite find batte auch Aretin. Baiernst ausse wurtige Bei bim e. Unfinden S. 31.0 W4, W5.

Es erbitterte den Kurfürsten, daß somit Aldringen, der ihm von kaiserlicher Seite allein zur Verfügung stand, die Bande gebunden waren, und seine Lande um so offener vor den Feinden dalagen. Jedoch es erbitterte ihn fast noch mehr, daß der General diesen hochgestellten Offizier gleichwohl ihm persönlich gegenüber so gut wie unabhängig walten ließ, anstatt ihn verabredeter= maßen seiner eigenen fürstlichen Rriegsbirektion zu unterftellen, wie er selbst boch von sich aus den Feldmarschall Bappenheim mit liguistischen Truppen vor und bei Lügen völlig an Wallenstein gewiesen hatte. So war er umgekehrt nun in thatsächliche Abhängigkeit von Letterem gerathen. Maximilian bildete sich ein, ein eigenes militärisches Urtheil zu besitzen, und bemerkte mit eifersüchtigem Migbehagen, daß Wallenstein solches nicht gelten laffen wollte. In Wahrheit beurtheilte biefer feine Ginmischung in die speziellen Angelegenheiten des Krieges äußerst ungunftig und bezeichnete ihn in Briefen an Aldringen beutlich genug als Ignoranten, dessen Vorschläge, wenn befolgt, den Kaiser und ihn jelber längst ruinirt haben würden. Die Keindschaft zwischen den beiden Männern war eine alte und tieferliegende: allein erst damals, im Frühjahr 1633, erhielt sie ihre für die Rufunft verhängnisvolle Schärfe. Den stolzen Friedländer erfüllte es binwieder mit schwerem Verdruß, daß der Kurfürst sich über ihn hinweg an den Raiser wandte und baselbst ein offenes Ohr für seine inständigen Klagen fand, in welchen er nur Anklagen gegen seine Person erblicken konnte1). Und irre ich nicht, so hat auch das nun zur Anknüpfung seiner konspiratorischen Beziehungen mit den migvergnügten böhmischen Magnaten entscheidend bei= getragen.

Die Letzteren folgten, soweit sie durch ihre Kundschafter, ihre Vertrauten an Wallenstein's Hoflager dazu nur immer im Stande waren, dem Lauf der Begebenheiten mit der gespanntesten Aufmerksamkeit Sie hatten vorläufig gar keinen sehnlicheren Wunsch, als ihn wider den Kaiserhof gründlich und unversöhnslich zu verhetzen. Bemerkenswerth ist es, daß einer der Ihrigen,

<sup>1)</sup> Hallwich 1, 190, 230, 254, 290, 327, 332, 337, 340,

ein Mann, der sich rühmte, jene tendenziöse Freundschaft zwischen dem Herzog Franz Albrecht zu Lauenburg und dem Grasen Thurn erst zu Stande gebracht zu haben, und der offenbar mit dem Obersten v. Schlieff, dem bekannten böhmischen Emigranten zu Dresden<sup>1</sup>), identisch ist, um Mitte Mai n. St. vor dem Schweden Nicolai daselbst erschien und ihn an Gustav Adolf's geheime Vershandlung mit Wallenstein erinnerte. Er fragte ihn, ob die Krone Schweden und die anderen Alliirten sich dazu verstehen würden, diese Handlung wieder aufzunehmen, d. h. Wallenstein zum König von Vöhmen zu erheben, demgemäß dessen offenen Bruch mit dem Kaiser herbeizusühren. Er hielt sich, weil er Wallenstein "intimius kenne", für berusen, im Fall der Zustimmung Schwedens die besten Hoffnungen zu geben<sup>2</sup>). Und ebenso merkwürdig ist

<sup>1)</sup> S. besonders Hallwich 1, 605 und jest auch Irmer 3, 451 j.

<sup>2)</sup> Nicolai's höchst wichtige Angaben bei Irmer 2, 136 f., 145 f. (Hilde= brand S. 18 f.). Nicolai nennt seinen Besucher freilich nicht bei Namen, sondern der Distretion halber blog "G. R."; aber er kennzeichnet ihn gleich= wohl fo scharf, daß an seiner Eigenschaft als "böhmischer Ezulant" und als Bertrauensmann seiner Landsleute und Leidensgenossen tein Zweifel ist. Bie Lenz hat auch Irmer — 2, XXI f., 136 Anm. 1 — barauf hingewiesen und die Berfon näher zu ermitteln versucht. Mit Recht verwirft er die Unnahme, daß hier Graf Kinsty gemeint sein könnte, wogegen er trop "beträchtlicher Schwierigkeiten", auf die er felber aufmertfam macht, ber Annahme, daß es Rasin gewesen sei, zuneigt. Aber diese Schwierigkeiten scheinen mir in der That zu beträchtlich, während ich folche in Bezug auf die Perfönlichkeit des Unton v. Schlieff, an welchen Irmer zunächst gedacht hatte, durchaus nicht zu finden vermag. Letterer halt eine Annahme in dieser Richtung für unmöglich, weil ihr nach seiner Behauptung ber Schluß der Aufzeichnungen Ricolai's vollständig widersprechen murde. Sehen mir indes naber zu! In unmittelbarer Unfnüpfung an die Mittheilungen des "G. N." wird bafelbst eine Vermuthung zu Ungunften Kursachsens gegeben, "und tommt" — jo schließt der Schwede den Sat und das Schriftstud überhaupt - "dies mit dem überein, mas der Oberft Schlieff vom Bettage referirte", vom Bettage als einer besonderen, ebenfalls zum Rachtheil der fursächsischen Regierung ausgelegten Anordnung. Also statt eines Widerspruchs wird umgekehrt sachliche Übereinstimmung konstatirt. Bas nun die Bersonalfrage betrifft, war freilich zuerst, wo es sich um höchst delikate, ja kompromittirende Dinge handelte, vorsichtig nur "G. N." als Redner genannt; jest aber, wo eine keineswegs ristante Bemertung über Sachsen folgt, wird Schlieff als Referent ausdrudlich

es, daß Graf Kinsky, der seinen flüchtigen Landsleuten gleichsam als ein Oberhaupt galt, aus eigener Initiative gerade zur nämslichen Zeit auch dem französischen Gesanden Feuquières in Dresden eine Eröffnung mit demselben Ziele, nur in noch kühnerer Weise, machte. Von Schweden wie von Frankreich, den gegen den Kaiser damals eng verbündeten Mächten, wurden die Vorschläge mit aller Lebhaftigkeit ergriffen und volle Unterstützung zu ihrer Aussichtung in Aussicht gestellt, wenn auch noch niemand im Stande war, zu sagen, ob Wallenstein selbst mit ihnen einverstanden sei. Oxenstierna rechnete aber auf Vermittlung und thätiges Eingreifen des Grasen Thurn und befahl deshalb dem rührigen Nicolai, vor allen Dingen diesen Todseind Kaiser Ferdinand's II. in's Geheimnis zu ziehen'). Und wie hätte der auch sehlen können!

Thatsächlich hatte sich Thurn von Schlesien aus soeben bereits direkt und unverblümt aus freien Stücken an Wallenstein mit der schriftlichen Aufforderung gewandt, die böhmische Krone sich auf's Haupt zu setzen. Mit dem Überbringer dieser Aufforderung — es war Rasin — mochte sich nach dem wohl unterrichteten Kinsky der Herzog allerdings aus irgend welchem Grunde persönlich nicht allzuweit einlassen. Dagegen forderte er aber selbst, als nächste Antwort an Thurn, daß dessen alter Wassengefährte und Vertrauter, der jetzt unter Thurn's Rommando

namhaft gemacht. Es ist wahr, daß hier der Eine mit dem Andern noch nicht identisch zu sein braucht; allein die Wahrscheinlichkeit der Jdentität ist auf jeden Fall weit größer, als das Gegentheil, die Nothwendigkeit, zwei verschiedene Personen anzunehmen, gar nicht vorhanden, und somit auch kein Widerspruch erweislich. Jene Wahrscheinlichkeit wird vielmehr fast zur Geswißheit, wenn wir Acht haben auf die überlieserten Einzelheiten, namentlich auch auf die intimen Beziehungen des "G. N." zum Herzog Franz Albrecht (2, 138. 140), denen Schliessisse erwiesene und von ihm selbst bei anderen Gelegenheiten Nicolai gegenüber betonte Vertraulichkeit und Freundschaft mit diesem Herzog sehr wohl entspricht. Vgl. 2, XXII Ann. 1. 196/7. 250, 388 und 393, auch Gaedeke S. 179 (Nr. 68) und Hallwich 2, 255.

<sup>1)</sup> Historisk tidskrift 9 (Stockholm 1889), 150/1; Irmer 2, 161. 183. Ranke, Wallenstein S. 304/5; vgl. Lettres et négociations du marquis de Feuquieres 1, 258; 2, 1 f.

als Generalmajor in Schlesien stehende Bubna zu ihm komme. Und Bubna reiste dementsprechend mit Thurn's Genehmigung in aller Eile nach Sitschin, wo der Herzog eben verweilte. Noch in derselben Nacht, als er dort ankam, erhielt er, übrigens mit ihm auch Rasin, im Beisein des Grasen Trzka eine Audienz von Wallenstein, die sofort zu einer ganz außergewöhnlichen Unterredung führte<sup>1</sup>).

Bubna's hochinteressanter Originalbericht an Oxenstierna über diese Gitschiner Maikonserenz, welchen Hildebrand veröffentslicht hat, findet jett, bei Irmer, durch die auf Kinsky's mündliche Mittheilungen begründeten Aufzeichnungen Nicolai's mehrsache Ersgänzungen, die zwar, weil Kinsky erst aus zweiter Hand geschöpft und vielleicht selbst erst durch Bubna oder wahrscheinlicher durch seinen Schwager Trzka die betreffende Kunde empfing, so vollswerthig nicht sind, doch aber bei ihrer principiellen Übereinstimmung mit den authentischen Grundgedanken der Unterredung gleichfallswohl Beachtung verdienen.

Nach Kinsky wie nach Bubna unmittelbar fragte der Herzogs-General den Letteren, ob es nicht thöricht sei, daß man sich gegenscitig auf den Tod bekriege, da man den Frieden, mit ans deren Worten durch die beiderseitigen Armeen die Macht, den Frieden zu diktiren, in Händen habe. Worauf er aber hinaus wollte, lehrt Kinsky's Zusat bei Nicolai: "Wenn der Graf v. Thurn

<sup>1)</sup> Hilbebrand S. 23. 24; Irmer 2, 170 173. Pruß — der gegenswärtige Stand der Wallenstein=Frage: Unsere Zeit Jahrg. 1887 1, 365 — übersieht, daß Bubna nach seiner eigenen Angabe "auf des Fürsten von Friedsland Paß und Begehren" zu diesem reiste.

<sup>3)</sup> Irmer 2, 173 siest allerdings: "da wir doch den Feind in unseren Händen haben". Doch muß es statt "Feind" jedensalls "Frieden" heißen, wie sich aus dem Sinn ergibt. Bgl. auch Bubna bei Hildebrand S. 24: "Wir selbsten tönen uns ein gueten frieden machen, die wir die Armeen in unseren henden haben und einen solchen friden, der zure allgemeinen wolssahrt" u. s. w. — Nebenbei bemerkt, ist bei Irmer 1, 122 "Orten" statt "Rotten", 2, 238 "ineunda societate, wie der weise Bodinus sagt", statt "jucunda societate, wie der weise Boding sagt" zu lesen, auch S. 378 das Datum des dort abgedruckten — holländischen — Schriftstücks als nach dem neuen Kalender anzusehen.

mit der Armee zu uns stökt, so wollen wir euch Böhmen alle miteinander wieder in Böhmen einsegen!" Eine Erklärung Wallenstein's, die ihre Bestätigung durch den weiteren Inhalt bes Bubna'schen Originalberichtes findet, sowie durch das, was unter ausbrucklicher Berufung auf Bubna etwas später ber schwedische Staatssekretär Grubbe und der englische Diplomat Curtius brieflich melden konnten1). Und mehr noch; diese Erflärung, wie sie von Rinsty an die Spige der Eröffnungen Wallenstein's gestellt ist, würde, wie mir scheint, es erst recht verständlich machen, daß Bubna, nach seinem eigenen Bericht, in seiner Erwiderung sofort und ohne Umschweif auf sein Ziel losging, dem faiferlichen General den unverjährten haß der Böhmen gegen Raiser Ferdinand und die Pfaffen, welche ihn ganz beherrschten, unter hinweis auf den vernichteten Majestätsbrief Rudolf's II. versicherte und dazu sich klar und bündig folgendermaßen ausließ: mit der Annahme der böhmischen Krone werbe, während alles beim Raiser vergeblich sei, der Herzog durch seine Berson bessere Gelegenheit und Gewähr zum Friedensschluß geben ("jo mare mit Ihrer Fürst. Onaben Berson ein befferer Zutritt zum Frieden zu gelangen"). Solch' eine Annahme von Seite Wallenstein's aber konnte natürlich bloß eine gewaltsame, usurpatorische, ein Aft der Rebellion gegen den Kaiser sein. Und durfte er einen derartigen Borschlag auch nur anhören? Sätte er, wenn er wirklich noch loyal verfuhr, Bubna nicht sofort beim Ropf nehmen oder zum mindesten ihn hinwegweisen muffen? Statt beffen ließ er ihn ruhig ausreden, ließ ihn noch entwickeln, wie der hochselige König von Schweden die Krone Böhmens ihm, bem General, vor allen anderen gegönnt habe und ihn in ihrem Besit geschütt haben würde?).

Als Bubna geendet, sagte nach seinem Bericht Wallenstein zu ihm: was die Krone beträfe, "das wäre ein großes Schelm-

<sup>1)</sup> Grubbe bei Hilbebrand S. 42 und Curtius bei Ranke S. 307 Anm. 2. 483,

<sup>\*)</sup> Bubna's Glaubwürdigkeit als Berichterstatter und somit der hohe Werth seiner Relation ist schon von Lenz S. 386. 388 gebührend hervorsgehoben worden.

stud". Und unmittelbar barauf weiter: "Es ware zwar mabr, daß der Kaiser ein frommer Herr sei, ließe sich aber fast von einem jedweden Pfaffen und Barenhauter anführen und verleiten". Meinte er nun mit bem Schelmenftuck jene ihm felber zugemuthete Usurpation der böhmischen Krone? Oder meinte er das Verfahren Ferdinand's, welcher auf Betreiben feiner Bjaffen und freiheitsfeindlichen Rathe nicht allein den Majestätsbrief, sondern auch die freie Königswahl in Böhmen rechtswidrig für null und nichtig erklärt hatte?1) Die Worte sind, wenn wir andere, gerade auf letteren Bunkt hinzielende Kundgebungen und Gespräche Wallenstein's in Betracht ziehen2), durchaus nicht so klar und unzweideutig, als man insgemein, durch die Auslegung im ersteren Sinne anzunehmen pflegt. Damals selbst ift in den bestunterrichteten Kreisen, in seiner nächsten Umgebung von allem andern eher die Rede gewesen, als davon, daß er die böhmische Krone aus moralischen Gründen zurückweisen werde; sein Bescheid an Bubna hat damals diese Auslegung durchaus nicht erfahren3).

<sup>1)</sup> Lgl. Thurn's Defension Schrifft von 1636 bei Hallwich, H. W. Thurn als Zeuge im Prozeß Wallenstein S. 14/5, in Verbindung mit dem, was Wallenstein später direkt und persönlich zu Thurn aufstachelnd gesagt haben soll: S. 24.

<sup>2)</sup> Curtius bei Ranke a. a. D.; Irmer 2, 310: "Es sepe auch der chron Böhmen gedacht, daß sie in ihre frepe wahl wiederumb geschet werde" u. s. w. — "Schelmstücke" soll Wallenstein dem Kaiserhose wiederholt vorgeworsen haben (s. jest auch Irmer 3, 407).

<sup>3)</sup> Für das direkte Gegentheil sprechen vielmehr Grubbe a. a. O. und Nicolai bei Jrmer 2, 259 (Hildebrand S. 43/4). Nach ihnen, die sich auf Bubna resp. Thurn beziehen, würde auch Rasin's bekannte Darstellung — bei Gaedeke S. 322 — nicht ein so absälliges Urtheil verdienen, als ihr neuerdings zu Theil geworden ist. Bon den beiden verschiedenen Auslegungen käme, neben vielem anderen, für die von mir hier vorgezogene, obwohl immer nur hypothetisch angenommene wohl noch besonders in Vetracht, daß sie den Zusammenhang der Rede Wallenstein's, wie Bubna dieselbe wiedergibt, eigentzlich erst verständlich macht: Was das Versahren der Krone in Böhmen bestresse, das sei ein Schelmstück; obzwar der Kaiser sür seine Verson ein frommer Mann sei, lasse er sich doch von Pfassen und Värenhäutern verssühren u. s. w. Hingegen ließe sich bei jener, von anderen Forschern, namentz von Prup und Lenz angenommenen Auslegung Vorderz und Nachsap kaum

Es bleibt aber gleichwohl unzweifelhaft, daß der Herzog viel zu flug war, sich durch den trügerischen Glanz einer Krone blenden zu lassen, deren Besitz ihm unabsehbare Schwierigkeiten für die Bukunft gebracht haben würde, und die Nicolai drastisch mit einem Igel verglich, welcher sich ohne Handschuhe nicht anfassen ließe. So wenig als das Bisthum Würzburg und das Herzogthum Franken konnte ein problematisches Königreich Böhmen Wallenstein locken, mahrend sein Auge auf ein vornehmes Kurfürstenthum im Reiche gerichtet war. Seinem kaiserlichen Herrn gegenüber zeigte er doch auch so immer eine recht bedenkliche Haltung. Man musse — fuhr er zu Bubna fort — jenen "Berleitern" desselben entgegenarbeiten, sie ihren Zweck nicht erreichen lassen. Man solle vielmehr unter dem Nachdruck der beiden zu vereini= genden Armeen - der faiferlichen, die er als seine eigene betrachtete, und der schwedischen in Schlesien, deren Offiziere gleich Thurn und Bubna größtentheils aus böhmischen Emigranten beītanden — eigenmächtig vorgehen und den Frieden mit Berftellung der religiösen Freiheit und Gleichheit durchseten. "Und was wir, die wir die Armeen in unserer Macht haben, abhandeln und schließen, bas mußten auch bie anderen, fo gleich nicht wollten, annehmen und belieben". Er schmeichelte den böhmischen Brotestanten, weil er sie im Gegensatz zu Jesuiten und Liguisten, zum Raiser selbst gebrauchen konnte.

zusammenreimen: Die böhmische Krone dem Kaiser zu nehmen, würde ein Schelmstück sein; zwar sei es wahr, daß der Kaiser ein frommer Mann sei, doch werde er von den Pfassen u. s. w. versührt; man müsse dem entgegenarbeiten. Das "zwar" bleibt hier jedenfalls sinnlos, während es sich dort ganz von selbst erklärt. Noch sei bemerkt, daß der Ausdruck "Krone" damals viel häusiger und allgemeiner als jept für Regierung, Hos, Königreich u. s. w. gebraucht wurde. "Und nachdem sonder Restitution der aus der Krone Böhmen und kaiserlichen Erbländern exulirenden Kavaliere, auch Restabilirung der wohlschergebrachten böhmischen Freiheit, so in Religion als Politik gewesen, kein Vergleich zu treffen, der aber keineswegs vom Kaiser und Haus Österreich zu vermuthen": dies schrieb Drenstierna zur Erwiderung auf die in Rede stehende Relation Bubna's (Hildebrand S. 29). Gerade der Ausdruck "Krone" konnte aber als ein vieldeutiger von Wallenstein auch absichtlich gebraucht worden sein. S. weiter unten.

Im Berlauf der Unterredung 1) verstieg er sich so weit, Gustav Abolf zu rühmen, da er zu dem nämlichen Zweck, den Beängstigten und Bedrängten in der allgemeinen Sache zu helfen, die Waffen ergriffen habe. Ja, er ließ es gleichsam als seine Absicht erkennen, jest der Nachfolger des Schwedenkönigs zu werben, und kam dabei immer wieder auf die nothwendige Bereinigung der zwei Armeen als ausschlaggebend für alle Theile zurück. Er verhieß, für diesen Kall den Grafen Thurn zu jeinem Generallieutenant und seinen alten Freund, den Berzog Franz Albrecht zu Sachsen-Lauenburg, zu seinem Feldmarschall zu machen. Er that bei alledem Bubna aber nicht den Gefallen, auf eine Bertreibung des Kaisers aus Böhmen einzugehen. Man möge ben ganz aus dem Spiele laffen, mar feine Meinung. Aber bas hieß andrerseits doch nur, man moge einfach über diesen Pfaffenknecht hinweggehen: "sondern wir selbst wollen alles richten, und was von uns gerichtet und gemacht wird, dabei muß es auch also verbleiben". Zu Bubna's Beruhigung — befriedigt konnte der radikale Böhme dadurch freilich so wenig als Thurn jein — hätte nach Kinsty's Mittheilung Wallenstein auch zu ihm gesagt: "Der Raiser soll euch nichts thun, wir wollen's ihm wohl wehren: und wenn der Baper sich mausig machen will, wollen wir ihn auf solche Beise, wenn wir mit euch einig sind, wohl schuhriegeln". Von sich aus bemerkte Kinsky zu Nicolai noch außerdem: "schmeißen" wolle der Herzog den Kurfürsten Maximilian und fein Geld holen; er fei ihm "über alle Magen spinnefeind" spinneseind also, wie den Jesuiten. Und Bubna felber berichtet. daß Wallenstein ihm gejagt habe: "Der Bayer muffe Geld berschwißen und heimgesucht werden2). Beachten wir nun, wie sich

<sup>1)</sup> Seine folgende Bemerkung in Bubna's Bericht: "Die Pfassen ziehen gelinde Saiten auf", an sich den Thatsachen nicht entsprechend, müßte geradezu widerspruchsvoll erscheinen, wenn sie hier nicht seiner Tendenz diente, den Frieden als unschwer erzwingbar darzustellen. Näheres s. bei hildebrand S. 25.

<sup>\*)</sup> Hildebrand S. 25 f., Frmer 2, 173 f. Pruß (a. a. D. S. 366) findet allerdings Wallenstein's Außerungen zu Bubna ganz harmlos und weiter nicht der Rede werth, während er positiv ihn dessen Anträge "energisch zusrückweisen" läßt.

unmittelbar vor diefer Bitichiner Ronfereng ber Begenjag zwischen Maximilian und Wallenstein noch ungemein verschärft hatte, wie Raiser Ferdinand immer geneigter schien, für jenen gegen diesen Bartei zu ergreifen, wie er Aldringen schon wegen der ihm von Wallenstein ertheilten "Inhibitionsordinang" - fo nannte ber Rurfürst den oben 1) ermähnten Befehl - brieflich zur Rede stellte, eben beswegen auch an ben General burch seinen Soffriegsrath Questenberg schreiben und ihm seine abweichende Meinung, sein Mikfallen ausdruden ließ. Questenberg sah voraus, daß dies nichts Gutes bringen werde"). Und Wallenstein, ber über die Stimmungen und Vorgange am Raiserhof durch seine Anhänger stets genau informirt mar, der Ferdinand's Entichluffe fast schon im Moment ihrer Ausführung zu wissen pflegte3), läßt jedenfalls durch die hier in Rede stehenden Eröffnungen beutlich erkennen, wie jeine Entzweiung mit Baiern zu feiner veränderten Saltung mitgewirft hat. Gins fam zum anderen, um ihn auf ber, vom Standpunkt seines Amtes und seiner Bflicht abschüssigen Bahn, die er von neuem einschlug, weiter zu treiben.

Indes gewohnt, zwei Sehnen an seinem Bogen zu haben, verfolgte er wie damals, als er mit dem dänischen Abgesandten Oynhausen konferirte, auch jetzt gleichzeitig wiederum verschiedene Ziele ). Die von ihm dringend gewünschte Vereinigung mit der schwedisch-böhmischen Armee hatte noch eine andere Spitze. Da er den seindlichen Gegensat zwischen den böhmischen Emisgranten vom Schlage Thurn's und Kursachsen kannte und dieser Gegensat disher in seinem Interesse gewesen war, so konnte er es sich auch jetzt nicht versagen, ihn soviel als möglich zu erweitern. Wie der Baier, so sollte, nach seiner Erklärung zu Bubna, zugleich auch der Kursürst von Sachsen Geld schwitzen und heimgesucht werden. Er rechnete für seinen bevorstehenden



<sup>1)</sup> S. 398.

<sup>\*)</sup> Hallwich — hier bisher zu wenig berücksichtigt — 1, 333 Anm. 1. 337 f.

<sup>\*)</sup> Was der venetianische Resident Antelmi in Wien etwas später — August 1633 — bemerkte, galt wohl auch bereits hier. S. Archiv f. Kunde österr. Geschichtsquellen 28, 391.

<sup>4)</sup> S. oben S. 239 f.

Keldzug insbesondere auf die "große Diffension" der Keinde in Schlesien unter einander1). Und am liebsten würde er wohl Thurn, Bubna und alle anderen böhmischen Offiziere mit den von ihnen befehligten Truppen, also immer den großen Hauptbestandtheil der schwedischen Armee in diesem Lande, durch Abtrennung felbst von der schwedischen Oberleitung in sein Lager hinübergezogen haben, um, dadurch wesentlich verstärft, nach allen Richtungen hin Front zu machen, somit nicht weniger als auf ben Raifer, von dem er noch keineswegs offen abzufallen gedachte, auf die erklärten Feinde zu drücken und durch seine Übermacht die Entscheidung im Rriege, zunächst in den österreichischen Erblanden, herbeizuführen. Er wollte, wie er gelegentlich treffend sagte, eine Zwickmühle behalten2), mit jedem Zuge, den er nach ber einen oder anderen Richtung hin that, einen sicheren Gewinn "Wenn nun Ihr gleich — sprach er Bubna, den schwedischen Generalmajor, seinen böhmischen Landsmann, an — den Krieg eine lange Zeit führen wolltet, so habt Ihr doch fein Haupt", wie wenn er meinte, daß Guftav Adolf keinen Nachfolger außer ihm selbst, der es werden wollte, im weiten Umfange bes Kriegsgebietes gefunden habe. Bon Orenstierna schwieg er zuerst geflissentlich ganz. "Der Kurfürst zu Sachsen — fügte er dagegen hinzu — sollte unter euch im Reiche der Vornehmste sein. Was ist aber derselbe für ein Vieh und was führt er für ein Leben !" 3) Ginen Kommentar hiezu liefern allerdinas die schwedischen Gesandtschaftsberichte aus Dresden bei Irmer. Graf Solms hatte schon ein Jahr zuvor den Hof Johann Georg's als im Verfall dargestellt und in Wallenstein's Sprache geurtheilt: "Auf ein Luderleben, wie es hier geführt wird, kann nichts Gutes erfolgen". Und nach dem Tode des Königs mar es trop allen Elends ber Zeit, unter ber persönlichen Ginmirfung Johann Georg's, des rex cerevisianus, wie die Studenten ihn nannten, noch schlimmer geworden; alle Nächte schier - beißt

<sup>1)</sup> Wallenstein bei Aretin, Baierns auswärtige Verhältnisse. Urkunden S. 325. Lgl. oben S. 391 Anm. 3.

<sup>3)</sup> S. weiter unten.

<sup>3)</sup> Hildebrand S. 25.

es in Nicolai's Dresdener Berichten vom Januar 1633 — lebe man bei Hofe "in stetigem Sausen bis an den hellen Tag"1). Kein Wunder, daß der ernsthafte und gewissenhafte Arnim diesen Hof mied, soviel ihm möglich war. Und hätte er nun Wallensstein hören können, wie dieser vor dem Böhmen seinen kurfürstelichen Herrn auch als Politiker schlecht machte, scharf und doch nicht unrichtig als eine Persönlichkeit schilderte, die etwas gelten wollte im Reiche ohne die nöthigen Fähigkeiten, ohne Ernst und Ausdauer. Gegebenen Falls — gab der Herzog-General sogar Bubna zu verstehen — würde Iohann Georg die Seinigen unter einem Vorwande verlassen und zum Kaiser übertreten; für die — gleich den Böhmen niedergedrückten — Schlesier würde er bei Lepterem höchstens pro forma intercediren²).

Bubna hatte keinen Grund, für den so hart und mit so ersichtlicher Tendenz angegriffenen Fürsten einzutreten, und auch feinen, die mit der gleichen Tendenz getadelte Unbeftändigkeit des Kurfürsten von Brandenburg zu bestreiten. Um so wärmer aber nahm er sich, da er Wallenstein's Spitze wohl bemerkt hatte, der schwedischen Leitung im Reiche an3). "Ihre Erc. der Herr Reichskanzler — antwortete er ihm entgegen seiner Meinung, daß es an einem Haupte fehle — expedirte als ein königlicher Legat alle Sachen, wäre der Allervornehmfte und dependirten alle Armeen von ihm und würde Alles also birigiret und gerichtet, daß es in auter Ordnung verbleibet." Bier half also keine Intrigue; ber kaiserliche General mußte sich überzeugen, daß die Böhmen wie vor so auch nach des großen Königs Ableben an der Krone Schweden als ihrem mahren hort voller hoffnung festhielten. Und mit ber ihm eigenen Elafticität ging er sofort auf die Situation ein, rühmte Drenftierna im Gegensatz zu den beiden Rurfürften nun selber als einen ansehnlichen, hochverftändigen herrn und

<sup>1)</sup> Jrmer 1, 191 (vgl. S. 174); 2, 11. 13. 17.

<sup>2)</sup> Silbebrand a. a. D.

<sup>\*)</sup> Über Gustav Abolf's einzige Hinterbliebene, Christine, äußerte Wallensstein: er vernehme, daß sie zur Königin in Schweden gekrönt sei; allein im deutschen Reich würde sie "das Regiment nicht führen können". Hildebrand S. 25.

sprach die Hoffnung aus, er werde sich seiner Ansicht über die Gleichberechtigung der Bekenntnisse und insgemein über die Berstellung der alten Freiheiten und Gerechtigkeiten im Reiche anschließen und jo mit der großen Reputation, deren er genieße, im nämlichen Sinne den Frieden befördern. Wallenstein that noch mehr: nachdem Bubna ihn noch ausdrücklich daran erinnert. daß Graf Thurn, wenn dieser von allem Rapport empfing, es weiter an den ichwedischen Reichskanzler mittheilen murde und ohne bessen Willen für sich selbst überhaupt nichts vornehmen könnte, ließ der Herzog durch seinen Vertrauten Trzta ihm in ber Frühe bes folgenden Morgens ben Bunfch ausbrucken, bem Ranzler das Gitschiner Gespräch unmittelbar mitzutheilen, auch anheimzustellen, ob er, Orenstierna, ihn, Wallenstein, personlich besuchen ober durch Mittelsperionen Unterredung mit ihm pflegen lassen wolle1). Bereits in den nächsten Tagen war Bubna, vermuthlich nach kurzem Aufenthalt bei Thurn in Liegnitz, auf dem Wege nach Frankfurt a. M. zu Drenstierna.

Und nun welch' doppeltes Spiel! Nicht im Stande, die Böhmen von den Schweden zu trennen, dagegen umsomehr beftrebt, beibe zusammen wie einerseits gegen Raiser und Kurbayern, so andrerseits gegen Rursachjen aufzureizen, gab der Friedländer darum doch felbst mit nichten den Bersuch auf, das lettere insgeheim zu ködern und umgekehrt in der alten Beise von Schweden zu trennen. Nicht er, nur der bedächtige Arnim war schuld, daß feine Einladung an diesen vom Ende Upril bisher noch feine Folge gehabt. Jett schien es freilich einen Moment, als werde bas Rriegsgetoje alle Berhandlungen zum Schweigen bringen. Denn endlich, in ber zweiten Salfte des Mai, eröffnete ber faiferliche General mit seinem Einmarsch in Schlesien den Jahresfeldang. Bald kongentrirten sich die Seeresmassen huben und brüben; die protestantischen Aliirten mußten in der Stunde der Befahr boch einmal Arnim als Höchstkommandirenden erfennen, wozu der Umstand, daß sein feindlicher Rival, Graf Thurn, am

<sup>1)</sup> Hildebrand S. 26. 27. Sehr beachtenswerth ist auch hier Kinsty's Angabe (nach Nicolai) bei Frmer 2, 174.

Podagra frank in Liegnit zurückgeblieben, offenbar nicht ungünstig mitwirkte. Nach kleineren Scharmützeln schien eine Entscheidungeschlacht zwischen Wallenstein und Arnim bevorzusteben - als plöglich am Abend bes 3. Juni jener diesem die Meldung in's Lager schickte, daß er sich mit ihm zu unterreden begehre oder, falls solches nicht erwünscht, den Grafen Trzka an ihn absenden wolle. Arnim hielt darauf Kriegsrath, und einstimmig wurde beschlossen, nach Kriegsgebrauch Trzka zu hören. Das war denn die Einleitung zu neuen, unmittelbaren, mündlichen Eröffnungen Wallenstein's nach dieser Richtung bin; ber sächsische Generallieutenant bemerkte, daß bemfelben vielleicht mehr als je an einer persönlichen Besprechung mit ihm gelegen war; und er blieb, zumal die militärische Lage nichts weniger als verheißend für ihn ericien, nur wieder seinem Grundsat getreu, zu horchen und ad reserendum zu nehmen, wie weit man kaiserlicherseits sich auslassen werbe. Und was befam er diesmal zu hören? Er hat Wallenstein's Auslassungen sofort zu Papier gebracht, auch, um jedem Migverständnis vorzubeugen, die Richtigkeit seiner Aufzeichnung sich von Seite jenes durch Feldmarschall Gallas und Graf Trafa in Gegenwart eines seiner hohen Offiziere, ferner bes brandenburgischen Oberften Burgsborf und bes schwedisch-böhmischen Oberften Fels ausdrücklich bestätigen laffen. Danach sollten die Teinbseligkeiten zwischen beiben Armeen ober, wie es diesmal der pracise Sinn mar, zwischen der kaiserlichen und der kurfächsischen Armee1) aufgehoben sein und beide hingegen mit vereinigten Kräften ihre Waffen wenden "ohne Respekt einiger Person wider Dieselben, so sich unterfangen würden, den Statum Imperii noch weiter zu turbiren und die Freiheit der Religion zu hemmen2)."

<sup>1) &</sup>quot;Was E. f. In. des Stilstandes halben zwischen der Kaiserlichen und Cuhr Sächsischen armee beh mihr vohr Erinnerung getahn." Arnim an Wallenstein: N. Archiv f. sächs. Geschichte 7, 290 (Nr. 7).

<sup>\*)</sup> Hallwich 1, 396; 2, 273; Gaedeke S. 159 f. — Die von Helbig, Wallenstein und Arnim S. 18 aus dem jächsischen Haupt = Staatsarchiv ver= öffentlichte und jest nochmals von Gaedeke S. 161 (Nr. 57) mitgetheilte Riederschrift Arnim's scheint mir den Vorzug vor der von Hallwich 1, 396

Aus letterem Bunkt las Arnim die Absicht Wallenstein's heraus, Alles im heiligen römischen Reich wieder in den Stand zu versetzen, wie es 1618, vor Ausbruch bes unseligen Krieges gewesen. Und er wollte ihm das wohl um so lieber glauben, als es ja seinem eigenen Herzenswunsch durchaus entsprach, als er selber ihm vor Jahr und Tag 1618 als Normaljahr vorgeschlagen hatte1). Auch schien ber Generalissimus wenigstens in diesem Bunkte, von den ersten Unterhandlungen Sparr's her, konsequent und fest zu bleiben. Wer aber ließ sich nun nicht alles unter den durch die neue Waffengemeinschaft zu bekämpfenben Störern des Status Imperii verstehen? Die Schweden so gut wie die Franzosen, der Kaiser so gut wie seine jesuitischen Rathgeber ober seine liquistischen und spanischen Freunde konnten damit gemeint sein. In der That hat Arnim den vieldeutigen, durch den Zusat: "ohne Respekt einiger Person" noch vielbeutiger werdenden Ausbruck in seinem Gutachten an die beiden, stets zusammen gehörenden evangelischen Kurfürsten, mindestens in dem an Johann Georg, nach den entgegengesetten Seiten bin erwogen2). Er ahnte freilich nicht, mit welcher Gehässigfeit ber Friedländer noch furz zuvor den Letteren herabgesett, mit welcher er aller Wahrscheinlichkeit nach ihn selbst, den fursächsischen Generallieutenant, geschmäht hatte. Denn Graf Kinsky, welcher sich rühmt, vornehmlich gut in Bezug auf Wallenstein informirt zu sein und dies seiner Stellung nach auch verhältnismäßig sein konnte, hatte erst wenige Tage zuvor dem schwedischen Residenten

nach einer Abschrift im Kriegsarchiv zu Wien abgedruckten zu verdienen. Denn erstere bildet offenbar, obwohl selbst nur abschriftlich, die wortgetreue Beilage zu dem bei Gaedete (Nr. 56) unmittelbar vorhergehenden Schreiben Arnim's an den Kurfürsten von Sachsen, wie der Inhalt desselben ergibt. Die Abschrift bei Hallwich bietet jedenfalls weit weniger Garantie. Der Schreiber scheint da einzelnes willfürlich geändert und einzelnes unachsam weggelassen zu haben. Wenigstens lätzt sich nicht erkennen, weshalb Arnim gewisse, seinen Wünschen entgegenkommende Ausdrücke, die er Wallenstein in dem Tresdener Exemplar nachgeschrieben hat, in dem Wiener weggestrichen haben sollte.

<sup>1) 3</sup>rmer 1, LVIII. 93.

<sup>2)</sup> Gaedele S. 163 f.; vgl. S. 190.

in Dresden versichert, daß Wallenstein Arnim für einen Schelmen halte, daß er es öffentlich fage, Arnim habe sich gegen den König von Schweden wie ein achtdoppelter Verräther benommen 1). Und fehr möglich, daß jener in der Gitschiner Maikonferenz eben auch das zu Kinsky's Landsleuten geäußert hatte — entspräche es doch ganz seiner Absicht, ihnen die sächsische Politik noch verhafter zu machen. Wenn er selber auch Sparr — und nur mit Bezug auf biesen Unterhandler konnte die gehässige Außerung gebraucht worden sein — zu Arnim erst geschickt hatte, so gewährte ihm doch die an sich mißlungene Unterhandlung die Genugthuung, daß durch sie der Vertreter Kursachsens in den Augen seiner eigenen Verbündeten nachhaltig kompromittirt erichien. Mit welchem Unrecht, das zeigt Arnim aber auch hier wieder durch sein zulest erwähntes Gutachten, in welchem er davor warnte, bei etwaigem Eingehen auf die neuesten Eröffnungen des faiferlichen Generals ben Schweden Anlaß zu gefähr= lichem Argwohn und ihm selber während bes nunmehrigen Waffenstillstandes Gelegenheit zu außerordentlichen Verstärkungen zum Schaben ber Schweden zu geben?).

Arnim sah voraus, daß Friedland's weitgehende Vorschläge andrerseits in Wien sehr böses Blut machen würden und dem Kaiser der Verdacht kommen könnte, als ob "etwas Gefährliches wider ihn praktizirt werde"3). Gleichwohl hat jener in seiner Unterredung mit Arnim die scharsen Ausdrücke gegen Ferdinand wie gegen Maximilian von Bahern, die er an Bubna's und somit auch an Thurn's und Dxenstierna's Adresse gerichtet, nicht zu wiederholen gewagt — offenbar, weil er den Kursachsen immer eine schnellere Verständigung mit diesen katholischen Fürsten

<sup>1)</sup> Irmer 2, 175.

<sup>2)</sup> Gaedete S. 164.

<sup>3)</sup> Gaedete S. 163. — Kirchner, der das Boptenburger Archiv noch in größerem Umfang als Gaedete benuten konnte, bringt S. 268 eine für Ballenstein's thatsächliches Schüren gegen Ferdinand II. bemerkenswerthe Notiz, wonach Arnim kurz darauf nach Breslau hin äußerte: er wisse aus Ballenstein's Munde, daß die evangelischen Fürsten und Stände vom Kaiser sür Rebellen erklärt, und ihre Güter bereits verschenkt seien.

zutraute und daher noch Bedenken trug, sich bloßzustellen. Kein Wunder aber, daß der Kurfürst von Brandenburg seine Borschläge nach näherer Einsicht allzu "general beschaffen" sand') und der vorsichtige Arnim selbst aus ihrer Unbestimmtheit, ihrer Vieldeutigkeit Mißtrauen schöpfte'). Dieser blieb mißtrauisch, wenn ihm gleich Wallenstein mit ausgesuchter Kücksicht und wie zu ausrichtigster Förderung der Verhandlungen — "damit er, v. Arnim, seinen Herren Prinzipalen Kursachsen und Kurbrandenburg desto bessehen, sich zu beider Kurf. Liebden persönlich begeben könnte" — den erst auf vierzehn Tage bewilligten Wassenstillsstand, um seine Kücksehr abzuwarten, noch verlängerte³).

Und der kaiserliche General war nun ja auch darauf bebacht, daß die Verhandlungen, welche er in der angedeuteten Richtung mit den beiden Kurfürsten erwartete, "so viel immer möglich a parto", d. h. mit Arnim ohne Wissen der Schweden und der Böhmen geführt würden<sup>4</sup>). Fraglich ist es sogar, ob dieselben auch nur in seine erste, ganz unter vier Augen geführte Unterredung mit Arnim eingeweiht worden seien. Die Bestätigung ihrer Richtigkeit vor den oben genannten höheren Offizieren schloß die unbedingte Mittheilung ihres Inhaltes darum noch nicht in sich<sup>5</sup>). Lediglich der Beschluß des Stillstandes hatte aus militärischen Gründen eine allgemeine Mittheilung und die Zusstimmung der Verbündeten in Schlesien nöthig gemacht. Diese zu verweigern wäre aber Thorheit gewesen, nachdem Arnim gerade vom militärischen Standpunkt aus den Stillstand für

<sup>1)</sup> Frmer 2, 246. Kurfürst Georg Wilhelm nahm damit eigentlich eine vorausgehende Resolution — S. 212 — wieder zurück.

<sup>\*)</sup> Ich muß es mir versagen, auf Arnim's weitere politische Ideen hier einzugehen. Es genüge, den Schluß seines Gutachtens vom 9./19. Juni anzusühren: "... hielte [man] fleißige Acht, daß er [Wallenstein] sich nicht versstärfte, und also das Werk dirigirte, daß seine Macht allezeit zwischen den Evangelischen — d. h. zwischen der kursächsischen und der schwedischen Macht — eingeschlossen". Gaedete S. 164.

<sup>\*)</sup> Bgl. Aretin, Wallenstein. Urt. S. 69; Hallwich 1, 426; Irmer 2, 220. 246 u. s. w.

<sup>4)</sup> Hallwich 1, 426; vgl. Grubbe bei Hildebrand S. 42.

<sup>5)</sup> Hiergegen spricht auch nicht Hallwich 1, 397 (Nr. 471).

unabweisbar erklärt hatte. Graf Thurn, der, wie gesagt, in Liegnitz frank lag, mag freilich erst nachträglich um seine Einswilligung ersucht worden sein; dem kait accompli vermochte er sich erst recht nicht zu widersetzen. Nur umsomehr machte er seinem Unwillen über die neue Annäherung des verhaßten Mannes an Wallenstein Luft. Er scheint gefürchtet, ja für gewiß angenommen zu haben, daß ihm dieser selbst nun das Geheimnis der — noch nicht beendigten — Mission Bubna's, obgleich das bei ursprünglich die Sachsen ersichtlich ausgeschlossen waren, verrathen habe. Und Kinsky, der hier ganz mit Thurn's Augen sah, sprach sogar die Besorgnis aus, Arnim werde aus Haß und Neid jetzt Bubna entgegenarbeiten.

Gaebefe's und Irmer's maßgebende Publikationen lassen nach meiner Ansicht keinen Zweisel daran übrig, daß alle die einst in Umlauf gesetzen Erzählungen von Friedensvorschlägen, die Wallenstein damals Arnim gemacht haben soll, reine Erdichtungen sind. Dies schon deshalb, weil sie ein gleichzeitiges offenes und rückhaltloses Zusammengehen des kaiserlichen Generals mit den Sachsen und den Schweden behaupten, eine Berücksichtigung der Letztern den Ersteren gegenüber von seiner Seite ansühren, welcher jetzt die authentischen Akten direkt widerssprechen. Er soll Arnim selber eine stattliche Entschädigung Schwedens als Bedingung des Friedens vorgeschlagen haben. Warum im Gegentheil nicht bloß bei ihm, sondern auch sonst in den offiziellen kursächsischen und kurbrandenburgischen Schriftsstücken nur die Befürchtung ausgedrückt, daß die Krone Schweden

<sup>1)</sup> Die Angabe von Nicolai — Irmer 2, 201 — wird indirekt durch eine spätere beachtenswerthe Notiz von Thurn selbst — Hilbebrand S. 46 (Nr. 32) — modifizirt.

<sup>\*)</sup> Hilbebrand S. 31, vgl. S. 35; Irmer 2, 170. Bgl. hier auch Rasin: "Und weil . . . Thurn diesen Tractaten des Arnheimb nicht getrauet, hab ich [bei Ballenstein] penetriren sollen, was es vor ein Gelegenheit damit habe". Gaedete S. 322. — Für den, von Thurn selber gehegten Wunsch einer weitzgehenden Absonderung seiner Partei "neben anderen Consöderanten" von Kurzsachsen und Arnim insbesondere bildet auch sein Schreiben an Bubna vom 11./21. Wai 1633 — bei Irmer 2, 150 — einen Beitrag.

übergangen werden solle, und dazu die Mahnung, sich vorzusehen, daß man in Hoffnung, aus einem Feind einen Freund zu machen, nicht die jetigen Freunde zu Feinden bekomme?¹) War mit dem Einen Wallenstein, so waren mit den Anderen, wie der Zusammenshang deutlich ergibt, die Schweden gemeint. Nur so viel ist wahr, daß Wallenstein den Sachsen wie den Böhmen und damit auch den Schweden gegenüber, hier prononcirter und dort mehr ansbeutungsweise, den Kaiser und bessen Verbündete in einem Licht erscheinen ließ, das keineswegs von Loyalität mehr zeugte. Die plumpen Übertreibungen aber, die sich in dieser Beziehung den eben erwähnten Machwerken nachweisen lassen, kennzeichnen deutslich ihre Tendenz.

Für die Situation erscheint mir indes nichts bezeichnender als die Kundgebungen des schwedischen Reichskanzlers. Während derselbe sich äußerst ungehalten wegen des von Arnim eingegangenen, des sogenannten Waffenstillstands zu Strehlen zeigte und erklärte, daß er nicht wisse, wie er mit den Sächsischen daran sei, während er von ihren geheimen Verhandlungen mit Wallenstein befürchtete, daß zum mindesten die Vöhmen von dem geplanten Frieden ausgeschlossen bleiben sollten ?): begrüßte er Bubna's Votschaft, welche umgekehrt vor Kursachsen und ebenso vor Kurbrandenburg konsequent geheim gehalten wurde »), mit

<sup>1)</sup> Gaedele S. 167 (vgl. Helbig, Wallenstein und Arnim S. 22 Anm. 1), Irmer 2, 212. Zu den maßgebenden Publikationen vermag ich allerdings ebensowenig, wie das Schriftstück bei Chemniß, Königl. Schwedischer in Teutschland geführter Krieg 2, 1, 136 oder das bei Ranke S. 477 und Hallwich 2, 274, die von Gaedele selbst im Nachtrag S. 334 und im N. Archiv s. sächs. Gesch. 7, 157 mitgetheilten Postulata, troß des Borhandenseins eines Exemplars unter Czenstierna's Papieren, zu rechnen. Ebenso wenig serner die von Irmer 2, 238 veröffentlichten, ursprünglich, wie ich im Reichsarchiv im Haag gesunden, durch den niederländischen Staatsmann Cornelis Pauw in Franksurt a. M. kolportirten "Friedensartitel". Alle diese sind vielmehr unter einander zusammenhängende und leicht nachweisbare Filtionen.

<sup>2)</sup> Hildebrand S. 40: Irmer 2, 234 f. 216.

<sup>3)</sup> Die Geheimhaltung beruhte hier also auf Gegenseitigkeit. Daher auch der gleiche Berdruß auf beiden Seiten. S. von schwedischer besonders noch hilbebrand S. 42, Irmer 2, 203. 204. 208. 209 (ihm seien — so schreibt der aufs gebrachte Nicolai — die sächsischen Traktate mit Wallenstein "böhmische Dörfer").

der größten Freude. Wiewohl sie ihm noch manches zweiselhaft ließ, fand er sich doch durch sie angeregt, eine direkte Berständigung mit Wallenstein, einen Vergleich "a part" unter Ausschluß des Raijers und der Liga, aber auch mit vorläufiger Übergehung Kurjachsens, lebhaft zu wünschen. Und da gerade ihm die Wiederherstellung der böhmischen und der übrigen erbländischen Emigranten, der böhmischen Freiheit in Religion und Bolitif als eine Sauptbedingung des zufünftigen Friedens galt, vom Kaiser und vom Hause Ofterreich ein Eingehen hierauf aber noch so wenig als die Beseitigung anderer Beschwerden der evangelischen Fürsten und Stände des Römischen Reiches nach ieiner Überzeugung zu erwarten war, jo hielt er für dringend nothwendig, daß Wallenstein sich ohne Aufschub zum Berrn von Böhmen sowie der "inforporirten" Länder mache und die böhmiichen Stände ihm die Krone auf's Haupt fetten. "Damit bas Werk recht gefaßt wurde", hielt er also ben offenen schleunigen Abfall des Friedländers von Raiser und Liga für geboten; und er versprach im Namen Schwedens, "seinen Deffein promoviren zu helsen", sich unmittelbar mit ihm zu verbünden, ihm zur Ueberwindung aller Sinderniffe Beiftand zu leiften, unter ber Bedingung, daß Wallenstein sich ebenfalls gegen die Kronc Schweden zum Beiftand gegen ihre Feinde, zur Befürwortung ihrer Satisfaktion bei zufünftigen Friedenshandlungen wie auch zur Unterstützung der anderen allierten Reichestände verpflichte. Das war Drenftierna's Antwort auf Bubna's Bericht, und fo ichickte er ihn, zugleich mit dem Vorschlag näherer Anknüpfung

<sup>217. 224.</sup> Gleichzeitig aber stellte Nicolai gegen Jedermann in Abrede, daß schwedisch-böhmische Verhandlungen mit Wallenstein existirten: 2, 198. 214. — Charafteristisch sind die Vemerkungen von kurbrandenburgischer Seite über die ausweichende schwedisch-böhmische Haltung: 2, 187. 236. 241/2. — Schon ein paar Tage vor Bubna's Ankunst in Franksurt, auf die soeben ersolgte Proposition des "G. N." — wie ich annahm, Schliessis (S. 400 — hatte Crenstierna zur Antwort an den Residenten Ricolai nach Oresden geschrieben (16./26. Mai): er hätte bald den Kursürsten und Arnim vergessen, bezüglich welcher "Ihr müsset ersahren, was Meinung Wallenstein hat von dem einen oder anderen, und wie weit er will, daß ein oder beide diesen acta sollen concurriren". Historisk tidskrift 9 (Stockholm 1889), 151.

mit Wallenstein durch verschwiegene und vertraute Zwischenhändler, an diesen zu Anfang Juni zurück<sup>1</sup>), doch wohl, indem er dem böhmischen Abgesandten auftrug, zuerst den Grafen Thurn von allem in Kenntnis zu setzen<sup>2</sup>).

Thurn brannte vor Begier, durch Bubna den Entschluß des mächtigen Reichskanzlers zu erfahren. Allein noch ehe das geschah, gleich im Beginn des Strehlener Stillstands hatte auch er eine dringende und fehr freundliche Ginladung Ballenftein's zu perfönlicher Zusammenkunft mit ihm erhalten 3). Was machte es dem General, daß er ihn noch vor wenigen Monaten Arnim gegenüber als einen Mann benunzirt hatte, der ihn selber habe in's Berderben bringen wollen 4)! Er hatte ihn ja tropdem zu seinem Generallieutenant außersehen; und so strupelloß er andrer= seits mit Arnim, dem "Schelmen" verhandeln konnte, jo unbebenklich war es ihm, jest wieder auf's unmittelbarfte mit bem geschmähten Grafen anzubinden. Nur, daß auch dies nun "avart" geschah, daß keiner sich mit dem Andern bei ihm begegnete. Arnim war gerade auf der Reise zu den beiden evangelischen Kurfürsten und in Berathungen mit ihnen begriffen; Thurn wußte also das Terrain gesäubert, als er seines Bodagras ungeachtet nach dem schlesischen Hauptquartier des von dem gleichen Leiden vielgeplagten, zum Theil ja auch deshalb im Kelde so wenig thätigen Generalissimus aufbrach — und er selbst wurde,

<sup>1)</sup> Hildebrand S. 29. Alles das beweist zugleich, daß jene, Bubna gegenüber angeblich vorausgegangene, angeblich so energische Zurückweisung der böhmischen Krone durch Wallenstein auf Trenstierna zum wenigsten gar feinen Eindruck gemacht hatte. Die betressende Annahme schwebt danach aber erst recht in der Luft. Bei alledem — behauptet gleichwohl Prut a. a. C. S. 366 unter ausdrücklicher Beziehung auf des Reichskanzlers Antwort — sei von einem Berrath Wallenstein's mit keinem Wort die Rede. "Es sind immer nur die böhmischen Emigranten, die von einem baldigen Absallenstein's vom Kaiser träumen", keineswegs die Schweden! Bgl. S. 365, wo Prut ein direktes Urtheil des schwedischen Agenten Nicolai (s. Hildebrand S. 20) den Emigranten zuschiebt.

<sup>2)</sup> Bgl. Irmer 2, 203.

<sup>\*)</sup> Hildebrand E. 33.

<sup>4)</sup> S. oben S. 252.

ichreibt er, darüber gesund. Bon Ballenstein mit gang besonderen Chren aufgenommen, fand er sich ungemein geschmeichelt. Bas aber mochte der nun wieder ihm zu sagen haben? Sicherlich ist es für ben General ein äußerer Grund zu ber Ginladung gewesen, ihn nicht allzu mißmuthig über seine gleichzeitigen geheimen Beziehungen zu Kursachsen werden zu laffen. Und Thurn rühmte alsbald, eine "schöne Konversation" mit ihm gehabt zu haben, die hoffentlich zur Ehre des göttlichen Namens, zum Nuten der löblichen Krone Schweden und des ganzen evangelischen Wesens dienen werde. Doch leider erfahren wir nichts Näheres, höchstens das noch von dem Grafen, daß es unverändert bei dem bleiben follte, was Wallenstein vorher zu Gitschin an Bubna erklärt habe1). Zurückgenommen hat jener somit jedenfalls auch nichts von seinen scharfen Angriffen auf den Rurfürsten von Sachsen. Thurn höhnte nach der Rückfehr von Wallenstein über Arnim, wie wenn er ihn nicht weiter zu fürchten brauchte; ja, eine Wirfung von Arnim's letter Bufammentunft mit bem faiserlichen General scheint ihm sogar jehr recht gewesen zu sein -- die Wirkung nämlich, daß Arnim von neuem für einen Schelm ausgeschrieen werden konnte und dadurch sich jelber veinlich berührt fühlte. Offenbar nur ironisch ist es gemeint, wenn Thurn unter Erwähnung biefes Umftandes an Drenftierna ichrieb, er werde Arnim "aut machen?)." — Der sächsische Generallieutenant mar aber damals voller Arawohn, daß der böhmische Emigrantenführer zu seinem und seines Kurfürsten Schaben gegen ihn intriquire3).

Bei der sanguinischen Natur des Grafen sahen freilich auch die Schweden seine Sonderkonserenz mit dem schlauen Friedländer keineswegs gern. Sie meinten, daß hinter den allzu großen Liebkosungen des Letzteren ein Betrug verborgen sein

<sup>1)</sup> hildebrand S. 33, Irmer 2, 214.

<sup>\*) &</sup>quot;Ich habe es mit (Belächter lassen sein", fährt er unmittelbar fort und schließt mit einer Bemerkung, die für ihn selbst die entgegengeseste Virkung von seiner eigenen Unterredung mit Wallenstein annimmt: "Zu Wien aber werde ich den geringsten Lob und Vertrauen haben." Hildebrand a. a. D.

<sup>5)</sup> Geadele S. 174. 176.

möchte, daß er ihn an der Nase herumführen, ihn hinhalten und nachher mit verstärfter Macht überrumpeln wolle'). Sie argwöhnten vielleicht auch im stillen, daß er den Versuch, die Böhmen von ihnen selber zu trennen, diesem heißblütigen Manne gegenüber wiederholen und ihn umgarnen, ihn, mit äußeren Ehren und Versprechungen überhäuft, an sich fesseln werde. Indes kehrte Thurn schnell nach Liegnit zurud, wie es scheint, um sich zunächst mit seinem Landsmann Bubna insbesondere zu treffen. So geschah es nun; und als Bubna bann zu Wallenstein weiter eilte, wartete Thurn nur die Auslassung desjelben auf die Botschaft, auf Drenftierna's großartige Propositionen ab, um fich fofort noch einmal bem feindlichen Sauptquartier als Diplomat, als Unterhandler aus freien Studen zu nabern. Diese Propositionen waren ein Echo seines eigenen, längst gehegten innigsten Buniches; wie hatte er da von den Schweden abtrünnig werben follen?

An Oxenstierna meldete er wenig später, daß Friedland die eben erwähnten Propositionen mit großem Interesse von Bubna entgegengenommen, sie höchlich gerühmt und gesagt habe, kein näherer, besserer und sicherer Weg könne gefunden und erdacht werden, als er, der schwedische Kanzler, vorgeschlagen. Auch die seiner Person erwiesene Zuneigung habe er gerühmt und sich dafür verbindlich bedankt, dennoch aber "sich nicht bequemen wollen"2). In Wahrheit, der Herzog-General wollte von der böhmischen Krone nichts wissen. Nach Rasin, der selber wiederum zugegen gewesen zu sein behauptet, soll er hinhaltend geäußert haben: die Zeit sei noch nicht da; wenn es so weit sein werde, wolle er "Alles thun3)". Offenbar beobachtete er damals dem

<sup>1)</sup> Hildebrand S. 39, Irmer 2, 214. 225. 231.

<sup>2)</sup> Hildebrand S. 35. 44.

<sup>3)</sup> Gaedeke S. 324. — Nach einem, leider nicht namhaft gemachten "böhmischen Korrespondenten" Nicolai's — Breslau, 5. Juli n. St. 1633 — hätte Wallenstein dem bei ihm wieder eingetroffenen Bubna gegenüber "bald dies bald jenes unmöglichs vorgeschlagen, zulett auf des Herrn General Arnim's Ankunft sich zu resolviren aufgeschoben". Authentisch ist dies allerzdings nicht, wie denn auch die Angaben des "Korrespondenten", Wallenstein's

schwedischen Ansinnen gegenüber ein ähnliches Verfahren, als gegen die gleichzeitigen und gleichartigen Zumuthungen von französischer Seite, die auf Kinsty's Betreiben mit der Sanktion König Ludwig's XIII. durch Kcuquières an ihn gerichtet wurden 1). Er enthielt sich jeder bestimmten Antwort auf die eine wie auf die andere Aufforderung, sich zum König von Böhmen zu machen. Ohne direfte Ablehnung bereitete er doch auch so den Optimisten, die in ber letten Zeit mehr als je auf seinen Verrath am Raiser gerechnet hatten, eine bittere Enttäuschung. Und am meisten empfand Graf Thurn sein passives unklares Verhalten, nachdem er in ber Nähe des Hauptquartiers, in Striegau, schnell noch eine Zusammenkunft mit Bubna und Trzka der nämlichen Angelegenheit halber gehabt zu haben scheint2). Wallenstein felber hatte Trzka ihm oder wenigstens seinem Gehilsen Bubna dorthin nochmals entgegengesandt, ihn damit noch immer hoffen laffen; und Thurn schreibt sich jogar das Berdienst zu, diesen Trata nunmehr so weit gebracht zu haben, daß derselbe das Urtheil abgegeben, der Generalissimus könne nicht mehr umbin, seinem sowie Oxenstierna's Begehren zu entsprechen — mit anderen Worten: die Krone anzunehmen. Auch habe Trzka zugefagt, bei jenem fleißig zu vermitteln und zu befördern, was er für ieine Berson vermöge. Nichtsbestoweniger blieb Ballenstein's Nachgiebigkeit aus - und Thurn zeigte sich gegen Ende Juni

demnächst solgende Forderungen an Arnim betreffend, noch hinausgehen über das, was von Seite des Letteren beshalb berichtet wird, und sich jeder Konstrolle entziehen. Indes kam auch dieser Korrespondent schnell zu der Überzeugung, daß Wallenstein's ganzes Vorgehen nur darauf "angesehen gewesen, daß man unsere Armeen von einander trennen und also eine nach der anderen ruiniren möchte". Hallwich, H. M. Thurn als Zeuge im Prozes Wallenstein, Beilage 3 S. 32 (vgl. Hildebrand S. 43. 44).

<sup>1)</sup> S. namentlich Ranke S. 305 f.

<sup>\*)</sup> Nicolai schrieb unterm 19./29. Juli geradezu an Dzenstierna: Wallenstein habe nicht allein Thurn betrogen, sondern ebenso seine eigenen Leute, welche täglich mit ihm umgingen, die ganz und gar der Hoffnung gewesen seien, er werde den Borschlag betresse der böhmischen Krone nicht ausschlagen (Hilbebrand S. 43/4). Zu Thurn's "Lamentationen über Wallenstein" s. Nicolai bei Irmer 2, 249/50.

zu Licgnit sehr verstimmt. Es würde, meinte er, ein plumpes Hineinplaten und unverantwortlich gegen Gott, gegen den schwedischen Kanzler, das Kömische Reich und andere Königereiche und Länder sein, wollte man sich mit dem Herzog von Friedland "ohne ein sicheres Vernehmen (!)" verbinden. In mysteriösen Ausdrücken ließ er gleichzeitig aber empfindliche Bemerkungen über den sächsischen Staatsmann und Heeressührer sallen, die, wenn er ihn auch mehr denn früher den selbstsüchtigen Plänen Wallenstein's geneigt glaubte, ihm den Vorwurf des Intriguirens zurückgaben und auf nichts weniger als ein Zusammengehen der böhmischeschwedischen mit der kursächsischen Kriegspartei hindeuteten<sup>3</sup>).

Trop Thurn bleibt es bennoch ganz fraglich, wie sich Arnim bamals zu bem Bebanken einer Erhebung Ballenftein's zum Rönig von Böhmen gestellt haben murde. Gewiß ift, daß er von den beiden Rurfürften eine für den Herzog unbefriedigende Antwort auf jene vorhergegangenen Antrage zurückbrachte, als er nach all diesen Borgangen endlich am letten Juni n. St. im feindlichen Hauptquartier zu Beibersborf auf's neue eintraf — einen ausweichenden, an sich nichtssagenden Bescheid Johann Georg's, dessen Pointe indes die Ablehnung von näheren Separatverhandlungen mit Wallenstein mar, und einen zwar scheinbar auf die Antrage mehr eingehenden von Seite des Brandenburgers Georg Wilhelm, der aber doch die Theilnahme Schwedens und anderer evangelischer Mitstände an den Berhandlungen ausbrücklich zur Bedingung machte. stein hörte Arnim an und versuchte dann noch einmal, auf seinen "vorigen Propos" zurückzukommen, indem er ihm betheuerte, daß er nichts anderes als Frieden und Ruhe im heiligen römischen Reiche wieder aufzurichten suche. Er sprach sogar

<sup>1) &</sup>quot;Generallieutenant Arnim ist überaus wohl inclinirt gegen der hochsbewußten Person... Die fünstlichen Zimmerleute verhauen sich gleichwohl [bei?] Zeiten" u. s. w. Thurn an Oxenstierna aus Liegnitz vom 25. Juni. n. St. Hildebrand S. 35 über die Striegauer Zusammenkunft s. ebendaselbst und S. 36 den — freilich anonymen — Bericht aus Liegnitz vom nämlichen Datum. Bgl. auch Rašin bei Gaedete S. 324.

davon, den eben ablaufenden Stillstand noch ferner verlängern zu wollen, und schickte, da die Berhandlungen an diesem Tage resultatlos verliefen, am folgenden oder nächstfolgenden Ilow und Trzka zur Fortsetzung derselben nach Strehlen — allein mit welcher neuen Bedingung! Als Preis der "prorogirten" und bei dem Zustande der sächsischen Armee wohl noch ferner erwünschten Waffenruhe sollte der sächfische Generallieutenant alle auf dem linken Ufer der Oder offupirten Bläte dem faiferlichen General zu seinem Quartier einräumen und auf das rechte Ufer sich zurückziehen 1). Alls "folche seltsame Anmuthung" abgeschlagen wurde, verlangte der Lettere zum wenigsten die Überlaffung der beiden Fürstenthümer Schweidnit und Jauer. Es war auch das unmöglich; es war eine Beleidigung der fächsischen Ehre, es wurde Arnim in der That jum Berrather gestempelt und jeinem Kurfürsten, wie er biejem schrieb, "Spott und Sohn über den Hals gezogen haben"2).

Der Friedländer hatte mit seiner Zwickmühlen Politik fein Glück. Nachdem sie in Bezug auf die böhmischen Emigranten gescheitert war, wähnte er, den Sachsen auf friedlichem Wege ihre besten Stellungen in Schlesien entziehen zu können, wodurch er freilich im Fall des Gelingens Herr des Landes und nach allen Richtungen hin surchtbar geworden wäre. Und wie, wenn er dann noch einmal sich gut kaiserlich gezeigt, alle geheimen Beziehungen mit den Feinden abgebrochen hätte? Noch

<sup>\*)</sup> Über die beiden furfürstlichen Bescheibe s. Gaedete S. 191, dazu R. Archiv f. sächs. Gesch. 7, 290 (Nr. 7), auch Irmer 2, LII; ferner besonders Irmer 2, 246. Über Wallenstein's Schlußverhandlungen mit Arnim s. Gaedete S. 173. 178. 181. "Eu. Churf. Durchl. Nupen und Bestes" — schreibt Arnim hier — "war es nicht, daß ich zu dero Despect mit den Fürstenthümern Jawer undt Schweiniß den Stillstandt erkaussen sollte." Er war überzeugt, daß er einen Besehl seines kursürstlichen Herrn auf Wallenstein's Forderung deshalb auch nicht erst abzuwarten brauchte, obwohl er stets von neuem ihm vorshalten mußte, daß der Zustand der Armee "nichts anders als lauter Armuth".



<sup>1) &</sup>quot;... der Quartier wegen sich zu vergleichen, damit behde exercitus zue leben hetten". Questenberg an den Kaiser, vor Schweidnit den 4. Juli n. St. 1633. Hallwich, Wallenstein's Ende 2, 287.

frand in neimam iminim nuen und dem Raifer in der Mitte, indem ir ille Theile ben unander zu trennen bemüht mar. Wie wer vurde um jun jud ein großer diplomatischer Erfolg ger Geroinand genung beiffen aulem Anschein nach schwankenbe Bunft and Bnade im collia mieder genichert baben! Roch mar or in infliffentitm barauf bebaint, an feiner Treue menigftens ben Barier umt imerfein ju laffen. Diefen Strehlener Still-Stand, den in - freilim in grellem Gegensan zu feinen ursprunglimen Groffnungen in Urnim — fogar noch dem Kurfürsten con Bniern offineil ais jum Beiten der fatholischen Machte 2008 Reimes gefrimmt, jur Ungeige gebracht hatte, suchte er vor Dem Raifer namenritm zu rechtferrigen 1. Und dabin gehört 35 denn auch wenn er Terdinand gegenüber feine Absicht, bas Jahr 1815 jum Normaganr zu machen, welche er Arnim bestätigt batte, aleimiertig mit vollem Rachorud leugnen ließ, jo dag er von Wien aus burd ben Gariten Gagenberg bas Beugnis ausgestellt erhielt, er have damit große Sansfaftion gegeben?). Wer durite im Ernit imm trauen, und wer fagen, daß er, mas er gu wollen ichien, auch wirklich wollte? Niemandem treu, juchte er Geben zu tauschen und zu überliften. Aber Arnim stellte ihm feinen Mann.

Wohl hoffte der Generaliffinus, als auf die Zurückweisung seiner Forderungen am 2. Juli n. St. "der Stillstand von beiden Theilen aufgehoben" wurde 3, und er selbst noch in der solgenden Nacht auf das unserne Schweidnit losrückte, dem Feinde diesen wichtigen Posten durch Übersall entreißen zu können. In Verbindung mit der Standhaftigkeit der Besatung

<sup>1</sup> Hallwich, Ballenftein's Ende 1, 426. — Aretin, Ballenftein Urf. 3. 69.

<sup>2</sup> Hallwich 1, 401 — wo das dagegen angeführte Zeugnis des kaiserstichen Sberften St. Julian für die Richtigkeit der Aussassiung Arnim's sehr belangreich erscheint —, S. 405.

<sup>\*,</sup> So nach Arnim bei Gaedete S. 173, während allerdings Wallenstein dem Kaiser gegenüber behauptete, daß von seiner Seite, "alß man sich wegen der Quartier nicht vergleichen können, dem Gegentheil aller sernerer Anstand abgeschlagen . . . worden." Hallwich 1, 426, vgl. auch Questenberg 2, 287.

rettete ihn aber die Wachsamkeit und der Gifer des sächsischen Oberfeldherrn. Und Graf Thurn rühmte in überschwänglichen Worten die erstere, während er doch auch dem letzteren mit einem Mal ein Lob zollte, das noch kurz zuvor in seinem Munde unerhört gewesen wäre; entruftet außerte er sich bagegen über Ballenstein's Perfidie. Die nähere Erklärung jenes Lobes liegt jedoch in der Thatsache, daß Arnim, dem gegebenen Veriprechen getreu, mit Rücksicht auf das öffentliche Wohl, auf die bedrohten allgemeinen Interessen und somit zweifellos in völliger Erkenntnis der aus der Trennungsvolitik des Friedlanders entfpringenden Gefahren seinen andauernden Mißmuth und Argwohn gegen den böhmischen Magnaten immerhin so weit überwunden hatte, daß er ihm als schwedischem Oberbesehlshaber alsbald nach seiner Rücksehr von den protestantischen Kurfürsten aus freien Stücken einen großen Schritt entgegengekommen war. Mit Thurn joll er sich noch vor seinem damaligen Besuch bei Ballenstein "von Allem unterredet" haben. Gewiß ist, daß er sodann, auf die seindlichen Forderungen, mit ihm durchaus gemeinsam handelte, ihm nicht bloß seine militärischen Entschlüsse in Form eines Vorschlags mittheilte, sondern ihn auch an der Ausführung derselben wie einen Gleichberechtigten theilnehmen ließ. Wir haben - schrieb Thurn dem Reichstanzler mit Benugthuung — diese beiden Kürstenthümer Schweidnit und Jauer dem kaiferlichen Generalissimus einzuräumen abgeschlagen; wir sind, da er sie mit Gewalt zu nehmen beabsichtigte, "solches zu wehren resolviret gewesen". Alle ehrlichen Berzen — erklärte er rüchaltlos — seien dem sächsischen Generallieutenant beigefallen, welcher die Nothwendigfeit, der Stadt Schweidnit zu suffurriren, "schön und ansehnlich" auseinandergesett habe. Und wie glänzend jei nun dieser Suffurs Dank den vereinigten Anstrengungen der drei Armeen — d. h. der schwedischen, der kurbrandenburgischen und der kursächsischen — gelungen, während die in der hochbeängstigten Stadt sich gehalten hätten wie die alten Römer! "Ihr Rame wird in den Chroniken unsterblich sein"1).

<sup>1)</sup> Frmer 2, 253 f.; Hallwich, H. M. Thurn als Zeuge S. 32 f.; Gaedeke S. 173. 178/9.

Reine Frage, Wallenstein hatte ein militärisches und politi= iches Riasto zugleich erlitten. Noch furz vor der Entsetung von Schweidnig versicherte er dem Raiser siegesgewiß, daß er "nunmehr mit den Waffen fortzugehen beschlossen", nachdem der Stillstand an der Verweigerung der Quartiere und damit denn auch die Verhandlung gescheitert sei, die er — noch nachträglich gebrauchte er hier jenen Ausdruck - "mit bemeltem von Arnim jo viel immer möglich a parte tractiret"1). Und jo bezeichnete er treffend eine seiner politischen Hauptbestrebungen, wenngleich er seinen kaiserlichen Herrn bes Weiteren ebenso im Unklaren ließ, als er ihm seine bedenklichen Sonderkonferenzen mit Bubna und mit Thurn überhaupt verschwieg. Auf die Kunde aber von der neuen Wendung der Dinge faßte der scharfblickende schwedische Resident Nicolai in Dresden, indem ihm jett die Gefährlichkeit der Friedländischen Bolitik nach der ihm empfindlichsten von beiden Seiten. d. h. für die protestantischen Kriegsmächte, grell vor die Augen trat, sein Urtheil in ben Worten zusammen: "Es ist nun binlänglich offenbar geworden, daß Wallenstein durch die betrügerischen Traftate nichts anderes gesucht hat, als die Armeen in Schlesien zu separiren, um besto leichter darauf eine nach der andern zu ruiniren". Er machte damit die Aberzeugung seines bohmijd)= schlesischen Korrespondenten zu seiner eigenen, und gewiß nicht mit Unrecht2).

Nach alledem kann ich Gaedeke auch nicht beipflichten, wenn er die Äußerungen, die der Herzog-General an Bubna gerichtet hatte, seinen Auslassungen dem sächsischen Staatsmann und Feldherrn gegenüber in der Hauptsache ganz ähnlich findet. Und noch weniger vermag ich hier mit Irmer übereinzustimmen, wenn dieser, ein Resumé aus Wallenstein's bisherigen Verhand-lungen ziehend, ihm die Absicht zuschreibt, zunächst unter allen Umständen eine Einigung der schwedisch-deutschen Armee, wobei die verschiedenen evangelischen Armeen in Schlesien als eine

<sup>1)</sup> Hallwich, Wallenstein's Ende 1, 426.

<sup>2)</sup> Jrmer 2, 259 (Hildebrand S. 44); vgl. Hallwich, H. M. Thurn S. 32 (f. oben S. 421 Anm. 2).

gebacht sind, mit der kaiserlichen zu bewirken.). Aber freilich, was damals nicht geschehen ist, geschah später: bei dem Wechsel der Verhältnisse, unter den fortlausenden Verwickelungen konnte es in der That auch dazu kommen, daß jener allen Ernstes Miene machte, die Sachsen und die Schweden im Reiche unter seiner Führung zu dem nämlichen Zweck zu vereinigen — und zwar zu keinem geringeren Zweck, als zum Angriff auf die Verbündeten seines Kaisers und auf diesen selbst.

<sup>1)</sup> Gaebeke S. 59, Frmer 2, L; wgl. S. LV Anm. 3; dazu Lenz a. a. D. S. 387 Anm., 397. 401. 478 (s. dagegen auch für die spätere Zeit den gerechten, mit Nicolai's Befürchtung übereinstimmenden Argwohn Kurbrandenburgs bei Hallwich 2, 359).

# Eine Episode aus der Geschichte der preußisch=russischen Heiratsplane.

Von

#### Theodor Schiemann.

Die engen verwandschaftlichen Bande, welche das Saus Rettler in Rurland mit den brandenburgischen Sohenzollern verfnüpften, ließen ichon den Großen Kurfürsten den Bedanken einer fünftigen Erwerbung Aurlands scharf ins Auge fassen. Hoffnungen, welche er an die Vermählung des Prinzen Ludwig mit Louise Charlotte Radziwil knüpfte, standen mit diesen Blanen in Zusammenhang; sein Tod hat auch ihre Berwirklichung geschädigt, und seither bat, ohne daß der Blan je völlig aufgegeben worden ware, ein ungunftiges Berhangnis sich ihm ftets aufs neue entgegengestemmt. Es ist bekannt, wie unter bem Drucke der Stürme des nordischen Rrieges das an Polen gebundene Herzogthum zusammenbrach. Die Herzogin-Wittwe, Elisabeth Sophie: eine Tochter des Großen Kurfürsten, mußte im Berbst 1701 mit ihren Kindern flüchtig das Land verlaffen, der junge, damals neunjährige Herzog Friedrich Wilhelm von Kurland aber fand erst in Berlin, dann in Baireuth eine Zuflucht. Ronig Friedrich I. von Breußen, der lebhaften Antheil an dem Schickfal jeines Neffen nahm, hat nach längeren Verhandlungen, auf welche wir nicht näher eingehen, am 20. Oftober 1709 mit bem Baren Beter dem Großen die fünftige Vermählung Friedrich Wilhelm's mit Anna Iwanowna, der Nichte Peters, vereinbart: ein verhängnisvoller Schritt, auf welchen die schließliche Einverleibung Aurlands
in das Zarenreich im letten Grunde zurückzuführen ist. Die Vermählung wurde thatsächlich vollzogen, aber der junge Herzog
starb wenige Tage nach der Hochzeit an den Folgen der Orgien,
in welche die Feste Peters des Großen auszuarten pflegten. Die
junge Herzogin-Wittwe nahm den ihr in den Chepakten gesicherten
Sit in Kurland ein, und fortan bot sich der russischen Politik
stets die Handhabe, die Dinge in Kurland so in der Schwebe
zu erhalten, daß der durch seine geographische Lage hochbedeutsame kleine Staat, von den Winken und Geboten des Petersburger
Hosses in Abhängigkeit blieb.

Die Geschicklichkeit und Doppelzüngigkeit, mit denen hier operirt worden ist, um schließlich die reise Frucht Rußland in den Schoß sallen zu lassen, zeigen die russische Politik im glänzendsten Lichte, und namentlich fällt bei genauerem Studium der Akten auf, wie klug man es verstand, alle Bemühungen zu schanden zu machen, durch welche Brandenburg-Preußen den in Kurland verlorenen Boden wieder zu gewinnen trachtete.

Friedrich Wilhelm I. hat den furländischen Angelegenheiten auch vor dem polnischen Erbfolgefriege, der ihm zum letten Mal Belegenheit bot, das Herzogthum zu erwerben, feine volle Aufmerkfamkeit zugewandt. Als im Sahre 1717 die Befahr vorlag, daß dem Kurprinzen von Sachsen die Nachfolge im Königreich Bolen und dem Bringen von Sadgen-Beigenfels durch Bermählung mit der Herzogin-Wittme Unna die furländische Erbichaft zufallen könne, beauftragte der König seinen Gesandten in Betersburg, Marbefeld1), wenn res noch integra sei, dem Zaren par manière de discours anzuführen, "daß in dem Sause Brandenburg auch noch annoch einige unverheirathete Prinzen vorhanden jeien", und ob der Bar nicht inclinirte, dieselben in diesem Falle dem Prinzen von Weißenfels vorzuziehen. Je mehr die polnischen Absichten an Boden zu gewinnen schienen, desto dringlicher wurde König Friedrich Wilhelm. Am 4. Dezember erhielt Mardefeld den direften Auftrag, dem Baren und seinen Ministern

<sup>1)</sup> Geh. St.-A. Rep. 9. 7 t. 5. Instruction vom 2. November 1717.

vorzustellen, daß eine Heirat so wenig von des Zaren als des Königs Convenienz sein werde, sonderlich bei den schädlichen Absichten, die der königlich polnische Hof in Polen hege.). "Wir ersuchen also den Zaren, er wolle die Gedanken von der Versmählung gedachter Herzogin an den Weißenselssichen Prinzen fahren lassen." Der König verweist dabei nochmals darauf, daß sich für die Herzogin ein Gemahl unter den brandenburgischen Prinzen werde finden lassen, und betont nachdrücklich die gar considerablen Prätensionen, die sein Haus an Kurland habe.

Wirklich gelang es auch, die Weißenfels'iche Beirat zu nichte zu machen, und als in dem Markgrafen Karl von Schwedt preußischerseits ein Bewerber um die Sand der Herzogin Anna aufgestellt murde, gab sich der russische Hof den Anschein, als wolle er diesen Prinzen wirklich auf den furlandischen Berzogsstuhl befördern. Die Angelegenheit war aber, um die sächsischen Unschläge zu brechen, mit solcher Gile betrieben worden, daß, als im Jahre 1718 ein Traftat über die Vermählung des Markgrafen mit der Herzogin zwischen Mardefeld und dem ruffischen Rangler Schapirow vereinbart wurde, im wesentlichen nicht mehr erreicht war, als eine principielle Zusicherung, daß die Herzogin keinen andern als den Markgrafen von Schwedt heiraten jolle. Die Formulirung der Chepakten aber und die große Jugend des erst dreizehnjährigen Prinzen (geb. 3. Juni 1705 als Sohn des Markgrafen Albrecht Friedrich und Maria Dorotheens, einer Tochter bes Berzogs Friedrich Casimir von Kurland) bedingten die Nothwendiateit eines Aufschubs. Beter felbst hatte den Markgrafen Karl angenommen, fand aber durch feinen perfifchen Feldzug ben Bormand, die Sache, die ihm durchaus nicht dringend war, hinzuziehen. Als man darauf preußischerseits zu Anfang des Jahres 1723 mit dem Projekt zu einem völligen Traktat der Bermählung jowohl, wie der Succession hervortrat2), wußte man sich russischer-

<sup>1) 1. 1. 22.</sup> November 1717 Relation Kunheim's; 4. Dezember Restript an Mardeseld; 25. Dezember Restript an denselben. Relation Mardeseld's vom 26. Dezember 1717.

<sup>2)</sup> Bon Mardefeld eingefandt 25. Dezember 1722, vom Könige approbirt 23. Januar 1723. P. S.

jeits dadurch einen neuen Aufschub zu verschaffen, daß man ohne Berücksichtiqung des preußischen Entwurfs und ohne Mardefeld dabei zu Rathe zu ziehen, den ursprünglich für die Bermählung Anna's mit dem Bergoge von Beigenfels aufgesetzten Chetraktat einfach auf die Berson des Markgrafen Rarl umschrieb. Mardefeld bemerkt dazu, es sei ersichtlich, daß der Bar die kurländische Succession eine Zeit lang an den Ragel hängen wolle. Der Traktat reime sich weber auf Zeit noch auf Umstände, man wolle Zeit gewinnen und nicht zur Sache ichreiten.

Alls nun der Betersburger Vertrag vom 12. September 1723 ben persischen Krieg in unerwartet günftiger Beise für Rugland zum Abschluß führte, war dem garen der Vorwand zu weiterem Aufschub genommen. König Friedrich Wilhelm drängte auf eine Entscheidung. Er wußte durch einen aufgefangenen Bericht des polnischen Residenten in Betersburg, daß der Bar August dem Starfen habe erklären laffen, qu'il était de l'intérêt de S. Majesté Zarienne que le Duché de Courlande restât dans l'état ou il est, et sous la domination de la République. Er habe schon längst gemerkt, schreibt daber Friedrich Wilhelm seinem Gesandten, daß das ruffische Ministerium ihn in der furländischen Affaire hinter das Licht führen wolle, und daß alle Complaifancen, die man in anderen Dingen für ihn habe, bloß dahin angesehen scien, ihn besto sicherer zu betrügen.

Nichtsdestoweniger ließ er auf Mardefeld's Rath ein Vortrait des jungen Markgrafen malen — es fiel so unvortheilhaft aus, daß Marbefeld später bringend um ein zweites, besseres Bild bat — und bevollmächtigte seinen Gesandten, dem Grafen Oftermann 10000 Rubel zu versprechen, wenn er mache, daß Pring Rarl nebst der verwittweten Herzogin zur Gemahlin, auch die Bergogthümer Kurland und Semgallen wirklich befäme. Im Mai 1724 billigt er einen neuen, von Mardefeld eingefandten Konventionsentwurf, und da Mardefeld die Zusage erhalten hatte, daß die kurländische Frage auf einer Ministerkonferenz in seiner Gegenwart berathen werben jollte, hoffte er, endlich am Riele zu sein.



Die Hoffnung mar wie bisher immer eine trügliche1). Man wiederholte das alte Lied, war in der Konferenz nur auf Trainiren bedacht und zog den Marbefeld'ichen Entwurf nicht einmal zur Erwägung, ba, wie man bem Gefandten vorhielt, der Ausgang des polnischen Reichstages vorher abzuwarten sei. Auch eine Konferenz mit Jagufinsty führte nicht weiter. Wohl aber glaubte Mardefeld zu bemerken, daß die Herzogin Anna felbst, die damals gerade in Betersburg anwesend war, keine Lust zu dieser Heirat habe. Die Vermählung mit einem so jungen Bringen ichien ihr wenig verlockend; fie jprach trot ihres langen Alufenthaltes in Kurland fein Wort deutsch und war endlich wegen ihrer allbekannten Beziehungen zu Ernst Johann Biron überhaupt nicht geneigt, zu heiraten. Unter diesen Umftänden faßte Mardefeld ben Bedanken, von der Herzogin Anna, von der eine Bofterität außerdem nicht zu erwarten wäre, gang abzuschen, und darauf hinzuarbeiten, daß Elisabeth, die zweite Tochter Beter's des Großen, an Stelle der Bergogin zur Gemahlin für den Markgrafen Rarl außersehen werde. Er hat seinen Plan dem Könige mit aller Eindringlichkeit schmackhaft zu machen gesucht2). Erstlich stehe fest, daß der Bar seine Prinzessinnen teinem Mostowiter geben werde, "als welche er vor seine Stlaven halt". Zweitens weiß man niemanden, den der Bar besser zur regierenden Bergogin von Rurland placiren fonne, und bei der Unsicherheit der russischen Berhältniffe werde die Zarin sicher dafür sein, um im Kalle der Noth ein Ainl in der Nähe zu haben: eine Erwägung, die bei der bereits gesicherten Bermählung der Bringessin Unna Betrowna mit Karl Friedrich von Holftein jehr wesentlich mitgespielt habe. Drittens sei die Zarin darauf bedacht, ihre Tochter an äußerlich ichone und wohlgezogene Prinzen zu vermählen, und endlich die Prinzeffin bereits vollkommen erwachjen. Es fei aber unbedingt nöthig, daß der Markgraf persönlich nach Petersburg komme, um die Gunft der Pringessin, des Baren und der Barin zu gewinnen, lettere jei außerdem durch einen sehr verdeckten Weg, ber nicht

<sup>1)</sup> Bgl. Relation Mardefeld's vom 25. Juli 1724.

<sup>2)</sup> Bgl. Relation Mardejeld's vom 19. August 1724.

aur Renntnis der Minister gelange, über ihre Stimmung gu sondiren, und ihrem Günftling, dem Kammerherrn Mons, ein arokes Geschenk zu versprechen.

Marbefeld's Vorschlag machte auf König Friedrich Wilhelm einen großen Gindruck. Er forberte ein Sentiment von Ilgen ein, und dieser stellte sich gang auf Marbefeld's Seite1). Da ber Rönig, so führte Ilgen aus, es angemessen gefunden habe, durch eine Beirat mit einer garifchen Pringeffin bas Bergogthum Rurland an sein Saus zu bringen, muffe er nach Pflicht und Gemissen bekennen, daß die Bermählung des Markgrafen Karl mit der Bringeffin Elijabeth ber beste Weg bagu fein werbe. Bur Bermählung der Herzogin Anna habe der Bar offenbar feine Luft. Das werbe ihn auf ben Gebanken bringen, das Land lieber für sich selbst zu behalten, mas jett, nachdem er seinen Frieden mit Türken und Persern gemacht, nicht schwer fallen könne. Sei aber erft Kurland zum ruffischen Reich gezogen, so muffe bas wegen ber nahen Nachbarschaft mit Preußen, wenn auch nicht unter dem jetigen ruffischen Kaiser, so doch einst unter seinen Nachfolgern, verdrießliche Folgen haben. "Wenn es aber babin zu bringen mare, daß der Bar seine Tochter an Bring Carlen gebe, und ihm dabei die Succession von Kurland verspräche, so schiene die Acquisition von Kurland vor E. R. M. königliches Haus jetiger Zeit moralement immanquable zu sein " Ilgen empfiehlt außerdem die Vorschläge Mardefeld's und rath, ihn zu beauftragen, noch ehe der Bring die Reise nach Petersburg antrete, die Barin zu sondiren.

Der König schrieb zu diesem Sentiment an den Rand: "gutt, sprechen sie mit dem Margrafen Albert!" (Dem Bater bes Markgrafen Karl). Gin im Sinne des Ilgen'schen Sentiments abgefaßtes Reffript ift dann am 7. Oftober von Berlin nach Betersburg abgefertigt worden. Bald nach dem Gintreffen dieses Reffripts in Betersburg fanden dort jedoch Ereignisse statt, welche nicht ohne Einwirkung auf die preußischen Beiratspläne blieben. Am 14. November erfolgte die Verhaftung des Kangleicheis und Bunft-



<sup>1)</sup> Sentiment an S. K. M. vom 7. September 1724. historiiche Beltschrift R. g. Bb. XXXII.

lings der Kaiserin Mons, der, wie wir wissen, an der Durchführung dieser Plane mitwirken sollte; am 24. November / 5. Dezember wurde der Herzog von Holstein, nachdem er lange in Spannung erhalten worden war, endlich mit Anna, der ältesten Tochter Beter's, verlobt.

Trat infolge diefer Greignisse vorübergehend der Ginfluß Ratharina's zurud, so stieg bagegen ber bes Herzogs von Holstein und seines Vertrauten und geheimen Rathe v. Baffemit; fie find es benn auch, bic, nachdem die Berhandlungen eine Zeitlang gestockt hatten, die Angelegenheit wieder in Fluß bringen. Marde feld hatte die burch jene Verlobung des Herzogs bedingte Wendung in der Politik des Zaren aufmerkfam verfolgt und seinerseits auszunuten verftanden. Berade damals waren die erft nachträglich zur Kenntnis Breußens gelangten Berhandlungen wegen Bermählung der Bringessin Elisabeth mit dem Bergog von Chartres gescheitert, gleichzeitig aber war von Beter ber schon im Stodholmer Friedensinstrument vom Februar 1724 formulirte Plan aufgenommen worden, für die Interessen jeines zukunftigen Schwiegersohnes mit aller Energie einzutreten und fie, wenn nicht anders, mit den Waffen in der Hand, durchzuseten. Als daher auf Baffewigen's Anregung der Bergog von Solftein feiner Braut vorstellte, wie nothig es sei, bei Zeiten an ihrer Schwester Verforgung zu denken, und auf diesem Wege der preußische Plan zur Renntnis Beters gelangte, ließ er durch feine Minister Mardejeld miffen, daß er nicht abgeneigt sei, seine Zustimmung zu dieser Berbindung zu ertheilen, wenn Preugen sich für ben Bergog von Holftein in der schleswigichen Angelegenheit engagiren wollte. Ja. in solchem Falle sei er auch bereit, Preugen zur Erwerbung von Stralfund und Rügen zu verhelfen.

Marbefeld bat um Instruktionen.

In einem vom 30. Januar 1725 batirten, ganz von Ilgen's Hand geschriebenen Restript wird ihm die Antwort ertheilt, keinerlei verpflichtende und bindende Zusagen in Bezug auf Schleswig zu geben, sondern sich auf ganz allgemein gehaltene Versicherungen zu beschränken. Es würde dem Könige lieb sein, wenn er etwas Recles und Vergnstgliches zu des Herzogs Inter-

effen beitragen fonne. Unmöglich aber konne Preußen durch einen Krieg mit Danemark, ohne ben Schleswig für ben Bergog nicht zu haben fei, sich die Teindschaft von Frankreich und England Bielmehr folle Marbefelb nach Möglichkeit babin wirfen, den Baren mit England zu verfohnen, und eine neue Allianz zwischen England, Frankreich und Rugland bergestalt sefundiren, daß man in England und Frankreich Grund habe, damit zufrieden zu fein. Gine bloge Beirat bes Pringen Rarl mit einer garischen Bringeffin sei "vor nichts zu achten", wenn nicht die Succession in Rurland mit dabei fei. Als bald barauf eine neue Relation Mardefeld's einlief, in welcher er die von Schweden vollzogene Ratififation des holfteinschen Berlöbniffes melbete und nachdrucklich barauf hinwies, daß des Bergogs Husfichten nach seinem Berlöbnis in Schweden sowohl wie in Rufland gewaltig gestiegen seien, erhielt er den, offenbar im Arger gcschriebenen Bescheid, "daß wir mit dem Bar und dem Bergoge und wider Dänemark, England und Frankreich uns in der ichleswigschen Sache zusammenthun und bafür Stralfund und Rügen erlangen: das ift ein gang übel digerirter Borschlag, in welchen wir nicht eintreten fonnen".

Man war in Berlin ärgerlich über die Zumuthung des Bergogs und meinte, er moge bedenten, daß die Blute feines Bludes auf bes Baren Leben rube. Was sich mit der Aufrechterhaltung guter Beziehungen zu England und Frankreich, die den Danen Schleswig garantirt hatten, vereinigen ließ, das wollte Friedrich Wilhelm dem Berzoge von Solftein gewähren, mehr aber nicht, und teinesmegs mar er gesonnen, umfonft die Sande zu ruhren. Beftand Beter auf seiner Forderung als Preis der Beirat — und bas war nicht unwahrscheinlich -, so stand es mit den Aussichten bes Markgrafen Rarl und mit der fünftigen Erwerbung Rurlands schlimm genug.

Da trat ein Ereignis ein, welches nochmals die ganze Sachlage völlig veränderte und vorübergebend die preußischen Ausfichten auf Rurland neu belebte.

Am 8. Februar 1725 starb Peter der Große, sein Reich in einer Verwirrung hinterlaffend, die schwer zu beschreiben ift.

Alles schien zusammenbrechen zu wollen, und im letten Grunde hat nur das Übermaß der allgemeinen Unsicherheit und das Gefühl von der völligen Unberechenbarkeit der nächsten Aukunft dahin geführt, daß schließlich alles beim Alten blieb. Dank der Energie Mentschikow's und der Geschicklichkeit Baffewigen's gelangte, ohne daß des jungen Zarewitsch Beter Alexejewitsch auch nur gedacht worden wäre, Katharina zur Regierung. Mardefeld, dem erst am 10. Februar der Tod des Kaisers und die Erhebung der Raiserin durch den Obristen Weljaminow und den Sekretär Rellermann notifizirt worden war, hat über die letten Tage des großen Baren und über ben Regierungsantritt seiner Gemahlin, einen interessanten Bericht nach Berlin geschickt, in dem er ausbrücklich darauf aufmerksam macht, daß der Ginfluß des Herzogs von Holstein durch die neue Lage nur gewonnen habe. Die Kaiserin habe ihn den russischen Großen als ihren eigenen Sohn refommandirt, und alle hatten dazugestimmt, daß die gute Intention, die der verstorbene Raifer mit seiner Person gehabt, auch ausgeführt werden mußte, b. h. es konnte nicht zweifelhaft fein, daß er die Prinzessin Anna thatsächlich heimführen werde. Gesandte hofft, daß nun auch die preußische Angelegenheit sich leicht zu Ende werde führen laffen.

Es ist bekannt, wie Friedrich Wilhelm den Tod des Zaren aufgesaßt hat. Unter den Bericht Ilgen's, der ihm davon Nachericht gab, schrieb er: "es tuet mir von herzen leid", und auf die Anfrage Mardeseld's, wie er es mit der Trauer halten solle, bemerkte er an den Rand: "soll so tief trauren, als wenn ich toht wehre". Als einige Wochen danach der preußische Gesandte aus London schrieb, dort habe der Tod des Zaren eine große Freude erweckt, insonderheit bei den Kausseuten, welche öffentlich die Gesundheit des todten Teusels tranken, schrieb er hinzu: "Die Schurken!" Erst im Lauf des 24. Februar tras Mardeseld's ausssührlicher Bericht ein, bald danach eine zweite Relation, in welcher er dem Könige darzulegen bemüht war, daß, wenn es gelinge, die Prinzessin Elisabeth für den Markgrasen zu gewinnen, Kurland ohne jeden Zweisel ihm ebenfalls zusallen werde. "Was die Heinzelst mit der zweiten zarischen Prinzessin Elisabeth betrifft,

da können E. R. M. versichert sein, daß sie des Markgrafen Rarl's Hoheit nimmer bekommen werden, wenn man nicht vorher feststellete, daß dieselbe regierende Bergogin von Rurland werden follte. Denn eine fo schöne und fluge Pringeffin, welche ber Raiserin Augapfel ist und nebst einer dote von 3 à 400000 Rubel ihrem Gemahl ein folides Etabliffement auch ohne Rurland zu= bringt, wird an feinen cadet gegeben werden, und wird ohnebem chalands genug finden. Wie viel höher ift fie jest zu consideriren, da fie en pas ift, bereinft Barin ju merben." Er meint, daß für den Prinzen Karl mehr Apparenz zu reuffiren sei als jemals, und rath bringend, ben Pringen ohne Beitverluft nach Betersburg zu fenden. Der Fürft Mentschikow, der jest alles thun könne, sei völlig diefer Meinung. Auch Friedrich Wilhelm war der Unficht, daß feine Zeit zu verlieren fei. Auf einem undatirten Blatt von feiner Sand, das offenbar vom 24. Februar 1725 stammt, findet fich die Bemerkung: "Bon Ilgen, wir müßten den Baschewitz und Hertzog von Holstein fut qui cut gewinnen, mit Beldt und wie man fann".

Bom 27. Februar datirt die neue Instruktion für Mardefeld, die im wesentlichen den Standpunkt festhielt, den das Ilgen'sche Reffript vom 30. Januar 1725 formulirt hatte. In Betersburg nahmen mittlerweile die Dinge immer mehr eine Wendung an, welche den brandenburgschen Planen gunftig war. Nicht nur ber Bergog von Solftein und feine Minifter waren am Belingen intereffirt, auch die Barin selbst mußte fich sagen, daß die brandenburgsche Heirat ihr nur nütlich sein könne. Katharina war gefliffentlich bemüht, burch Bundniffe ihre Stellung zu befestigen, und da sich herausstellte, daß man den jungen Großfürsten Beter Alexejewitsch wegen des großen Anhanges, der zu ihm ftand, nicht von aller Hoffnung auf dereinstige Succession ausschließen fonne, in teinem Falle aber bentbar schien, daß eine Tochter Katharina's nach beren Ableben "einige Competenz mit ihm wurde behaupten fonnen", lag die Folgerung nabe, daß die Barin ihre Töchter verheiraten mußte, um zu beweisen, daß ihr Chraeiz nicht weiter gehe, als sich felbst auf dem Thron zu behaupten. Endlich tam hinzu, daß die Herzogin Anna von Rurland



schwer daniederlag, daß man an ihrem Aufkommen verzweiselte, Katharina aber, auch abgesehen davon, keinerlei Reigung hatte, ihr besondere Gunst zu erweisen.

Noch bevor jedoch jene neuen Weisungen nach Petersburg gelangten, hatte Marbefeld auf eigene Band gehandelt. Auf feine Bitte hatte ber Herzog von Holstein "bas Gis gebrochen" und ber Raiserin die Heirat der Bringessin Elisabeth mit dem Markgrafen Karl als eine ihrem Hause sehr zuträgliche Sache in Vorschlag gebracht. Katharina hatte den Antrag günstig aufgenommen, ihm aber eine neue, ganz überraschende Wendung gegeben. Sie sei Willens, sagte sie bem Herzoge, mit dem Könige von Breuken eine gang genaue und enge Freundschaft zu stiften, weil sie dieselbe für ihr Reich und zur Befestigung ihres Thrones weit solider und wichtiger finde als die Verbindung mit den Franzosen und Engländern, wenngleich sie auch diese beiden Kronen zu menagiren gebenke. Sie bat barauf ben Berzog, er möge boch Marbefeld gleichsam von sich aus sondiren, ob der Kronpring von Preußen bereits engagirt ober ihm eine Prinzessin destinirt sei. Der Herzog schickte nun Bassewitz mit diesem Auftrage zu Marbefeld, der dadurch in nicht geringe Verlegenheit verset wurde. Er zweifle -- lautete seine Antwort - nicht, daß der Barin Freundschaftserbieten seinem Könige höchst angenehm sein werde. Was des Kronprinzen Verson beträfe, so könne er zwar nichts Positives sagen, doch muthmaße er, daß man nicht so lange gewartet haben werde, ohne irgend ein Deffin für seine zukunftige Bermählung zu formiren. Persönlich rathe er, den Anschlag fahren zu laffen, der ihm aus vielen Gründen nicht praktikabel erscheine. Schließlich bat er Bassewitz, er möchte nur machen, daß der Bergog der Zarin alle Hoffnung dazu benehme.

Der geriebene holsteinsche Diplomat verstand die Abweisung vollkommen und versprach, in dem gewünschten Sinne zu wirken, auch sein Möglichstes zu thun, um dem Markgrafen Karl sörderslich zu sein, und Mardeseld konnte sich noch an demselben Tage bei Gelegenheit einer Unterredung mit dem Herzoge von Holstein, überzeugen, daß er Wort gehalten hatte. Im allgemeinen gelangte Mardeseld zum Schluß, daß man dem Markgrafen Karl

die Stellung in Kurland sichern werde, aber nicht geneigt sei, ihn mit der Herzogin-Wittwe zu vermählen. Man lege im Augenblick in Betersburg auf die preußische Freundschaft besonderen Werth, da die Zarin sich in ihrer Stellung noch keineswegs sicher fühle. Wenn sie daher Kurland an das Haus Brandenburg bringe, werbe sie "einige Gegenprästationen für ihre und ihrer Familie Securität" verlangen.

Diefe Depesche tam am 10. März dem Könige Friedrich Wilhelm zu Händen, der furz vorher den Befehl an Mardefeld abgefertigt hatte, mit allen Mitteln die Beirat des Brinzen Rarl und die damit verbundene Succession in Kurland zu betreiben. Die Aspekten seien günstig und die Kaiserin sterblich, niemand könne wissen, welche Richtung nach ihr die herrschende sein werde. Den Markgrafen Karl wolle er nach Betersburg senden, sobald die Raiserin sich nur einigermaßen für die Heirat unter den bewußten Bedingungen ausgesprochen habe. Das überraschende Anerbieten kam bem Könige baher keineswegs gelegen, aber er war mit Mardefeld's Vorgehen durchaus einverstanden und setzte für Ilgen die folgende Instruktion zu einem Refkript an Mardefeld eigenhändig auf:

Er Jigen, ich habe wohl gelesen. Bas mein sohn betrift ift ein kindt und also weit auszusehen, mas mein Better Carll guht. Schreiben sie an Mardefeld das er soll die Kaiserin in meinem nahmen meine freundschaft versichern und Ihr sagen das ich gerne mich mit ihr sezen will und mit Plesir Ihre Kaiserliche Familie auf den Tron souteniren mit alle meine Macht will. ich hoffe auch das sie das ge= leichen vor mir tuhn würde und absonderlich gegen den Röm. Kaiser und Pohlen die meine ertsfeinde wahren. Also möchte die Kaiserin sich weiter expliciren. was mit Frankreich Englant wehre ein heil= sames Werk da möchte sie mit eintreten auch etliche Truppen in Pohlen marchiren lassen die Religion wieder erstatten. habe ich mich nit wohl explizirt, so fragen sie mir weitter, so werde mir expliciren.

Aurlandt wehre ein auht bischen aber strahlsundt noch beffer. W. Wir wiffen nicht, ob Ilgen eine weitere Besprechung in dieser Angelegenheit mit dem Könige gehabt hat. Aus dem von ihm für Mardefeld entworfenen Restript ergibt sich inhaltlich nichts Neues. Die Gedanken bes Königs werben nur in eine mehr diplomatische Form gegossen. Das Wesentliche war die Ablehnung der Heirat für den Kronprinzen in möglichst glimpflicher Weise und die Hoffnung, für die Zusage einer eventuellen Unterstützung Kurland oder Stralsund zu erhalten. Auch tritt schon jetzt zu Tage, daß dem Könige diese Erwerbungen ohne ein verpflichtendes Ehebündnis lieber war als mit einem solchen.

Inzwischen hatte an eben jenem 10. März auch in Petersburg die entscheidende Unterredung zwischen der Zarin und dem Herzoge von Holstein stattgefunden. Als letzterer ihr zu erkennen gab, daß Kronprinz Friedrich bereits destinirt sein würde und dahin keine Absicht zu richten wäre, antwortete sie, daß sie auch diese Nachricht erhalten hätte, und als der Herzog weiter wegen der Heirat mit dem Markgrafen in sie drang, äußerte sie die Besürchtung, daß Friedrich Wilhelm am Ende die Gelegenheit besnuhen könnte, sich zum Weister von Kurland zu machen. Darauf replizirte der Herzog, daß wegen dieses Punktes alles mit des höchstieligen Kaisers Wajestät konvenirt und Präkautionen das gegen genommen wären, auch weiter genommen werden könnten. Gut — meinte Katharina — sie wolle darauf bedacht sein.

Im Grunde fann damit die furlandische Successionsfrage als zu ungunften Preußens entschieden gelten. Bas ber ruffische Hof weiter für die preußischen Ansprüche that, war nur Schein. Seit es fich nicht mehr um die Berforgung ihrer Tochter handelte, verlor Katharina das perfonliche Interesse an dem Markgrafen von Schwedt, und die Wahl bes Prinzen Morit von Sachjen zum fünftigen Herzog von Kurland gab ben Dingen vollends eine Wendung, die Preußen ungunftig war. Friedrich der Große aber, den eine Fronie des Schicksals hier als künftigen Gemahl der Raiserin Elisabeth an die Seite rucken will, ist in Bezug auf die Erwerbung Rurlands nie in fo gunftiger Lage gewesen, wie scin Bater. Die Eroberung Schlesiens schloß auf langehin jede Tendenz der preußischen Politik auf weitere teritoriale Außdehnung aus. Es galt erft, das Gewonnene zu behaupten und sich innerlich zu eigen zu machen; als aber die polnische Frage auftauchte, war Kurland nicht mehr zu haben.

# Miscellen.

## Eine Denkschrift des weimarischen Ministers v. Gersborff über die deutsche Frage vom Jahre 1817.

Der Freiherr Ernst Christian August v. Gersdorff hatte sich als Bevollmächtigter Sachsen-Weimars schon auf dem Wiener Kongresse zu der Überzeugung durchgearbeitet, daß die Zukunft Deutschlands auf Preußen beruhe und daß der Weg dazu sei die Gründung eines "Staatenstaates", den Preußen mit den ihm freiwillig sich ansichließenden Kleinstaaten bilden solle; Österreich und die sich sträubenden Elemente, Baiern vor allem, solle man draußen lassen, mit ihnen höchstens eine Allianz schließen. So entwickelte er es in einem Schreiben an Wilhelm v. Humboldt vom 7. April 1815 und zwei kurzen beigefügten Denkschriften").

Seine von uns hier mitgetheilte Denkschrift für den Generalmajor v. Wolzogen, den langjährigen preußischen Militärbevollmächtigten beim Bundestage, der in den letzten Tagen des Jahres 1816 in Weimar geweilt und eine Etappenkonvention abgeschlossen hatte<sup>2</sup>), sührt diese Ideen mit noch größerer Schärse aus. Man sieht, wie alles Trübe, was inzwischengeschehen war, ihn in eine fast leidenschaftlich resolute Stimmung gebracht hat. Ob er auch als preußischer Staatsmann, unter dem Drucke der Verantwortlichkeit und der gewaltigen Schwierigkeiten vor allem in der auswärtigen Politik so frisch und keed gesprochen haben würde, sei dahingestellt. Hans Delbrück hat in

<sup>1)</sup> Ab. Schmidt, Geschichte der deutschen Berfassungsfrage mährend der Befreiungstriege und des Wiener Kongresses S. 439 ff.

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Memoiren Wolzogen's S. 289.

jchöner Weise ausgeführt, wie gerade die Freiheit von solchen nieders brückenden Gewichten auch in einem preußischen Offizier damals ähnliche Gedanken geweckt hat. Jedenfalls aber ist Gersdorff, ebenso wie der demselben Kreise angehörige Adjutant Karl August's, Ottokar Thon'), nicht bloß durch einen vorübergehenden politischen Kalkül wie man ihn bei einem kleinstaatlichen Minister vielleicht vermuthen könnte, sondern durch eine innere, wohlbegründete Überzeugung, weil er in Preußen "das meiste geistige und intelligente Leben sich entswickeln und auf die Wirklichkeit gestaltend in Staat und Kirche, in Frieden und Krieg einwirken"2) sah, zu dem Gedanken der preußischen Hegemonie gekommen.

So kurz habe ich nur das Vergnügen Ihrer Gesellschaft genießen können, verehrtester Herr General, daß ich mich wenigstens nicht entsbrechen kann, Ihnen noch schriftlich glückliche Reise zu wünschen. Wovon wir gestern sprachen, das hat mich hinreichend beschäftigt, um die beiliegenden Aphorismen auf das Papier zu wersen. Ich überssende sie Ihnen — mit Vitte um Entschuldigung der Schreibart — hier gilt es aber die Sache — übrigens, was ich schreib, sind die Gedanken nicht eines Hoses, nicht eines Geschäftsmanns, sondern eines Deutschen, der keinen höheren Wunsch hat, als die Angelegensheiten seines Vaterlandes so geordnet und besestigt zu sehen, wie es nach Umständen angeht. — doch daß das Verhältniß der Anordnung auch die Bürgschaft einiger Dauer und Tüchtigkeit in sich trage, dies vermag der Bund, wie er ist, nicht zu gewähren.

Mit dem erneuerten Ausdruck meiner größten und ausgezeichnetsten Hochachtung und der Bitte um die Fortdauer Ihrer gütigen Freundschaft bin und bleibe ich, Herr General Dero ganz gehorsamer Diener Gersdorff.

Weimar, am 26. Januar 1817.

I. Der Bund ift auf die Dauer ein unhaltbares Ding.

II. Der 7. Artikel seines Vertrags'), da er seine organische Ausbildung hemmt, und sie bei vorhandenen Stimmungen Baperns —

<sup>1)</sup> Treitschke, deutsche Geschichte 1, 680.

<sup>2)</sup> Schreiben aus Paris 1815 bei Stichling, E. Chr. A. Freiherr v. Ger&s dorff S. 32.

<sup>3)</sup> Das liberum voto bei wichtigeren Beschlüssen über organische Bundes: und Abanderung der Bundesgesetze.

im Sinn ber Nation und nach Bedürfniß sowol der Deutschen als auch Preußens, unmöglich macht — ist das Todesurthel des Bundes.

III. Bayern will ihn sprengen — besto besser! — Es soll ihn sprengen — aus seiner Asche muß ein minder monstruöser Phönix hervorgehen!

IV. Da das Ganze nicht zu erreichen war, so müssen wir uns mit dem Theil begnügen. — Wenn 30000000 Deutsche nicht eine haltbare Consoederation gegen das Ausland, stark genug um zu imponiren, im Innern bedeutend genug um die Nationalinteressen, gesetzmäßige Freiheit und freien, sichern Verkehr zu gewähren, bilden können, so mache man doch den Versuch mit 19 500000 Deutsche und Deutschgenossen, nemlich mit 1. Preußen als Bundeshaupt, 2. Hannover, 3. Württemberg, 4. Baden, 5. Hessen als Bundeshaupt, 6. Hessen Cassel, 7. Großherzogthum Weimar, 8. andere Sächsische Herzogthümer, 9. Nassau, 10. Holstein, 11. Luxemburg, 12. freie Städte, 13. andere kleine Staaten des Nordens. Das Königreich Sachsen muß ganz dem Österreichischen System preisgegeben werden. — Es ist zu erobern, — nie zu gewinnen.

V. Die Ersahrung wird bewähren, daß es lächerlich ist zu glauben der Bund mit Österreich und Bayern im Bunde, und dem 7 ten Artikel, dem Medusenhaupt und Popanz, womit Bayern sich wappnen und imponiren wird, könne dauern. Denn gerade, wo es gelten wird, wird sich die innere Disparität seiner Elemente, der Riß, den sein Grundstein hat, seine organische Untüchtigkeit, ja seine anorganische Natur offenbaren.

VI. Unhaltbare Dinge muß man auch nicht einmal zu halten versuchen; sondern man muß bei Zeiten aborder la question und trancher.

VII. Das geschieht, wenn, sobald die Umstände sich dazu pretiren, Preußen mit den oben genannten Staaten, einen auf Entscheidung durch Stimmenmehrheit und auf tüchtige Militärorganisation basirten, übrigens (neben Etablirung eines Bundesgerichts) den consoederirten Staaten Achtung und Rechtsgleichheit, auch Sicherheit zugestehenden Bund unter Preußens Vorsitz zu unterhandeln sucht; die besser gesinnten und die Mächtigern werden zuerst gewonnen, mit den schlechter gesinnten und den Schwächern wird ernsthafter gesprochen und werden in kategorischerem Tone ihnen die übrigens ihre Existenzund Rechte achtenden, mit jenen oben erwähnten, gleichlautenden Bestingungen geboten.

Der Moment zu dieser Politik ist dann gekommen, wenn man sieht, daß es mit dem Bunde anfängt, nichts rechts zu werden — wenn Bayern schon bose Schritte und Maßregeln näher nachgewiesen werden können — kurz, wenn man sieht, wo's hinaus will.

Preußen hat es in der Gewalt, durch kluge Behandlung der Gemüther und Menagirung der Interessen der minder mächtigen Staaten sich im oben angezeigten (?) Sinn zum Haupte des Bundes zu machen, wodurch auch allein 1. das Bedürfniß Preußens, 2. das der zu konföderirenden Kleinstaaten, 3. das der deutschen Nation zum großen Theil — so weit sie nicht mit Desterreich, Bahern und jener Ruine von Sachsen anticonföderalistisch geworden, befriedigt würde.

## Ernst Moris Alrndt zur schleswig-holsteinschen Frage.

(August 1850.)

Unter den Papieren des Generaladjutanten Leopold v. Gerlach, welche kürzlich in das geheime Staatsarchiv zu Berlin gelangten, wird die folgende Immediateingabe Ernst Morit Arndt's an König Friedrich Wilhelm IV. vom 10. August 1850 mit dem zugehörigen Aufsate: "Die Frage um Schleswig-Holstein" aufbewahrt. Über die weitere amtliche Behandlung der Schriftstücke ergeben die Asten keinerlei Anhaltspunkt. Als ein neues Zeugnis unerschütterlicher Zuversicht auf Preußens deutschen Beruf mögen sie in ihrem Wortslaute Aufnahme finden.

Allergnädigster König, Allerfreundlichster König und Herr! Der achtzigjährige Alte tritt wieder vor seinen König und Herrn. Er darf es, weil er täglich für ihn betet, weil er seit den letten drei Jahren auch mit der Gemeinde in der Kirche für seinen König Herz und Hände andächtiger als früher zum Himmel erhebt.

Das Papier, welches er hiebei überreicht, ift freilich äußerlich in der Form nicht geschrieben, als wenn es einer Majestät vorgelegt werden sollte, aber doch gebietet ihm das dringende Gesühl der Pflicht des Augenblicks, es seinem Herrn zu überreichen, weil es nicht bloß seine Gesühle, Gedanken und Ansichten, sondern die Gesühle und Ansichten aller Verständigeren und Bessern ausdrückt, mit welchen er in Gesprächen über die Zeit und ihre Verhältnisse oft das Seinige gewechselt und getauscht hat. Es ist also wahrlich nicht allein seine beschränkte einzelne Ansicht.

Was darf er weiter sagen? Das nur, daß seines Königs und Preußens und Deutschlands Ehre und Größe der Gedanke seiner Tage und der Traum seiner Nächte sind. Für diese betet und fleht er auch mitten aus den Getümmeln und Gesahren der Zeit in dieser Stunde von Gott für seinen erhabenen Herrscher Muth, Glück und Ruhm.

In tiefster Chrfurcht seines Allerfreundlichsten Königs gehorsamster getreuester E. M. Arndt.

Bonn, 10. des Arndtemonds 1850.

Die Frage um Schleswig=Holstein<sup>1</sup>). "In welche Zeiten waren wir gefallen?" rief ich mit Tacitus hinter Domitianus im Jahr 1813 nach dem Jubel der Leipziger Schlacht. Soll ich jetzt nach dem Schimpf der Londoner Protokolle rufen: "In welche Zeiten werden wir fallen?"

Erstens: Was ist es? welchen Puls fühlen sie dort den deutschen Fürsten? D! muß ich sagen: welchen Puls fühlen sie der deutschen Zwietracht, daß sie Angesichts eines großen Volks solche Protokolle wagen dürsen, wie die über Schleswig-Holstein?

3meitens: Welcherlei find die Grunde und Bormande, welche die Ruffen, Englander und Frangofen für diefe Protofolle anführen?

D, cs ist eitel Sorge für Dänemark. Das kleine schwache Dänemark muß gegen die übermüthigen, übergreifenden Deutschen geschützt werden; es muß nach Möglichkeit fester und stärker gemacht werden, damit der allen europäischen Belangen so wichtige Sund wenigstens in den Händen einer Mittelmacht sei. Also nichts als Wache und Sorge für das kleine Dänemark. D! o! Diese Sorge geht gar anderswohin. Ich will euch sagen, welcherlei diese Sorge ist. Es ist die Sorge der eigennützigsten Eisersucht auf Deutschlands Größe; es ist die Sorge, die Möglichkeit abzuschneiden, daß in der Ostse und Nordsee ein starkes, mächtiges Deutschland erwachsen, daß es einst, wie weiland, als Lübeck und Stralsund in Kopenhagen und Stockholm Königskronen vertheilten, allenfalls mit siegreichen Wimpeln und Flaggen auf seinen Meeren einhersahren könne; es ist die zärtsliche Sorge jener Fremden, jedem einigen starken Deutschland in seinen

<sup>1)</sup> Zum Berständnis des Folgenden ist hier daran zu erinnern, daß am 4. Juli England, Rußland und Frankreich ein Protokoll über die Integrität der deutschen Monarchie gezeichnet hatten; Preußen weigerte einstweilen seine Zustimmung; Österreich trat unter Borbehalt der Rechte des deutschen Bundes am 23. August bei.

möglichen Anfängen vorzubeugen; es ist die Sorge, viele kleine, verseinzelte Deutschlande, wo sie sind, zu erhalten, wo sie noch nicht sind, neue zu machen, damit man bei Gelegenheit mit ihnen gaukeln und schaukeln und nach der gehörigen Schüttelung und Schaukelung ihnen die etwa gewachsenen oder wachsen wollenden Schwungsedern wieder ausziehen könne. Sie speculiren nur auf den Jahrhunderte alten deutschen Jammer der Zwietracht und Zerstückelung. Es ist das ja auch die Speculation der Habsburger, welche sich lange schon vor Aller Augen als eine fremde Macht außerhalb des Gefühls und Gedankens jeder deutschen Einheit gestellt haben, und alle noch übrigen kleineren Fürsten zu sünf, sechs kleinen Königreichen des vierten, fünsten Kanges zusammenwersen möchten, um mit einem Halbdutzend ohnmächtiger Kugeln bei Gelegenheit das alte Ballspiel hinterlistiger Zettelungen sortspielen zu können.

Soll den Fremden das böse Spiel für Dänemark gelingen? Nein! nein! Es könnte ihnen nur gelingen durch die traurigste Berblendung Preußens und durch die jämmerlichste Erstarrung und Baterlandsvergessenheit aller Deutschen.

Die Schleswig-Holsteiner kämpsen für ihr deutsches Leben und für ihr altes vaterländisches Recht. Sie stehen, kämpsen und bluten aber nicht allein für sich, sondern für alle Deutschen, für das ganze Deutschland. Über sie und über ihr künstiges Schicksal haben die Fremden sich erfrecht, gleichsam die Entscheidung vorzuzeichnen, und wie für alle Zeiten über deutsche Lande das Los zu werfen? Denn wohin lautet der Sinn jener Londoner Protokolle?

Der Sinn, wenn man aus den hin= und hergewürfelten und bunt gewebten Worten einen Sinn herausziehen will, lautet geradezu dahin: "Die Herzogthümer unbeschadet der deutschen Bundesrechte auf immer unauflöslich mit Dänemark zu verbinden, und zu diesem Zwecke die Nachfolge und Erbfolge der verschiedenen Ansprecher des dänischen Königsthrons zu regeln und allenfalls zu ändern. Für diesen Zweck sollen die Unterhandlungen mit den betreffenden Mächten und Ansprechern weiter gepflogen werden."

Unauflösliche Verbindung mit Dänemark? Was ist dies, wenn man das Innere der Sache, das ganze fünftige Verhältnis, wie exgemeint ist und wie es sich gestalten würde, klar in's Auge faßt — was ist und meint diese Unauslöslichkeit anders als zugemuthete Aufgebung dieser Lande von Seiten Deutschlands, als endliche völlige Abtrennung und Losreißung derschlen von dem deutschen Reiche, von

dem deutschen Leben und von der deutschen Liebe und Treue? Denn erftlich: Die früheren Zuftande hatten noch immer Zusammenhang und Zusammenhalt mit Deutschland, alle Fürsten des oldenburgischen Stammes maren Erbfürften und Landesfürften ber Herzogthümer; immer lag die Möglichkeit nabe — jett eben steht sie sogar als die nächste -, daß diese schönen Lande gang und voll wieder nur von deutschen Fürsten regiert werden würden. Und also blieben zweitens die Strebungen und Hoffnungen der Berzen dort immer deutsch. Aber wann das Wort unauflöslich für alle Zeit einmal ausgesprochen und besiegelt sein wird, wann es beurkundet und besiegelt sein wird, daß der König von Dänemark, wer und woher er immer sei, Herzog von Schleswig-Holstein sein muß, wie werden die Augen und Herzen der tapferen Bewohner biefer Lande mehr und mehr fich von Deutsch= land lösen und sich endlich dahin wenden müssen, wohin zu blicken sie jest verabscheuen!. Zeit und Gewohnheit und Gewalt werden zulett ihre natürlichen Wirkungen üben. Und drittens: die Danen werden, wann sie durch die Zettelungen der Fremden und die Ehr= vergeffenheit der Eigenen solches erlangt haben, so arbeiten, so alles Deutsche zerplagen und zerfoltern, so alle beutschen Triebe in Art, Sprache, Sitte und Leben und Liebe zu unterdrücken und auszutilgen juchen, daß Lande und Menschen uns zulett für immer verloren geben. Denn nicht mit mittelmäßigen Blagen, nicht mit mittelmäßigen Rünften und Liften wird von ihnen, wie fie einmal find, nach biefem Biele hingestrebt werden.

Aber Holftein bleibt doch Bundesland, die Rechte Deutschlands sind ja vorbehalten? wird man mir entgegenwerfen. Darauf antworte ich: Was hab' ich mit diesem Namen Bundesland? mit diesem Namen, so dünn und windslüchtig als das Papier, worauf geschrieben und unterschrieben steht? Wir werden prächtige Bundesgenossen an den Dänen haben, wenn sie wissen, daß sie die Lande nimmer verslieren können. O alle diese unauflöslichen Verbindungen und Verstuppelungen beutscher Lande mit den Fremden! Ich meine, wir ersighren und wissen zur Genüge, was wir mit Luxemburg und Limsburg an den Holländern haben. O diese Hoffnung auf dänische Genossenschaft und Treue! Nur dänische Haben.

Tröstlich sagt man mir: Preußen hat das schimpfliche und uns beilvolle Protokoll nicht unterschrieben; es hat versprochen, alles beutsche Landesrecht und Bundesrecht zu wahren. Es wird es

wahren. Ich hoffe das auch. Ich weiß, daß es jenes heilige Recht wahren muß, wenn es nicht alle seine jezige und künftige Größe ausgeben, wenn es als eine Macht bestehen will. Es muß auch die geborenen Anrechte der Fürsten des oldenburgischen Stammes (aus welchen die russische Linie gottlob durch Verträge abgesunden ist) wahren und schirmen und darf die berechtigte Familienreihe durch keinen fremden Eindrang nicht durchbrechen lassen; es darf auch des wegen die Unablöslichkeit der Herzogthümer von Dänemark nimmer gestatten, noch mit unterschreiben. Es darf das nicht, und gälte es zwanzig deutsche Schlachten.

Hier bei Preußen will ich mich noch des Muthes und der un= auflöslichen Pflicht getröften; aber schlecht getröfte ich mich um Deutschlands Macht und Ehre, wenn ich an Ofterreich und seine frummen und schiefen diplomatischen Pfade bente. Ofterreich hat alle diese Jahre in dieser mächtigen Frage ein lauestes deutsches, wohl aber ein sehr warmes banisches Berg offenbart. Wie viel es mit Namen, Titeln und Rechten ber beutschen Bundeslande auf dem aller Ränke und Lügen geduldigen Papiere auch umher fechte und prunke, wie viel Larm und Sohn gegen Preußen und Preußens Politif es auch erhebe, die Herzogthümer sollen von ihm keine Thaten für sich hoffen. Sein ganzes Streben liegt ja klar vor uns, es ist bis heute dahin gerichtet, Deutschland immer mehr zu zerspalten und innerlich zu zerreißen und auseinander zu hetzen; und vor allem geht es dahin, Breugen den Weg der Herrschaft im Nordweften des Baterlandes zu versperren. Wie könnte es das hier besser und hinterlistiger voll= bringen, als durch Einstimmung mit Ruffen, Danen, Englandern und Franzosen? Eifersucht und Tücke gäben, damit Preußen seinen Beruj nicht vollenden könne, nicht bloß Rendsburg, Edernforde und Riel ben Dänen, sondern würfen allenfalls auch Königsberg, Thorn und Danzia den Russen hin.

"Dunkle Aussichten, hoffnungslose Betrachtungen und Erwägungen, aus den Stellungen und Ansichten, welche Deine Worte zeigen. Preußen soll also nach diesen Deinen Worten für Deutschland und für Schleswig-Holstein mit dem ganzen Europa den Kampf aufenehmen?" O nein! So schlimm sieht es doch nicht aus, so eine trächtig kann und wird Europa doch nicht sein zu Preußens und Deutschlands Verderben. Dieses Protokoll hat gottlob nur papiernen Schrecken für papierne Männer. Jene drei Mächtigen, welche einste weilen unterzeichnet haben, und auch Österreich, wenn es durchaus

mit Neid und Hinterlift undeutsch handeln wollte, könnten im Kampse nimmer einträchtig miteinander gehen. England und Österreich müßten endlich doch, wenn es zum wirklichen Schwerdterziehen kommen sollte, auf eine andere Seite treten. Denn die Russen und Franzosen würden dabei, als die Verheerer, Ausbeuter und Zerfresser Deutschslands zuletzt nur übrig bleiben. Gottlob, es ist wie ein Jagdbündnis, welches Fuchs, Hund und Kater miteinander schlößen. Sobald der Fang wirklich begänne und gelänge, würde unvermeibliche Zwietracht die drei auseinander treiben. Dem denke weiter nach.

Hier stehe ich still und ruse mein letztes kurzes Wort aus bem ganzen deutschen Jammer der Gegenwart heraus. Ich spreche es vor allem Volk und vor allen Fürsten kühnlich aus: Schleswig-Holstein ist gegenwärtig die größte deutsche Frage; sie kann die blutrotheste Frage werden. Das sollen die deutschen Könige und Fürsten noch mehr bedenken als das deutsche Volk.

Wäre es möglich, daß Schleswig-Holftein aufgegeben würde, daß man durch die hinterliftigsten Verträge sich erfrechte, es als einen unslöslichen Stlaven an Dänemark anzuschmieden, dann wäre die Zeit gekommen, wo die deutsche Reichsfahne über alle Lande entsaltet werden müßte, wo jeder Deutsche, der noch ein Herz im Leibe hat, rufen dürfte und rufen müßte: Hier Deutschland! und Auf! alle Deutsche, zu euren Fahnen und Waffen! Und wir hoffen, ja wir wissen, Hunderttausende würden zum Gisen greisen, wie Millionen Herzen für diese Sache schlagen.

## Literaturbericht.

Lehrbuch der historischen Methode. Mit Nachweis der wichtigsten Quellen und Hülfsmittel zum Studium der Geschichte. Bon Ernft Bernheim. Leipzig, Dunder & Humblot. 1889.

Eine jede Biffenschaft hat das Bestreben, wenn fie in neue Phajen ihrer Entwidelung getreten, nicht bloß rudblidend Überschau über die bisherigen Ergebnisse der Forschung zu halten, sondern auch ihre Methode selbst, das Sandwerkszeug, mit dem sie arbeitet, einer forgfältigen Prufung zu unterziehen. So ift in ben Staatswiffenichaften seit längerem ein beftiger Rampf entbrannt zwischen ber fog. flaffischen Nationalokonomie, an der im Grunde nichts weiter klaffisch ift als ihre Verständnistofigfeit für fozialpsychologische Vorgänge, und der hijtorijchen Schule diejer Wiffenichaft, die in lebensvoller, entwidelungsgeschichtlicher Auffaffung gegenüber ber ichemenhaften, abstraften Interpretation jener die wirthichaftlichen Probleme der Gegen= wart und Bergangenheit zu ergrunden jucht. Auch fur die Geschichte hat nach den genialen praktischen Leistungen Ranke's, nach den fundamentalen neuen Gesichtspunkten, die Nisich in die Siftorie eingeführt bat, nach den bahnbrechenden Leiftungen der modernen Sogiologie, Die mit Arbeiten wie Morgan's Urgeiellichaft und Bachojen's Mutterrecht ichen vernehmlich an die Piorten unjerer Biffenichaft flopft 1), bas Bedurinis nach erichopiender Unterinchung ihrer Methode fich

D Wir bedauern, baß bie und ba ein Sachgenove auf dies Alopien bort; wir laben namentlich Geren Morgan braußen. Mag er die Gerren Engele und Bebel mit ber Bottion angerlichen Wiffens verforgen, beffen fie gur Beggrundung ihrer Cantaben nicht glauben entrathen zu tonnen. A. d R.

immer dringender geltend gemacht. Worauf beruht zulett der Grundsirrthum der Buckle'schen Historik und ihrer noch immer nicht auße gestorbenen Nachbeter und Nachtreter; wodurch ist es bedingt, daß die Geschichtschreibung nach der Ansicht Vieler im Gegensatz zu den übrigen Wissenschaften des künstlerischen Momentes für die Darstellung nicht entrathen kann; wie ist es zu beurtheilen, wenn Kanke einen Fortschritt in der Geschichte leugnen zu müssen glaubt? — solche und mannigsache ähnliche Probleme sind es, welche gegenwärtig nicht wenige und nicht die schlechtesten unserer Zunstgenossen in Spannung halten.

Das Bernheim'sche Werk, dem diese durch mancherlei Abhaltung bes Ref. leider etwas verspäteten Zeilen gelten, unternimmt es, auf alle jene Fragen Antwort zu geben. Es ist der erste Bersuch, zusam= menfassend und erschöpfend, in lehrbuchartiger Form, die moderne historische Forschung zu charakterisiren, und füllt damit eine Lücke aus, die mit jedem Jahre fühlbarer wurde. Auf sechs Kavitel vertheilt der Bf. seinen Stoff. Das erfte handelt vornehmlich vom Begriff und Wesen der Geschichtswissenschaft. Heinrich v. Sybel hatte bas höchste Ziel der Historie darin gesehen, "das Leben der Menschheit, wie es sich in dem Zusammen= und Auseinandergehen der Bölfer= individualitäten geftaltet, in seiner Entwickelung zu begreifen". Bu bemfelben Resultat gelangt B., wenn er die Geschichte als "die Wiffen= schaft von der Entwickelung der Menschen in ihrer Bethätigung als soziale Befen" befinirt. Damit sind die Grenzen der Historie soweit als möglich gesteckt, und es hat B. beshalb nicht an Begnern gefehlt, die, an der alten Auffaffung festhaltend, die Geschichtsforschung erft da in ihre Rechte treten laffen wollen, wo die schriftlichen Aufzeichnungen beginnen oder wo bereits von einer staatlichen Bliederung der Mensch= beit zu sprechen ift. Allein die Entwickelung der Anthropologie und Soziologie erweist immer deutlicher, daß die B.'sche Definition die angemessenere ist. Das vielberusene Aristotelische Wort vom Zwor πολιτικόν hatte bis in unsere Tage zu dem Migverständnis Anlag gegeben, daß der Staat so alt sei wie die Menschheit selbst. gegenwärtig beginnt an der Hand jener neuen Disziplinen dies Miß= verständnis zu schwinden. Wie beschaffen ift benn, lehren sie uns fragen, diefer den Menichen gleichsam angeborene Staat, was find benn für Bedingungen nöthig, um von einem Staat überhaupt reben zu können? Rann man eine oder mehrere Horden von Indianern auch nur mit einem Schein bes Rechts einen Staat nennen? Und

wenn diese nicht, läßt fich von einem germanischen Staat beim Gin= tritt dieser Bölkerstämme in die Beltgeschichte sprechen? Doch nabezu ebenso schwerlich. Was wir von ihnen auf dieser Stufe wiffen, ift, daß fie aus fozialen Gruppen und Gruppenverbänden bestanden, denen ein eigentliches politisches Nationalbewußtsein fehlte. Und was von ben Germanen, läßt fich auch bon ber Urgeschichte anderer Nationen sagen. Soll die Historie nun, bloß um ihre alte Definition zu retten, diese Urgeschichte etwa der germanischen Bölker über Bord werfen? Kein Bernünftiger dürfte das wollen. Bielmehr wird man sagen muffen: mit bem Fortschritt der Biffenschaft ift jene frühere Definition antiquirt und durch eine neue zu ersetzen, unter benen die von B. gewählte sicherlich eine der besten ift. Der Bf. läßt alsdann eine Geschichte ber Historiographie im Grundriß folgen und unterscheidet barin brei Stadien, die er in äußerft prägnanter Darftellung charatterisirt: die referirende, die pragmatische und die genetische oder ent= widelnde Beschichtschreibung. Diese lettere ift die Siftorik der Gegen= wart: sie ist die eigentlich wissenschaftliche Geschichtschreibung, die auch den berechtigten Anforderungen der referirenden und pragmatischen Bistorik, wenn sie ihrer Methode nur völlig Herr ift, zu genügen vermag. Von den nächsten Abschnitten des 1. Rapitels sind bann noch die meift bortrefflichen Ausführungen über bas Berhaltnis der Beichichte zu den anderen Biffenichaften rühmend hervorzuheben.

3m 2. Rapitel wird die historische Methode namentlich unter dem Gesichtspunkt ihrer mijfenschaftlichen Entwidelung charafterifirt. Rap. 3 bringt entsprechend dem gleichlautenden Abschnitt im Dropsen= ichen Brundrif die Beuristit, eine furze Ubernicht der Quellensamm= lungen und Quellennachweise und eine flare Stige ber hiftorischen Hülfswissenschaften. Bielleicht wissenschaftlich nicht am höchsten stehend unter den verschiedenen Theilen Des Wertes, mohl aber bem Titel "Lehrbuch" am nächsten kommend ist das jolgende Rapitel, das uns Die bistoriiche Aritit bringt. Indes fur ben Anfanger burfte auch Diefer Abichnitt - ja vielleicht er am meiften - von Rugen fein. Bas man dem Bi, für eine nachfte Auftage bei Diefem Theil feines Buches an's Berg legen fonnte, mare eine ffarfere Berangiehung von Beilvielen aus der alten und neueren Beidichte, obwohl nicht leugnen lagt, daß gerade bas Mittelalter, bas eigentliche Forichungsgebiet unferes Autors, nach ber Beidaffenbeit feiner Quellen fich porjuglich gur merbobologiich frieifichen Schulung eignet. Rap. 5 ichilbert bann unadir ir überaus reinvoller Ausführung, ber man nabegu vollkommen beistimmen kann, das Wesen der historischen Auffassung, der Interpretation, Kombination und Reproduktion; darauf folgt eine interessante Charakteristik der Geschichtsphilosophie, und den Abschluß bildet die Untersuchung des Verhältnisses von Objektivität und Subjektivität in der Geschichtswissenschaft. Der letzte, 6. Hauptabschnitt endlich bringt eine kurze Skizze der Methode der historischen Darsstellung, über die der Af. mit verhältnismäßiger Kürze hinweggeht, weil sie seiner Ansicht nach mehr in das Gebiet der Stilistik und Rhetorik hinein gehört.

Das B.'iche Lehrbuch, um unser Einzelurtheil zusammenzufassen, gehört zu den trefflichsten Arbeiten der Geschichtswissenschaft während der letten Jahre. Schließt es vielleicht auch keine einzige komplizirte Methodenfrage definitiv ab, so regt es doch an allen Punkten die Forschung gleichmäßig an und gibt uns einen Überblick über den heutigen Stand unserer Wissenschaft, wie kein anderes Werk. Wöge ihm deshalb auch in der Zukunft durch weitere Auflagen besichieden sein, von den Fortschritten der Geschichte gleich belehrende Kunde zu geben.

Wolfenbüttler Fragmente. Analetten zur Kirchengeschichte des Mittels alters aus Wolfenbüttler Handschriften. Bon **May Stralet.** Münster i. W., H. Schöningh. 1891.

A. u. d. T.: Kirchengeschichtliche Studien. Herausgegeben von Knöpfler, Schrörs, Stralet. I. Zweites Heft.

Die Früchte archivalischer Studien in der Wolfenbüttler Bibliosthef bietet Bf. Die größere Hälfte des Buches (S. 1—108) ist der "Beschreibung der Handschriften und ihres Inhalts" gewidmet. Dieser erste Theil beschäftigt sich vorwiegend mit einer kirchenrechtlichen Sammslung des zur Rheimser Kirchenprovinz gehörigen Bisthums Térouane; die Schrift des codex weist nach dem Bf. in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts (S. 5). Der erste der fünf Abschnitte ist eine kanonistische Sammlung in neun Büchern, welche weder mit der kirchenrechtlichen Sammlung von neun Büchern, deren Überschriften die Ballerini auß cod. Vatic. 1349 mitgetheilt haben, identisch ist, noch auch mit dem von A. Theiner beschriebenen cod. Vatic. 118e (S. 7). Einen auch nur indirekten Einsluß auf die Entwickelung des allgemeinen Kirchenrechts glaubt Stralek dieser, in den letzten Jahren des Pontisstats Paschalis' II. (S. 36) entstandenen Kollektion übrigens nicht zugestehen zu können (S. 24). Der zweite Abschnitt bietet die canones

der Synoden von Rom 1099 und von Poitiers 1100 mit einigen Barianten gegenüber dem bisher üblichen Text (S. 39 — 42). An dritter Stelle folgt eine "unbedeutende" Canones=Sammlung von 77 Rapiteln (S. 42-48). Den vierten Abschnitt macht eine kanonis ftische Excerptensammlung aus [nicht vor 1119 entstanden] (S. 47), beren Quellen von dem Bf. mit großer Sorgfalt nachgewiesen werden. Der historisch werthvollste Abschnitt ist der lette, 33 Brieje umfaffende. — Rürzer ist das Referat über eine kirchenrechtliche Samm= lung Triericher Bertunft, welche ichon von den Magdeburger Centuriatoren und dann neuerdings von Wafferschleben und Beiland untersucht worden ift. Unter Bustimmung zu ben Ergebnissen des letteren (S. 88), geht S. weiter fort jum Nachweis ber Entstehung ber Sammlung in der Abtei St. Maximin in Trier (c. 965). continuator Reginonis verwirft er als Verfasser (S. 95). In der Beit bes Investiturstreites glaubt er in ber Streitschrift bes Sachien Bernhard eine Benutung berfelben nachweisen zu fonnen (S. 97). -Bulett orientirt S. über die literarhistorische Seite von zwei theologischen Kontroversschriften aus dem Zeitalter des Investiturstreites, welche früher Eigenthum des Benediftiner-Ronnenftifts zu Lamspringe im Hilbesheimschen waren. Die britte Streitschrift dieses codex ist Die des Bruno von Segni über die Bultigfeit der Saframente der Schismatiker, boch mit manchen, von S. namhaft gemachten Abweichungen von dem Text in der Brunischen Ausgabe der Berte Bruno's.

Wie die Untersuchungen des Vf. den Eindruck großer Zuverlässigsteit machen, so auch die Editionen des zweiten Theils (S. 109—185), welche aus den beschriebenen Handschriften Stücke von sehr verschiedenem Charafter und Werth mittheilen. Neun Briese des Papstes Paschalis II. machen den Ansang. Ihnen schließen sich an Erlasse von Kardinälen, päpstlichen Legaten und Erzbischösen. Der dritte Abschnitt bringt die canones von sechs Synoden aus dem 8., 11. und 12. Jahrhundert; darunter die der Synode von Clermont 1095 vollständiger als die bisherige Überlieserung. Angereiht werden drei Attenstücke zur Geschichte des Gottessriedens. Darauf solgen jene Streitschriften, deren erste sich über die Unzulässigsteit des Besuches von Wessen verheirateter Geistlichen verbreitet, die zweite das viel erörterte Problem, ob den Sakramenten der Schismatiker Gültigkeit zukomme oder nicht, im negativen Sinne erörtert.

Carl Mirbt.

Die französische Politik Papst Leo's IX. Gin Beitrag zur Geschichte des Papstthums im 11. Jahrhundert. Bon Bilhelm Bröding. Stuttgart, Göschen. 1891.

Es find wesentlich nur die beiden Jahre 1049 und 1050, welche für den Bf. in Frage kommen. Denn in der zweiten Sälfte feines Bontifikates hat Leo das Land, dem er fich zuerst mit größtem Nachbrud zuwandte, mehr aus den Augen verloren. In lehrreicher Dar= stellung wird gezeigt, wie durch Leo IX. überhaupt erst wieder im 11. Jahrhundert eine französische Politik der Kurie begonnen murde. Als Wendepunkt in dieser Beziehung erscheint das von Leo IX. abgehaltene Ronzil zu Rheims 1049. Die Vorgeschichte dieser Kirchen= versammlung und mehr noch die Monate danach lieferten den flaren Beweis, daß für einen zielbewußten Papft, der den Klerus zu nehmen wußte, bei der politischen Zerrissenheit des Landes, welches der ein= heitlichen Leitung nahezu vollständig entbehrte, die gunstigften Aussichten bestanden. Leo IX. erringt überraschende Erfolge, freilich keine bleibenden. Für die Perfonlichkeit dieses Papftes ift die genauere Renntnis dieser Seite seiner Thätigkeit bedeutungsvoll, insvfern die= selbe ihn ebenso als energisch handelnden Mann erkennen läßt, wie ausgestattet mit der Gabe weiser Zurückhaltung und kluger Benutzung ber Schwächen bes Königs, wie ber Bischöfe bes Landes.

Carl Mirbt.

War Gregor VII. Wönch? Beleuchtung der diese Frage bejahenden herrschenden Meinung von Wilhelm Martens. (Als Manustript gedruckt.) Danzig, A. Müller. 1891.

Die Fragestellung ist neu; nur bei Mansi, dem Herausgeber der Konzilsatten, ist Martens auf Zweisel an dem Mönchsstand Gregor's gestoßen (S. 49). Mit Vorarbeiten für eine dem Leben und Wirken dieses Papstes gewidmete Darstellung beschäftigt, hat der Bf. das bezeichnete Problem einer umfassenden Erörterung unterzogen. In Übereinstimmung mit der herrschenden Meinung besindet er sich nur darin, daß er Hilbebrand's Stellung als Rektor und Öfonom in dem römischen Kloster St. Paul gelten läßt (S. 6). Dagegen leugnet er entschieden, daß derselbe eine professio expressa oder tacita abgelegt hat, also Mönch gewesen ist (S. 9). Weder ist Hilbebrand in jenem Kloster zur Abtswürde gelangt (S. 7. 8), noch auch ist er, wie Bonitho erzählt, in Cluny Mönch geworden (S. 23 ff.). Aber Gregor ist von einer ganzen Keihe von älteren und jüngeren Zeitgenossen

zweifellos für einen Mönch angesehen worden, und zwar nicht nur von Gegnern, sondern von seinen treuesten Barteigangern! (S. 14 ff.). Die Art, wie von beiben Seiten übereinstimmend seine Bugeborigfeit zum Mönchthum behauptet und verwerthet worden ift, scheint zunächst jeden Aweifel an derfelben auszuschließen. Aber es sind ftarke In= stanzen, welche M. gegen sie in's Feld führt. Zunächst weist er barauf hin, baß Gregor "in zuverläffigen Urtunden" ftets als Gubdiakon oder Archidiakon, also in seiner kirchlichen Qualität subskribirt hat, dagegen in "gefälschten Urkunden und mehr oder minder un= zuverlässigen Kopien von Konziliarunterschriften" sich als monachus bezeichnet hat (S. 9 ff.). Zweitens macht M. aufmerksam auf das völlige Stillschweigen über ben Monchscharakter bes Rapftes bei in= timen Freunden desfelben, welche als Mönche ihn, wenn vorhanden, hervorzuheben intereffirt waren (Wilhelm von Hirschau, Desiderius von Monte Caffino, Betrus Damiani, S. 28 ff.). Drittens find es die Briefe des Papftes felbst, welche in ihrem völligen Mangel an Beziehungen auf vollzogenen Profeß besfelben ber Annahme eines solchen große Räthsel stellen. Daß Gregor Ordenshabit getragen hat, wird von M. nicht in Abrede gestellt (S. 5. 12. 42 ff.). Aber wenn diese Gewohnheit auch erklärt, wie Freund und Feind daraus auf seinen Mönchsstand geschlossen haben, so war dieser Schluß doch ein irriger, wie die Einkleidung der Kaiserin Agnes beweist, welche den Schleier nahm und doch nicht Nonne wurde (S. 43). Wenn Gregor öffentlich im Ordensgewand sich gezeigt hat, so ist es geschehen mit Rudficht auf die Monche des Klosters, deffen Rektor und Okonom er war.

Die von M. aufgerollte Frage ist für die Person Gregor's von nicht zu unterschäßender Bedeutung; nicht nur weil jede Erweiterung des historischen Wissens in Bezug auf einen Mann von seinem Schlage wichtig ist, sondern weil Gregor die Verletzung des Mönchsstandes in schärster Polemik vorgehalten worden ist (Heinrich, Wenrich, Petrus Crassus, Brizen vgl. S. 12). Der Vf. argumentirt ausschließlich e silentio. Seine Beweisssührung vermag daher auch nicht vollständig zu überzeugen, obwohl sie mit großem Geschiek und großer Stossebeherrschung vorgetragen wird. Die unter Punkt 2 und 3 angeführten Bedenken müssen zweisellos dazu anregen, die herrschende Meinung sorgfältig zu revidiren. Als eine strikte Widerlegung kann die Argumentation aber nicht gelten. Denn es wird m. E. nicht erklärt, wie es möglich war, daß Gregorianer wie Donizo und Vonitho Gregor

für einen Mönch haben halten können, ohne daß er es war (S. 15 ff.). Weiter: die entsprechenden Angaben des Leo von Monte Cassino, Hugo von Flavigny, Paul von Bernried (S. 32 ff.) werden von dem Bi. dadurch entwerthet, daß er sie aus der illohalen Tendenz erklärt, den Papst wider ihr besseres Wissen als Wönch erscheinen zu lassen. Die Annahme dieser Tendenz setzt aber daß zu Beweisende (daß Nichtmönchsein Gregor's) als bewiesen voraus. Endlich kann die Abweisung der Subscriptionen als monachus (S. 10. 11) nicht so rasch erfolgen als es von dem Vf. geschieht. Auch daß Verhält=nis des Rektors und oeconomus zu der Ablegung des Mönchs=gelübdes bedarf noch weiterer Ausstlärung für die fragliche Zeit. Das letzte Wort ist in der angeregten Frage also noch nicht gessprochen. M. hat daß Verdienst, sie scharf formulirt und zu ihrer Lösung einen grundlegenden Beitrag geliesert zu haben.

Carl Mirbt.

Die Krone und das niedere deutsche Kirchengut unter Kaiser Friedrich U. (1210-1250). Bon Heinrich Geffden. Jena, Frommann. 1890.

Die vorliegende Schrift, offenbar eine Erstlingsarbeit, erhebt nicht ben Anspruch, auf Grund selbständig gewonnener Boraus= fegungen den in Rede stehenden Gegenstand zu behandeln. Gie ichließt fich in Betreff ber rechtlichen Borfragen an Seusler (Institutionen des deutschen Privatrechts) an und verwerthet das urkundliche Material gemäß den in Fider's Ausgabe der Böhmer'ichen Regesten nieder= gelegten Ergebniffen. Innerhalb diefer Grenzen hat der Bf. mit Fleiß und Sorgfalt gearbeitet. Anzuerkennen ift, daß er ber hiftorischen Darftellung ber thatsächlichen Politik eine theoretische Betrachtung ber verschieden gearteten Rechtsverhältniffe, des Patronats, der Bogtei, des "besonderen Schutes", vorausschickt. Die Untersuchung der Politik Friedrich's wird dann auf Grund einer Busammenftellung fämtlicher bon ihm und seinen beiben in Deutschland regierenden Söhnen ausgegangenen Schenkungen geführt; ihr Hauptresultat ift, daß die Bergabungen fast ausschließlich geiftlichen Stiftern zu gute tamen, zu be= nen die Krone in einer der oben genannten näheren Beziehungen stand. Indes fieht die Schrift von bestimmten, die Politik Friedrich's kennzeichnenden Ergebnissen ab und kann daher wesentlich nur als Material= fammlung Werth beanspruchen. O. H.

Die Beziehungen zwischen Brandenburg und Pommern unter Rurfürst Friedrich II. Bon Paul Gähtgens. Gießen, J. Rider. 1890.

Es ist ersreulich zu sehen, wie neuerdings methodische Forschung sich ernstlicher als bisher der älteren brandenburgischen Landessgeschichte zuwendet, und einerseits die Vergangenheit der einzelnen Territorien, aus welchen die Mark zusammengewachsen, fritisch crörtert, andrerseits die politischen Beziehungen der brandenburgischen Fürsten zu ihren Nachbarländern gewissenhaft prüft. Viele, zum Theil verswickelte Aufgaben harren freilich noch auf diesem Gebiete; sind diese einmal gelöst, dann ist die immer noch vermiste urkundlich begründete Darstellung wenigstens der äußeren Geschichte der Mark nur noch Frage der Zeit und Sache der geschickt zusammenstellenden Hand. Als ein Schritt vorwärts auf dieser Bahn ist auch das Buch von Gähtgens willkommen.

In der Form, in welcher es uns vorliegt, verdankt es einem äußerlichen Umftande seine Entstehung. Dem Vorwort zufolge war es
ursprünglich Absicht des Autors, das Leben des Aurfürsten Friedrich's II. von Brandenburg zum Gegenstand einer historischen Darstellung
zu machen. Für den Umfang einer Dissertation erwies sich — selbstverständlich — diese Aufgabe als zu umfangreich, und so wurde, nach
der nicht empsehlenswerthen Weise so vieler Verfasser von Dissertationen,
ein Ausschnitt gegeben, welcher freilich infolge Verslechtung aussührlicher Inhaltsangaben der benutzten Urfunden in die Darstellung als
ein ganz stattliches Buch von zehn Bogen erscheint.

Ich möchte es einen Kunftsehler nennen, die jahrhundertelangen politischen, friedlichen sowohl wie seindlichen Beziehungen zweier rivalissirender Staaten, wie Brandenburg und Pommern, zu einander nach den rein äußerlichen, um nicht zu sagen zufälligen Abschnitten in der Geschichte einer der beiden in Betracht kommenden Parteien, wie sie die bald fürzeren, bald längeren Regierungsperioden einzelner Fürsten bilden, zu zerlegen. Die Entstehung, Bedeutung und Entwickelung der Frage in ihrer Totalität, die ganze Kette der nicht zusfällig nebens oder hintereinander stehenden, sondern aus einander sich entwickelnden Ereignisse einers, sowie andrerseits die Gegenüberstellung und Abwägung des staats und lehnrechtlichen Beweismaterials beider Gegner sind die Momente, welche bei einer Untersuchung wie die vorliegende m. E. in erster Linie in Betracht kommen. Die Persönlichsteiten, welche zu verschiedenen Zeiten hüben und drüben in die Vershältnisse eingriffen, in den Vordergrund zu stellen, wird nur dann

gerechtsertigt sein, wenn ihre Thätigkeit eigenartige Episoden darstellt oder entscheidende Phasen gezeitigt hat. Daß aber bei Friedrich II. dies nicht der Fall, gibt der Bf. indirekt zu, wenn er sagt, die Person des Kurfürsten trete in dem Buche weniger sebendig hervor, als sie es ihrer Bedeutung nach — nämlich für die brandenburgische Geschichte überhaupt — müßte.

Bedenken solcher Art sind gewiß auch dem Bf. aufgestiegen, und er hat ihnen gerecht zu werden gemeint, indem er als Einseitung einen Überblick über die Vorgeschichte gab. Das auf wenig mehr als den ersten vier Seiten und dann im Fortgang der Untersuchung auf S. 60—62 Mitgeteilte reicht aber nicht hin, die weiteren Ziele der brandenburgischen Politik zu enthüllen, die Konsequenz, mit welcher dieselben immer wieder aufgenommen wurden, die in ihren Mitteln nicht immer wählerische Zähigkeit, welche die Pommern entgegenstemmten, die Unverdrossenheit, welche auf endlosen Tagsahrten widerspruchsvolle Dokumente und weitschweisige Deduktionen gegen einander ausspielte, die Erbitterung, mit welcher im offenen Kriege, in Übersfällen und Raubzügen gekämpst wurde, begreisen zu lehren.

Ein weiterer Nachtheil des von G. eingeschlagenen Weges ist, daß er, trot ernstem Streben nach allseitiger Objektivität, infolge der intenfiven Beschäftigung mit seinem Belden, dem Aurfürsten Friedrich, fich der spezifisch = brandenburgischen Auffassung der recht= lichen und thatsächlichen Verhältnisse vielfach geneigter zeigt und so dem nie ermattenden Widerstand der in Wahrheit für ihre staatliche Eristenz kämpfenden Bommern, dem in der übergroßen Berworren= heit des Thatbestandes zu erheblichem Theile seine Motivirung findenden Bögern und Schwanken des Reichsoberhauptes, seinen vielfach sich gegenseitig aufhebenden Entscheidungen, nicht absolut gerecht zu werden vermag. Wer sich nicht begnügen will, die äußeren Vorgänge der brandenburgisch = pommerschen Streitigkeiten annalistisch zu referiren, sondern auch ihr Wesen zu ergründen bestrebt ist, der soll sich auf den Standpunkt des aus den Alken referirenden Richters, nicht auf den des Biographen stellen, welcher unwillfürlich zu einer gewiffen Parteinahme führen muß.

Die Fülle des ihm vorliegenden gedruckten, vor allen Dingen aber ungedruckten Urfundenmaterials ist G. bemüht gewesen, möglichst aussührlich in der Darstellung zu verwerthen, nicht zum Vortheil der Klarheit desselben. Es soll ja zugestanden werden, daß die unendelichen, so oft resultatlos verlaufenen, versäumten, dann wiederholten

Tagfahrten, die weitschweifigen Verträge, welche nur geschlossen wurden, um gebrochen, erneuert und modifizirt zu werden, eine schwere Aufsabe für den Bf. bildeten. Aber war es denn nöthig, so zu versahren, wie es er gethan? Meines Erachtens wäre es zweckmäßiger gewesen, wenn der Geschichtsforscher das gesammte Beweismaterial, bei seiner eigenartigen Schwerfälligkeit, in Regesten oder, wo dies wünschensswerther, in umfangreicheren Auszügen und wörtlichen Abdrücken zu einem Anhang vereinigt, und der Geschichtschreiber seine Kunst in möglichst knapper, lichtvoller Erzählung der daraus gewonnenen Erzgebnisse zu beweisen gesucht hätte.

Geschichte des Kammergerichts in Brandenburg-Preußen. Bon Friedrich Solte. II. Berlin, F. Bahlen. 1891.

A. u. d. T.: Beiträge zur brandenburg-preußischen Rechtsgeschichte. II. Die gesammte Anlage und Bedeutung des vorliegenden Werkes ist beim Erscheinen des 1. Bandes desselben in dieser Zeitschrift (31, 140 st.) ausstührlich besprochen worden. Indem hierauf verwiesen wird, kann Ref. sich lediglich auf den Inhalt des 2. Bandes beschränken. Derselbe umfaßt die Geschichte des Kammergerichts von 1540 — 1688. In vier Abschnitten wird dessen Entwickelung unter Joachim II. und Johann Georg, unter Joachim Friedrich und Johann Sigismund, während der Zeit des Krieges und unter dem Großen Kurfürsten zur Darstellung gebracht. Die Anlagen enthalten eine Reihe bisher unsgedruckter Urkunden. Besonders hervorzuheben ist unter denselben der Abriß der Geschichte des Kammergerichts von M. F. Seidel (1660) mit dem Korträt Seidels.

Die in dem 1. Bande befolgte Methode, die Entwidelung des oberften Gerichtshofs nur innerhalb des breiten Rahmens der märkischen politischen Geschichte überhaupt und der märkischen Gerichtsversassung insbesondere zu behandeln, hat der Bf. für den 2. Band aufgegeben. Nur im Eingange findet sich auf wenigen Seiten eine Erörterung der Wirkungen der Reformation, namentlich in ökonomischer Hinsicht. Im übrigen beschränkt sich der Bf. auf die Geschichte des Gerichtshofes.

Die bei Besprechung des 1. Bandes ausgesprochene Hoffnung, daß der Bs. für die solgenden Zeitperioden auf zuverlässigem Quellensstudium sußen und damit zu befriedigenden Ergebnissen gelangen werde, hat sich für den 2. Band verwirklicht. Das reicher sließende urkundsliche Material und die unmittelbare Benutzung der Quellen lassen die Darstellung des Bs. als eine den wirklichen Verhältnissen entsprechende erscheinen.

Dabei wäre freilich eine spstematischere Behandlungsweise bes Gegenstandes, eine Gruppierung des Materials nach gewissen Hauptsgesichtspunkten, wie versassungsrechtliche Stellung des Kammergerichts, Civilgerichtsbarkeit, Strafgerichtsbarkeit, Verwaltungsjurisdiktion 2c. zu wünschen gewesen. Indem der Vf. das Aktenmaterial im allgemeinen chronologisch aneinander reiht, setzt er nicht nur sehr ansmerksame Leser voraus, sondern nöthigt dieselben auch, aus dem beigebrachten Material die Stellung des Gerichtshoses nach jenen verschiedenen Richtungen und damit seine Bedeutung für das Rechtsleben sich selbst zu konstruiren.

Unangenehm berührt in einer hiftorischen Arbeit die Neigung des Bf., moderne Ausdrücke und Schlagworte anzuwenden. So heißt es S. 166 von einem Hoffiskale, der Kammergerichtsrath wurde, er sei aus der Staatsanwaltschaft hervorgegangen, S. 174 ist von streberischen Beamten, S. 214 von einem unbesoldeten Assessie. S. 255 gar von der parlamentarischen Phrase, welche immer über mitleiderweckende Figuren verfüge, die Rede.

Conrad Bornhak.

Die äußere Ericheinung Friedrich's des Großen und der nächsten Ungehörigen seines Hauses. Bon Abalbert v. Taysen. Berlin, E. S. Mittler & Sohn. 1891.

Der durch seine friegsgeschichtlichen Studien bekannte 2f. sucht hier seine umfassende Renntnis der in den königlichen Schlössern, Garten und Galerien aufbewahrten Bildniffe Friedrich's des Großen zu ver= werthen, um "dem Geschichts- und Baterlandsfreunde die Gestalt des großen Rönigs flarer und lebendiger zur Anschauung zu bringen". Er hat zu diesem Zweck die als authentisch zu betrachtenden Porträts und Buften, auch die Todtenmaste des Königs beschrieben, Betrachtungen über fie angeknüpft, die wichtigsten diefer Bildniffe in Rachbildungen beigegeben und Schilderungen der Zeitgenoffen über Friedrich's des Großen Außeres hinzugefügt. Leider entspricht tein einziges der bei= gebrachten Bilder ber gewiß berechtigten trabitionellen Vorstellung bom Aussehen des Königs in der Beit, in der seine Besichtszüge ihren historischen Charakter angenommen haben. Die Besne'schen Bilber stammen aus früherer Zeit und find, wie bekannt, hofmäßig idealisirt; bas befte berselben burfte bas S. 15 abgebruckte sein, bas ber Bf. wohl nicht mit Recht in das Jahr 1746 fest; wie aus einem Schreiben Jordan's vom 27. Januar 1742 hervorgeht (val. Breuß,



Friedrich der Große 3, 314), stammt es aus diesem letteren Jahre. Das Knobelsdorff'sche Bild von 1739 kann schon wegen der Klein= heit der Augen nicht als treffend erachtet werden. daher die Frage, ob der Zweck des Bf. nicht besser erreicht worden wäre, wenn er auch das Banloo'sche Bild, das Chodowiecki in Rupfer gestochen hat, die Bilder Hempel's, der den König oft beobachten konnte, und Graff's Gemälbe berückfichtigt hatte, ba biefe den volksthümlichen alten Fritz gewiß beffer und geiftig treuer darstellen, als die abschreckende Taffaert'sche Bufte (S. 22), das geiftlose Porträt von Ziesenis (von 1771) oder die Todtenmaste. Außer den Bilbniffen des Königs find vom Bf. noch Bilber feiner Bruder und Schwestern, seiner Bemahlin, der Bringeffinnen Wilhelm, Beinrich und Ferdinand, feiner Neffen Friedrich Wilhelm und Beinrich, ber Rurfürstin Dorothea und breier Markgrafen von Schwedt beschrieben und abgedruckt; besprochen, aber nicht beigebracht find Bildniffe des Brinzen Louis Ferdinand und der Prinzeß Louise Radzimia: von den Bildern der Schwedter Markgrafen fehlt gerade das des Berühm= testen derselben, des Markgrafen Rarl. Bei allem Streben nach Authenticität kann demnach die T.'sche Beröffentlichung feine volle Befriedigung gewähren. H. Fechner.

Asiatische Handlungscompagnien Friedrich's des Großen. Ein Beitrag zur Geschichte des preußischen Scehandels und Aktienwesens. Bon Biktor Ring. Berlin, C. Heymann. 1890.

In der Wirthschaftspolitik Friedrich's des Großen treten die Magregeln für den Handel denen für die Landwirthschaft und die Industrie gegenüber weniger markant hervor, aber es hat auch an Bersuchen des Königs, einen großen preußischen Beltverkehr in's Leben zu rufen, nicht gefehlt; nur daß dieselben nicht fehr von Erfolg ge= frönt waren. Wie überall für die fridericianische Wirthschaftspolitik, jo liegt die Sache auch hier: die gedruckten Werke bieten für die Erfenntnis dieser Dinge nur geringes und absolut unzulängliches Material; alle wirklich werthvollen Quellen find in den Archiven ver-Schon hieraus folgt, daß das Werk von Biktor Ring eine wesentliche Bereicherung unserer Kenntnisse ist: benn ber Bf. ist in weitem Umfange auf die Archivalien zurückgegangen, in erster Linic haben ihm die Archive in Berlin und Emden für seine Arbeit die Grundlage geliefert. Die gedruckte Literatur ift mit Fleiß und Sorg= falt benutt, insbesondere find die gleichzeitigen theoretischen und polemifchen Schriften mit Erfolg zur Erläuterung berangezogen.

Die Vorgeschichte der fribericianischen Sandlungskompagnien reicht in die Beit Friedrich Wilhelm's I. zurud. der bereits mehr= fach an ausländische Raufleute Seepäffe ertheilte. Ginen gang andern Impuls empfingen alle berartigen Plane, als mit der Erwerbung Oftfrieslands Breufen zum erstenmal an der Nordsee festen Fuß faßte. Schon von 1744 an trat man von den verschiedensten Seiten her mit Projekten an den König heran. Aus der ausführlichen Dar= stellung R.'s ersieht man jett, daß Friedrich keineswegs in dem Be= streben, den preußischen Handel zu erweitern, unvorsichtig und ohne Brüfung auf derartige Vorschläge einging; er verhielt sich vielmehr sehr kühl, ja zurückaltend. Freilich läßt sich in seiner Politik un= verkennbar hier eine Wandlung beobachten; por dem Siebenjährigen Kriege ertheilt Friedrich nur nach sorgfältiger Untersuchung Privilegien, und felbst bann nur in ziemlich beschränktem Dage; nach bem Kriege verfteht er fich von Jahr zu Jahr leichter dazu, neue Gesellschaften zu konzessionieren; ja, zulett geht er auf ganz phantaftische Vorschläge ein, die von vornherein den Stempel leerer Projektenmacherei und Spefulation deutlich an der Stirn tragen. Darin, daß man in der Frage der asiatischen Handelskompagnien die allgemeine Entwickelung der Wirthschaftspolitik bes Königs sehr deutlich verfolgen kann: wie sein an= fänglich magvoller Merkantilismus, der fich überall durch die Rücksichten auf die Praxis bestimmen und beschränken läßt, immer fühneren Schwung nimmt und in dem Beftreben, seine Ideale zu erreichen, zulett die nüchternen Postulate der Wirklichfeit aus den Augen verliert, darin möchte ich den Hauptwerth des R.'schen Buches erblicken, wenn auch leider der Bf. unterlassen hat, diese Abwandelung der fridericianischen Politik genügend zu betonen, so daß fich mehrfach der Leser selbst die maggebenden Momente aus den mitgetheilten Thatsachen abstrahieren muß.

Am 4. August 1750 ertheilte Friedrich das erste Octroi an Stuart in Emden; hieraus entwickelte sich die Asiatische Handlungs-Kompagnie von Emden nach China, die in den nächsten Jahren sehr beachtens-werthe Anläuse zu praktischer Wirksamkeit machte, freilich ohne vor-erst große sinanzielle Ersolge zu erzielen. Dafür, daß sie später in Berfall gerieth, erblickt R. wohl mit Recht den Grund in dem zerstörenden Einsluß des Siebenjährigen Ariegs; doch hatte die 1763 bis 1765 ersolgte Liquidation der Gesellschaft für die Aktionäre keine bebeutenden Berluste zur Folge. Einen weniger günstigen Berlauf nahm die Bengalische Handlungs-Kompagnie, die 1753 begründet wurde.

Der erste Begründer, Harris, erwies sich als Abenteurer; ein ausselausenes Schiff ging auf der Rücksahrt, zum großen Theil instolge betrügerischen Gebahrens der Supercargos zu Grunde, was ein wenig erquickliches strafrechtliches Nachspiel zur Folge hatte, in dem der König gegen Chanlay eine nicht zu rechtsertigende Härte zeigte. Die Aktionäre scheinen hier von ihren Einzahlungen nichts zurück erhalten zu haben. Allerlei Projekte nach dem Kriege, denen Friedrich nur allzu bereitwillig sein Ohr lieh, hatten keine praktischen Ergebnisse. Vielmehr war die letzte ostindische Gesellschaft gerade ein Werk des Unternehmungsgeistes von Privatleuten, eine freie Gesellschaft Emdener Kausseute, ohne Octroi und Privileg, die von 1782 an Schiffe nach Ostindien absandte, ohne aber eine Dividende ertheilen zu können.

R. betont in seiner Darstellung stets vor allem das juristische Moment. Das Schlußkapitel ist ausschließlich den "Rechtsverhältnissen" der Handelskompagnien gewidmet, wobei der Bf. nachweist, daß die privatrechtliche Ordnung der Kompagnien derzenigen der heutigen Aktiengesellschaften bereits überraschend ähnlich ist. Im übrigen sei als für den Historiker interessant nur noch hervorgehoben, daß sich der König ansangs als Gegner von Exklusivprivilegien zeigt, später aber diese seine Hatung vollkommen ändert; daß er im Princip den Kompagnien völlige Freiheit für ihre inneren Angelegenheiten gewährt, in der Praxis aber sich nicht hieran kehrt.

Weniger als die rechtshistorische Seite feines Gegenstandes hat ben Bf. die wirthschaftsgeschichtliche interessiert; und manchmal empfindet man es, daß er mit der fribericianischen inneren Politik offenbar doch nur bis zu einem gewissen Grabe vertraut ift. Beispielsweise vermißt man eine kurze Darlegung ber Bedeutung, die ben afiatischen Sandelstompagnien in dem Ganzen ber ötonomischen Magnahmen des Königs zukommt, einen Hinblick auf die anderen Handelsunternehmungen des Monarchen (Levantische Kompagnie, Seehandlung, Brennholzgesellschaft u. bgl.); auch die start negative Saltung des höheren preußischen Beamtenthums, die im Berlauf von R.'s Erzählung uns mehrfach recht deutlich entgegentritt, wurde sich bei stärkerer Beranziehung bes allgemeinen politischen Sintergrundes, auf dem fich die geschilderten Borgange absvielten, viel plaftischer hervorheben und in ihren Motiven viel flarer und verständlicher Dieje Bernachläffigung des wirthschaftlichen Milieu ift indes das einzige erhebliche Bebenten, das wir gegen R.'s Bert

haben; im übrigen verdient seine klare besonnene Darstellung, die zuerst einen bisher vernachlässigten, aber wichtigen Gegenstand auf Grund des authentischen Duellenmaterials eingehend behandelt, alles Lob.

Walther Schultze.

Karl Graf zu Wied. Ein Lebensbild zur Geschichte ber Kriege von 1734 bis 1763. Bon Fr. v. d. Wengen. Gotha, F. A. Perthes. 1890.

Der Reichsgraf Karl zu Wied hat sich als preußischer General= lieutenant, als tüchtiger Corpsführer mahrend bes Siebenjährigen Krieges mehrfach hervorgethan, insbesondere in den Kämpfen bei Liegnit. Hohengiersdorf und Torgau. Ob jedoch die Thaten und Berdienste bes Grafen so bedeutend find, wie der Biograph meint, ob so gahlreich, um eine Darstellung von 512 Seiten zu erfordern, wird man start in Zweifel ziehen muffen. Auch die neuen Archi= valien, die der Bf. benutt, rechtfertigen feineswegs eine fo ausführ= liche Behandlung; es find einige Aftenstücke aus dem fürftlich Wiedichen Archiv sowie Notizen aus den bekannten Sugenbach'ichen Lapie= ren in Darmstadt, aus Tagebüchern des Großen Generalstabs und vereinzelten Aften des Berliner Archivs; alles Mittheilungen, deren Werth für die Geschichte des Krieges und auch für das Leben des Grafen nicht allzu hoch anzuschlagen ift. Sätte sich der 2f. mit der Biographie des Grafen begnügt, so würde sein Buch noch annehmbar fein. Allein er hat nach Söherem und Größerem getrachtet. Da die bisherige Geschichtschreibung des Siebenjährigen Rrieges, wie er bemerkt, viele Lücken aufweist, so will er beitragen, diesem Mangel einigermaßen abzuhelsen, indem er wichtige Berioden des Krieges eingehend darzustellen und neu aufzuklären sucht. Der Bf. hat sich biese Aufgabe allzu leicht gemacht. Selbst die erste Anforderung, die man ftellen muß, Beherrschung ber gebruckten Literatur, ift nicht erfüllt. Das Berzeichnis der "benutten gedruckten Quellen" besteht zum guten Theil aus ganz werthlosen Flugschriften und Komvilationen und einigen preußischen Regimentsgeschichten, aus tendenziösen De= moirenwerken u. bgl. Singegen die gedruckten Quellen ersten Ranges, Aften und Briefe, find dem Bf. zumeift unbekannt geblieben. Um ein Beispiel zu nennen, wohin dies führt: Der Feldzug des Prinzen August Wilhelm im Juli 1757, wird, obschon er in die Biographie eigentlich nicht hineingehört, sehr ausführlich auf 13 Seiten (104-116) behandelt, und zwar wird er dargestellt fast ausschließlich nach der befannten gang parteiischen Flugschrift von 1769, den "Anekdoten zur Erläuterung der brandenburgischen Geschichte". Daß für diesen Feldzug seit mehreren Jahren die besten und reichsten Quellen gedruckt vorliegen, weiß der Bf. nicht. Die akademische Ausgabe der Werke Friedrich's in 30 Bänden ist ihm nicht bekannt geworden. Auch ist ihm vollständig entgangen, daß für die Feldzüge 1756—1759 die gesammten militärischen und politischen Besehle, Briefe, Instruktionen und Denkschriften König Friedrich's neuerdings in sechs starken Bänden veröffentlicht worden sind; eine Unkenntnis, die gewiß etwas bestremden muß bei jemand, der diesen Feldzügen eine eingehende Darstellung, und zwar von preußischer Seite, mit Betonung der Thätigskeit Friedrich's des Großen, widmen will. An Kritik mangelt es allenthalben; der Werth der verschiedenen Quellen ist nicht beachtet. Was an dem Werke neu und brauchbar ist, hätte sich wohl auf 30 bis 40 Seiten sagen lassen.

Mus dem Siebenjährigen Krieg. Tagebuch bes preußischen Mustetiers Dominicus. Nebst ungedrucken Kriegs- und Soldatenliedern herausgegeben von Dietrich Kerler. München, C. H. Bed (Ostar Bed). 1891.

Johann Jakob Dominikus aus Harhausen in der Grafschaft Mark wurde im 19. Jahre seinem kaufmännischen Berufe entzogen und in das zu Soest und Hamm garnisonirende preußische Regiment Jung-Aleist eingereiht. Später auf mehrere Jahre beurlaubt, wurde er vor Beginn des Siebenjährigen Krieges wieder eingezogen; er focht bei Lobofit, Reichenberg, Brag, Roßbach, Zorndorf, Kay, Kuners= dorf und gerieth mit dem Finck'schen Corps bei Maren in Kriegsgefangenschaft. Bis nach Kärnten geschleppt, brachte er in Völkermarkt und Villach Jahre schwerer Leiden und Entbehrungen zu, bis der Hubertsburger Friede ihm die Rückfehr in die Heimat verschaffte. Obwohl er im Besit eines ansehnlichen Bermögens mar, ließ er sich doch von seinem Major bewegen, des Königs Rock noch länger zu tragen, wurde als Capitaine d'armes Verwalter der Monturkammer zu hamm und ftarb, 44 Jahre alt, 1775 an ber Schwindsucht. Während des Krieges hat er seine Marschrouten verzeichnet und das in vorliegender Schrift abgedruckte Tagebuch geführt, das trocken, fast peinlich genau und völlig objektiv die Erlebnisse des Bf. erzählt und alles, was ihm Merkwürdiges über Land und Leute, Sage und Beschichte der besuchten Ortlichkeiten zu Besicht und Behör tam, verzeichnet. Als Geschichtsquelle nur untergeordneten Ranges, vermag es in Einzelheiten bei ber Buverläffigkeit und Sorgfalt bes Bi. boch

hie und da zur Kontrolle der bisherigen Kriegsdarstellungen zu Dienen; in seiner Schilberung ber Kriegsstravagen, wie auch ber Leiden der vom Kriege heimgesuchten Bevölkerung und in seinen geographischen Notizen liefert es schätbare Beiträge zur Kultur= geschichte; seine größte Bedeutung aber besteht barin, daß man aus ihm ben Bilbungsgrad und die sittliche Tüchtigkeit der besseren Glemente in dem Heere Friedrich's des Großen abnehmen kann. In Reudorf bei Tetschen gab Dominikus einer Frau das Brot zurück, das ihr aus dem Bactofen weggenommen worden war. Nach der Schlacht bei Kunersdorf schreibt er: "Biele von uns werden abtrunnig; ich will aber, so mir Gott Gesundheit und Leben friftet, den Gid nicht brechen, sondern will Gott und dem Könige getreu bleiben und will die Laft tragen, so lange als Gott will". Er führt die Bsalmen und eine Auswahl geiftlicher Lieber stets mit sich; noch in ber Gefangen= schaft fingt er mit seinen Kameraden oft lutherische Kirchenlieber, bis es ihnen verboten wird. Den König ehrt er wie einen Bater; er erzählt, wie er vor der Schlacht bei Kunersdorf auf plattdeutsch mit ihnen gescherzt und in der Schlacht gerufen habe: "Rinder, verlaßt mich nicht; wer ein braver Soldat ift, ber folge mir". Der Beraus= geber hat die Benutung des Buches durch eine vortreffliche biographische und literarische Einleitung, durch umsichtige und gründliche erklärende Anmerkungen und durch Anziehung paralleler Schriften erleichtert; dem Texte hat er einen Brief des braven Musketiers eingereiht und ihm neun der von ihm aufgezeichneten Kriegs= und Solbatenlieber angehängt. Bunfchenswerth mare es gewesen, daß nicht bloß einzelne, sondern alle im Tagebuch vorkommenden Orts= namen bestimmt und rektificirt worden waren; "bie lange Bilge" (Mülsen bei Zwickau) ist falsch mit Ober-Lungwig erklärt; S. 48 Anm. 1 wird die Schlacht, die am 22. November 1757 bei Breslau stattfand, fälschlich vor die Thore von Schweidnit verlegt. Zum Ber= gleich hätten auch die in: "Körte, Kleist's Werke" und in: "Pröhle, Friedrich der Große und die deutsche Literatur" abgedruckten Briefe Emald v. Kleist's und: "Aus den Memoiren meines Altervaters von Belene v. Hülsen" angezogen werden können. H. Fechner.

Das Leben des Generallieutenants Heinrich Wilhelm v. horn. Bon Bellmann. Berlin, E. S. Mittler. 1890.

Der Bf. diefes biographischen Versuchs hat die vorhandene reiche Literatur fleißig benutt und das in vielen Werken Zerstreute

gesammelt, um daraus ein Gesammtbild herzustellen. Außerdem hat er infolge einer Aufforderung im Misitär=Wochenblatt von der Familie des Generals sowie von Truppentheilen und misitärischen Behörden noch mancherlei handschriftliches Material erhalten, aus dem indessen Neues nur für die Jugendjahre und für die Vertheidigung von Danzig im Jahre 1807 zu entnehmen war. Dieser Theil ist dem Bs. am besten gelungen. Dagegen ist Horn's berühmteste Wassen=that, die Erstürmung des Sauangers dei Wartenburg in anderen, von dem Vf. benutzten Werken, namentlich in der Schrift von Nirus und in der Geschichte des Leibregiments besser herausgearbeitet. Die unglücklichen Kämpse an der Marne im Februar 1814 sind unklar gehalten, vielleicht mit Absicht, um den Fehler, den Horn's Freund Pork hier beging, möglichst zu verschleiern; nur Horn's kühne und umsichtige Thätigkeit bei dem Kückzuge am 12. Februar ist in ansschaulicher Weise erzählt.

An einigen Stellen wird die Darftellung durch wörtliche An= führungen aus anderen Büchern allzu mosaikartig, ohne daß dabei die nöthige Vorsicht angewendet wurde, wie beispielsweise S. 94, wo von einer "hölzernen Kirche" die Rede ist, die "vom Erdboden verschwunden" ift, beren "stumme Steinwände" aber die Blünderer "vor Gott verklagen". Auch sonst ift die Sprache nicht frei von Seltsamkeiten. Bendungen wie: "ein Überfall gegen den Feind", "er kommandierte an die Brigade", "bie stattgefundenen Gesechte" find zum mindesten recht ungewöhnlich, ebenso wenn (S. 67) von schwer Bermundeten "ein durchdringender Leichengeruch" ausgeht. Bu den Seltjamkeiten gehört ferner die Art, wie Bf. die von ihm benutten Schriften anführt, fo daß einzelne Titel wie "Aufzeichnungen" oder "Tagebuch" ben Lefer, der diefe Bücher nicht kennt, zu bem Glauben veranlaffen, es feien neu entbedte, von bem Bi. gum ersten Mal benutte Manustripte. Paul Goldschmidt.

Erinnerungen aus dem Leben eines Befipreugen. Bon Eduard Reichenan. Gotha, & A. Berthes 1890.

Ein verdienter preußischer Regierungsbeamter schaut aus hohem Alter in friedlicher Heiterfeit auf sein Leben zuruck und zeichnet mit redseliger Erzählerfreude allerlei auf, was ihm darin denkwürdig icheint. Dabei ist er freilich nicht sehr wählerisch. Die Fähigkeit, das sur ihn selbst und das für Andre Interessante zu unterscheiden, steht ihm nicht sieder zu Gebote; er verweilt mit gleicher Aussührlichkeit bei den

verlorenen Sonnenschirmen und Portemonnaies seiner Anverwandten, bei allerlei überaus unschuldigen kleinen Reiseerlebniffen, wie bei den vielfach recht bemerkenswerten Details seiner Beamtenthätigkeit. Er hat viele bedeutende und unbedeutende Bersonen im Leben tennen gelernt und hält in erstaunlich sicherem Gedächtnis all folche Begegnungen fest; aber, mas er von ihnen berichtet,, ift meist recht äußerlich, Eindrücke ohne Beobachtung und Urteil; die äußerft harmlosen Bonmots, die er von ihnen in bankbarem Gemüt bewahrt hat, erinnern oft nur zu jehr an die eigenen Worte Sr. Excellenz, und nur selten gelingen ihm runde Gestalten, wie der Maler Theob. v. Der und vor allem sein verehrter Chef, der Staatsminister und Oberpräsident Flottwell. Einen ftark entwickelten Familienfinn theilt er mit feinem Bruder Rudolf, dem trefflichen Verfasser des prächtigen Buches "Aus unsern vier Wänden"; aber seine Erzählungs= und Schilderungsgabe bleibt weltenweit hinter der gemüthvollen, schalkhaften Anmuth jenes liebens= würdigen Schriftstellers zurück. Tropbem habe ich, selbst Westpreuße und darum vielleicht ein besonders dankbarer Leser, dem anspruchs= losen Buche sehr gerne ein paar ruhige Stunden geschenkt. mahnt in seinen besten Partien an Rügelgen's bekannte Erinnerungen. Der hiftorische Ertrag bieser Memoiren ist gering; auf bas System Flottwell und vor allem auf den Konflikt mit dem Erzbischof v. Dunin fallen ein paar Streiflichter; lehrreicher waren mir manche Einblicke in die intimere Arbeit des preußischen Beamtenthums, die wohl ge= eignet find, uns Respett vor diesen Beamten und nicht zum wenigsten auch vor dem Bf. einzuflößen. Roethe.

Abmiral Prinz Adalbert von Preußen. Ein Lebensbild mit besonderer Rücksicht auf seine Jugendzeit und den Anfang der Flotte. Bon Bizeadmiral Batich. Berlin, ft. Brachvogel. 1890.

Wenn auch der Hauptzweck dieser Schrift ift, die Person des ersten deutschen Admirals aus fürstlichem Geblüt den Zeitgenossen in ehrende Erinnerung zu bringen, so zieht sich doch auch an durch die Schilderung der ersten Anfänge, aus denen die jetzige deutsche Flotte erwachsen ist. Zum ersten Male sehen wir die Flottenidee 1811 bei dem späteren Kriegsminister v. Rauch, dann bei dem Oberpräsidenten von Pommern Sack, Gneisenau und weiterhin in den zwanziger Jahren mehrsach auftauchen, aber jedesmal die Aussührung nicht bloß an dem Mangel an Geldmitteln, sondern auch an dem prinzipiellen Widerspruch derer scheitern, welche eine Flotte ebenso für überslüssig, ja für

nachtheilig erklärten, wie später andere die Kolonialpolitik. Als den entscheidenden Wendepunkt bezeichnet der Uf. Die Übernahme des Kom= mandos über das 2. Armeecorps durch den Kronprinzen Friedrich Wilhelm. "Was er mit dem Oberpräsidenten von Bommern als ein wahres Staatsbedürfnis erfannt, dem hat er auch als Ronig feinen Namen gegeben, und in der Person eines der edelsten, treuesten und besten Mitglieder bes Hauses, bes Prinzen Abalbert, war es ihm beschieden, ein zuverlässiges, treues Werkzeug zu finden." Als solches hat sich der Prinz durch seine Berdienste um die Errichtung des Schiffsjungeninstituts und die geregelte Ausbildung ber Seekabetten, um den Bau ober Ankauf von Schiffen, namentlich auch um die Erwerbung des Jahdebusens und die Anlegung des dortigen Kriegs= hafens, in dem er seine Lieblingsschöpfung sah, bewährt, er hat auch bei ber, freilich fehlgeschlagenen, Expedition zur Büchtigung ber Riff= piraten die Genugthuung gehabt, Beuge zu fein von der erften Feuertaufe seiner Blaujaden. Gin wenig bekanntes Ruriosum burfte bie Kommandirung preußischer Seekadetten auf englische Schiffe während des Krimfriegs sein. Auch sonft enthält das Buch des Interessanten noch mancherlei, z. B. die auf die griechische Throntandidatur bezug= lichen Briefe, für welche Ludwig Philipp u. a. auch den Prinzen Wilhelm ober seinen Sohn Abalbert in's Auge gefaßt hatte. Auch einige Briefe des Prinzen von Preußen, nachherigen Kaiser Wilhelm, sind eingeflochten. Th. Flathe.

Die Berhandlungen Kaiser Ferdinand's I. mit Papst Pius IV. über den Laienkelch und die Einführung desselben in Österreich. Bon Rarl Saftien. Göttingen, Bandenhoed & Ruprecht. 1890.

Was die vorliegende Arbeit Neues bringt, beruht auf einem zu Hannover befindlichen Komplex theilweise unbekannter Aktenstücke. Leider hat die Beschränkung des zusälligen Fundes auch die Grenzen für diese Abhandlung gezogen, deren Bedeutung und Abrundung sicherlich nur gewonnen hätte, wenn der Versasser sür die mit dem Laienkelch so eng zusammenhängende Frage der Priesterehe weitere archivalische Nachforschungen angestellt und insbesondere der Fortdauer des Laienkelches eine eingehende Untersuchung gewidmet hätte; zweiselsloß würde eine solche sein Urtheil über die Wichtigkeit der letzteren Frage anders gestaltet haben. Das wichtigste unter den abgedruckten Stücken ist die kaiserliche Proposition für die Wiener Verhandlungen im Jahre 1563. Während von den übrigen Beilagen meist ein Auss

jug vollftändig genügt hätte, vermißt man ungern ben Wortlaut bes S. 22 besprochenen Gutachtens Dr. Georg Gienger's, das bezüglich ber Frage der Superiorität des Konzils mit Entschiedenheit den Standpunkt der großen Reformkonzilien vertritt; vielleicht veröffent= licht der Verfasser dieses Gutachten nebst den drei übrigen der Jesuiten 3. Victoria und Canisius, sowie bes Friedrich Staphylus anderswo. Es foll jedoch nicht verschwiegen werden, daß die Abhandlung im allgemeinen mit Fleiß, Berständnis und guter Literaturkenntnis ge= arbeitet ist, wenn auch zuweilen noch eine gewisse Unsicherheit in der Beurtheilung der Aften zu Tage tritt; S. 54 wird z. B. im Texte mit Bestimmtheit behauptet, daß ein Schreiben des Raifers vom 25. Mai 1564 an König Philipp abgesendet wurde, in der Anmerkung aber fehr mahrscheinlich gemacht, daß das Schreiben nicht abgegangen ist. Auch bleibt unverständlich, wie das Konzept dieses Briefes, der die Antwort auf ein Schreiben Philipp's II. vom 23. April sein soll, bereits am 23. März einem Sefretar zum Überseben gegeben werben fonnte. Mayr-Deisinger.

Bilber aus ber Gegenreformation in Österreich. Bon Franz Scheichl. Gotha, F. A. Berthes. 1891.

Die schroffen Felsen des Traunsteins, in dessen Nähe 1626 die lette größere Schlacht gegen die aufftändischen evangelischen Bauern geschlagen murbe, erinnerten ben Bf. stets an jene "finstern, vom Glaubenshaß durchzitterten Zeiten" und ließen ben Entschluß in ihm reifen, in "Bilbern" ben burch bie Gegenreformation verursachten Schädigungen bes Volksvermögens "nachzuspüren". Aber man kann nicht fagen, daß Scheichl feine Aufgabe gelöft hat; benn mas er gibt, find weder schriftstellerisch gearbeitete Stimmungsbilder im Sinne B. Frentag's ober auch nur Abam Bolf's, noch "fpuren" fie ben wirthschaftlichen Folgen mehr als oberflächlich nach. Umfaßt boch ber Abschnitt über Bolen und jener über Siebenburgen und Ungarn faum je anderthalb Seiten! Wenn die von der Verlagsbuchhandlung zur Erleichterung für faule Berichterstatter freundlichst beigegebene Mufterrecenfion am Schluß zur Beruhigung bes gemiffenhaften Recensenten noch den leisen Tadel anfügt, daß der Bf. feine Aufgabe leider nicht tiefer und weiter gefaßt hat, so sehen wir gerade hierin ben Grund, weshalb die vorliegende Schrift zur Kenntnis ber Schädigung des Nationalwohlstandes durch die Gegenreformation nur äußerst wenig beiträgt. Sollte die Absicht des Bf. verwirklicht werben, so müßten unbedingt ausgedehnte Forschungen in Archiven nach der wirthschaftlichen Seite hin angestellt werden; mit ein paar gelegentlichen archivalischen Notizen und fleißiger Zusammenstellung von Excerpten aus gedrucktem Material ist nichts gethan.

Mayr-Deisinger.

Der zweite Bauernaufstand in Oberöfterreich 1595-1597. Bon Albin Czerny. Linz, Cbenhöch. 1890.

Der im vorliegenden Buche behandelte Bauernaufftand hatte seinen Ursprung weniger in brudenden agrarischen Berhältniffen als in der gesammten religiös-sittlichen Entwickelung des Landes und der Begenreformation. Seit 1525 hatten religiöfe Unruhen, verbunden mit Empörungen unter schwachem Widerstand ber Regierenden, heimliche Bundniffe u. f. w. den Boden durchwühlt und die Bemüter mit phantaftischen Hoffnungen erfüllt. Allmählich ergriff die Bauern gegen den Katholizismus und bessen häufig höchst unwürdige Vertreter eine leidenschaftliche Abneigung, die fich bis zur Buth in der Frage des "deutschen Hergotts", d. h. der deutschen Ausspendung des Abendmahls außerhalb der Meffe verdichtete. Bunehmende Respektlosigkeit gegen Klerus und Regierung und Mangel an vernünftiger Leitung riefen Sochmuth, Berwilderung und Luft zu Gewaltsamkeiten wach. Als im Ansang der achtziger Jahre von den geist= lichen Herrschaften mit Beseitigung ber großentheils inkorrekten und fompromik=katholischen Geistlichen begonnen wurde, erfuhr die Geistlich= feit sofort entschlossenen Widerstand, der sich in Berweigerung der landesüblichen Laften und Boycottirung der neuen Beiftlichen zeigte. Kür die Weiterentwickelung der Revolten war das Schlimmfte, daß der durch die gegenreformatorische Bewegung in seinem Brotestantismus bedrohte Adel Widersetlichkeiten der Bauern gegen den Klerus unterstütte, und daß sich rasch eine wirksame Organisation ausbildete. Da die Landesregierung die vom Mühlviertel ausgehende Bewegung nicht energisch genug bekämpfte und der Kaiser die Bauern alsbald zur Abgabe ihrer Beschwerden aufforderte, so wuchsen naturgemäß mit den Erfolgen auch die Wünsche. Jest handelte es sich nicht mehr allein um die Religion, sondern um eine durchgreifende Erleichterung der bäuerlichen Lasten, obwohl dieselben nach den damaligen An= schauungen von Unterthanenverhältnis im allgemeinen durchaus nicht übermäßig waren. Daburch erhielt die Bewegung eine Spite gegen den grundbefigenden Abel, und fünftig befämpften die Bauern nicht

blog ben Klerus, sondern auch ihre früheren Helfer. Um kaiferlichen Hofe, der eine Entscheidung der Streitigkeiten in Aussicht gestellt hatte, fand die Bauerndeputation mit ihren Beschwerden, welche sich hanptsächlich auf das zehnprozentig eingehobene Freigeld bei Todes= fällen und Besitwechsel, und die dreißig bis vierzig Tage mährend bes Jahres erfordernde Robot bezogen, eine freundliche Stimmung vor: fie tann faum anders ertlärt merben, als durch die Berbitterung des Raisers gegen den Abel, der sich von je seinen absolutistischen und gegenreformatorischen Bestrebungen widersett hatte. Die faiser= liche Entscheidung brachte aber nur eine Bertröftung auf weitere Untersuchung durch eine kaiserliche Kommission im Lande selbst. Bei ben Berhandlungen tam am 17. Januar 1597 ein Interim zu Stande, und am 8. April forberte eine neue Entschliegung bes Raifers die Bauern zur Baffenablieferung und Abschaffung der Prädikanten bis zum 9. Juni auf, und fette - wiederum interimsweise - eine Robot von 14 Tagen, statt 24 Tagen, wie die Stände vorgeschlagen hatten, sowie einige Erleichterungen im Freigeld fest; die Streitigkeiten aber fand ber Raifer "noch nicht bermagen aufgeklärt", daß fie ent= ichieden werden konnten. Dieses erneute Binausschieben der faifer= lichen Entscheidung, auf welche die Bauern fo große Soffnungen gesetzt hatten, erwedte nur Berftimmung und Berbitterung. Um 9. Juni war kaum der zehnte Theil der Waffen abgeliefert, von den Brädi= kanten überhaupt keiner entfernt. Da beschlossen die oberösterreichischen Stände, der vielen fruchtlosen Berhandlungen und fortgesetzten Bider= settlichkeiten endlich mude, nach dem Beispiel ihrer Standesgenoffen in Niederösterreich mit blutiger Gewalt vorzugehen. In ihrem Auftrag unternahm Gotthard v. Starhemberg einen erfolgreichen Streifzug auf Waffen und Rabelsführer, und der Raiser fügte sich nach einigem Grollen bald in's Geschehene. Für die Stellung des Abels ift es bezeichnend, daß Starhemberg in allen wirthschaftlichen Fragen mit rudfichtelofer Scharfe auftrat, in allen religiöfen hingegen mit größter Lauheit. Die Höfe der Rädelsführer wurden verbrannt und viel verwüstet, aber kein einziger Prädikant verhaftet; endlich ruckte ber tatholische Landeshauptmann Löbl selbst mit tatholischen Anechten, deren übermuthige Lieder uns eine Monchshand aufbewahrt hat, aus, jog von Dorf zu Dorf und fette fatholische Beiftliche ein. September 1597 war der Aufstand niedergeschlagen, und das Bolk Der Kaiser aber benutte sofort die Lage zu einer ichleunigen Reformation der sieben landesfürstlichen Städte. 3mar wurden zulest auch noch die Streitigkeiten zwischen Unterthanen und Herrschaften von der erweiterten kaiserlichen Kommission ausgetragen; daß aber die Ruhe nur scheinbar hergestellt war, zeigt auf's deutlichste der Bauernaufstand, der 30 Jahre später in denselben Gebieten mit vermehrter Heftigkeit emporloderte.

Leider hat Czerny den Stoff nicht burchweg bis zur gerundeten Darstellung verarbeitet, und der Mangel eines ausführlichen Registers macht sich empfindlich fühlbar: auch wäre es sehr zu bedauern, wenn der verdiente Forscher der unerfreulichen Atiensprache jener Beit auch fernerhin einen entscheibenden Ginfluß auf seine Darstellung einräumen würde. Lebhafteste Anerkennung verdient hingegen die äußerst fleißige, gemiffenhafte und erschöpfende Quellenbenutung, die umfomehr ge= rühmt werden muß, als das höchst umfangreiche Material in gar vielen Archiven verftreut ift. Bum Schluffe noch eine Berichtigung: Wenn es S. 111 heißt: "Der Abt von Kremsmunfter 14 pferd - fein 13 durchgangen", fo bedeutet das nicht, daß der Abt 14 Bferde gestellt hat, 13 von diesen aber davongelaufen sind; vielmehr ist "durchgegangen" ein Ausbruck der Landsknechtsprache und bedeutet so viel als "gemustert", weil die Gemusterten unter ben Spießen ber Rnechte "durchgeben" mußten. Mayr-Deisinger.

Ein Jahr meines Lebens (1848 — 1849). Bon Alexander Grafen v. Sübner. Leipzig, F. A. Brodhaus. 1891.

Die Erinnerungen des Grafen Hübner beziehen sich fast ausschließlich auf die österreichische Revolution. Im Februar 1848 wird ber Bf. aus Leipzig, wo er als Geschäftsträger bei ben kleinen fachfischen Sojen und als Generalkonful für bas Königreich Sachsen lebte, nach Wien berufen und mit einer biplomatischen Sendung nach Mailand betraut. In einer gelegentlichen Unterhaltung hatte ibm Metternich mitgetheilt, daß er schon 1817 Raiser Franz eine Dentschrift über Berufung eines berathenden Körpers aus hervorragenden Berfönlichkeiten ber Provinzen vorgelegt habe, die jener aber liegen ließ. Der Ausbruch der Revolution in Lombardo-Venetien bringt den Grafen perfonlich in eine schwierige Lage; er wird als Beißel zurud= gehalten und seine Befangenschaft dauert, nachdem eine Miffion wegen Auswechselung ber Gefangenen migglückt ift, bis in den Juli binein. Dann geht er nach Wien, macht die Oftobertage burch und weilt an Schwarzenberg's Seite bald hier, bald in Olmüt. So ben leitenden Berfonlichkeiten und den wichtigen Greigniffen nabe ftebend, erlebt

und erfährt er vieles und entwirft höchft anschauliche Schilberungen davon. Nach ihm foll Fürst Windischgrät die Absicht gehabt haben, Robert Blum und Fröbel aus Ofterreich ausweisen zu lassen. Schwarzenberg aber drängte darauf, daß Blum vor ein Rriegsgericht gestellt werde (Fröbel ließ er unerwähnt) und so ist er der Urheber der Erschießung, die unser Autor in längerer Ausführung als einen Aft der Gerechtigkeit, bes Muthes und ber Politik zu erweisen sucht. Go beftätigt Bf. die Angaben bei Helfert. Über die Ereignisse bes 13. März macht Graf Sübner Mittheilungen, Die aus Metternich's eigenem Munde stammen und mit der Darstellung des 1886 anonym erschienenen Buches über Fürst Windischgrät stimmen. Danach foll die Staats= fonferenz zuerft an Widerstand gedacht und den Fürsten berufen haben, nachdem aber Erzherzog Ludwig die Abgeordneten der niederöfter= reichischen Stände, barunter Braf Breuner und Schmerling gesprochen habe, deutete er Metternich an, daß nach den Außerungen jener sein Abgang die Ruhe herftellen wurde. Obgleich der Staatskanzler dies ein Zugeftändnis an die Revolution nannte, legte er feine Umter nieder. Das Buch bietet vieles Wichtige über Schwarzenberg's poli= tische Ansichten und seine Zwistigkeiteu mit Windischgrät, manche hübsche Anekdote und gute Charakteristik, darunter eine solche von Frang I., die allerdings mehr als loyal ausgefallen ift.

Bruno Gebhardt.

Jahresbericht über die ungarische historische Literatur des Jahres 1889.

Im Jahre 1889 betrug die Anzahl der auf Ungarn Bezug nehmenden historischen Arbeiten nach dem in den "Jahresberichten der Geschichtswissenschaft" vorliegenden Ausweis nahezu 600 Nummern. Davon sollen im folgenden die wichtigeren besprochen werden. Beseinnen wir auch diesmal mit den literarischen Erscheinungen, welche sich auf die prähistorische Zeit beziehen. Das große Werk von Wuch') räumt den ungarländischen Funden neun Taseln mit beseleitendem Text ein. — Über die Funde der jüngsten Zeit vergleicht man am besten die letzten Jahrgänge des Archäolog. Anzeigers (Ertesitö, N. F., Band 8 und 9), dessen reicher Inhalt am besten für das Gedeihen der verwandten Wissenschaften in Ungarn Zeugnis

<sup>1)</sup> M. Much, Sammlung von Abbildungen vorgeschichtlicher Funde. Wien, Kubasta-Boigt.

ablegt. — Der schwedische Gelehrte Undset<sup>1</sup>) kam nach einem einsgehenden Vergleich der am Theißuser liegenden Terramaren und jenen von Oberitalien zu dem Resultat, daß die Bronzezeit in Ungarn nicht später anzusezen sei, als in Oberitalien. Das wiederholt besprochene große Werk Wosinszky's, welches die Funde von Lengyel aus der späten Bronzezeit und der beginnenden Eisenzeit prächtig ausgestattet vorsührt, liegt nunmehr ungarisch und auch deutsch abgeschlossen vor<sup>2</sup>).

Der Kömerzeit ist im Verichtjahr nur ein selbständiges Werk gewidmet, welches die Funde von Aquineum im Zusammenhang und in populärer Form schildert<sup>3</sup>). Ungerecht wäre es, an dem in deutscher Sprache erschienenen, durchaus erschöpfenden, auf vollster Kenntnis der Inschristen beruhenden Aussatz svon W. Drezler<sup>4</sup>) vorbeizugehen, der übrigens nur ein Kapitel aus einem mittlerweile schon erschienenen größeren Werke ist. — Eine den Typus des Kunstwerkes von Timos machos sesthaltende Medea-Statue von Aquineum besprachen Zieh er und Kuzsinsky<sup>5</sup>). — Über Dacien hat Paul Király und Gabr. Téglás, wie schon seit Jahren, weitaus das meiste gespendet. Doch sind ihre Arbeiten in verschiedenen Zeitschristen zerstreut erschienen. (Arch. Anzeiger, Ungar. Revue). Király<sup>6</sup>) hat eine vortreffliche Wonographie über die Kolonie Apulum erscheinen lassen.

Über die Epoche der Bölferwanderung und des sinkenden Kömersthums ist zunächst die Arbeit Rob. Fröhlich's anzusühren, der den Beweis führt, daß das castrum Onagrium, von Maximinianus erbaut und der legio VI. Herculea anvertraut, gegenüber von Bononia, an der Stelle des heutigen Bánostor im Komitat Bácss-Bodrog gelegen sei?). — Die im letzten Bericht besprochenen punzirten Goldbarren von Kraszna ließen die Fachleute noch nicht zur Ruhe

<sup>1)</sup> Undset, Terramaren in Ungarn. (Mittheilungen aus der anthropologischen Gesellschaft von Wien, N. S. IX, 1889, H. 3)

<sup>2)</sup> Wosinszin, Funde von prähistorischen Wohnorten zu Lengnel. Budas pest, Kilian.

<sup>3)</sup> Alex. Havas, die Alterthümer der Stadt Budapest. I. (Ungar.) Bers sag der Haupffradt. Havas und Rugsinsty theilten sich in die Bearbeitung.

<sup>4)</sup> Dregler, ägyptische Gottheiten betreffende Inschriften aus Pannonien. (Ungar. Revue 9, 267. 350 f.)

<sup>5)</sup> Die Arbeit des letteren f. deutsch in der Ungar. Revue 9, 201.

<sup>6)</sup> P. Kiráty, Apulum. (Jahrb. des histor. Vereins des Beißenburger Komitats. 1888. Erschien auch im Sonderabdruck.)

<sup>7)</sup> Fröhlich, Castellum Onagrium. (3m Arch. Értesitő 9, 98.)

kommen'). — Bei Apahida unweit Klausenburg wurde ein anderer wichtiger Goldfund aus der Barbarenzeit gethan, der einen Werth von 13 000 Mark repräsentirt. Er besteht aus Goldschmuck-Gegenständen und silbernen Kannen. Waffen fehlten auffallenderweise Es scheint sich um bas Grab eines Gothenhäuptlings gänzlich. (ca. 480 n. Chr.) zu handeln. Eine Schnalle biefes Braberfundes erinnert ftart an jene, welche im Grabe Childerich's I. gefunden wurde?). Über einen oft besprochenen Goldfund aus derselben Zeit äußerte sich Fr. Pulszky3). Uber das Gräberseld bei Fenek am Plattensee, eine angebliche Beimftätte bes Bandalenvolkes, handelte Lipp. -Ein bei Feistrit gefundener, prächtiger Silberhelm wird einem in byzantinischen Diensten gestandenen, gothischen Söldnerführer zu= gewiesens).

Syarfas bictet auf Grund des sehr zerstreuten Quellenmaterials ein gutes Bild der Anfänge und des Aufblühens des Christenthums in Pannonien. Am besten ist jener Theil des Buches, welcher sich mit dem Bisthum von Syrmien befaßt. Bf. räumt auch dem Bischof von Lauriacum kirchliche Oberhoheitsrechte über einen Theil von Pannonien ein, bekanntlich eine strittige Frage. Erfreulich ist die Verwerthung der neueren Funde und Inschristen.

Über die Abstammungsfrage der Magyaren liegt nur weniges vor').

J. Karacsonyi wies nach, daß der Name des letten Herzogs Beza wie "Gecse" ausgesprochen wurde").



<sup>1,</sup> Kenner und Domazsewski in den Arch. - epigr. Mittheilungen aus Biterreich-Ungarn. XII. H. 1.

<sup>2)</sup> H. Finály, Grabfund von Apahida (Arch. Ert. 9, 305).

<sup>3)</sup> Pulszin, der Goldfund von Szilágy=Somlyó. (Deutsch in der Ungar. Revue 1890, S. 2 u. 4.)

<sup>4)</sup> Lipp in der Ungar. Revue 9, 65, 166.

<sup>5)</sup> Arch. Ert. 9, 90. — Indes hat Masner (a. a D. 8, 392) den Helm für ein Wert der Renaissance erklärt. Das Fundstück befindet sich im Besitz des Nationalmuseums.

<sup>6)</sup> Gyarfas, die altesten chriftlichen Alterthümer Bannoniens. Budapest, Franklin.

<sup>7)</sup> Setälä, zur Geschichte der Tempus- und Modus-Stammbildung in den finnisch zugrischen Sprachen. Helsingfors 1887. Bgl. Liter. Centralbl. 1889 Nr. 28. — Winkler Herm., Deutsch und Ungarisch. Eine sprachgeschichtsliche Studie. (Ungar. Revue 9, 11-24)

<sup>8)</sup> Karácjonyi im Turul 7, 36.

hier muß auch ber Szeklerfrage Erwähnung geschehen. jungft verftorbene Rarl Szabo, ber lette entschiedene Berfechter der hunischen Abstimmung der Szekler, hat sieben schon früher erschienene Abhandlungen gesammelt herausgegeben, beren Spite fich mehr ober minder gegen Baul Sunvalfy und deffen bekannte Ansichten richtet'). - R. Fischer, aus beffen Feber wir auch im letten Bericht eine verwandte Arbeit besprachen, hat sich diesmal die mehr als sagenhafte hunische Szetlerschrift als Thema ertoren. Ohne Kenntnisse über vergleichende Sprachgeschichte zu befiten, fällt er sowohl über Finniften, wie Turkulogen vernichtende Urtheile. Nach Fischer hat sich die magyarische Nation durchaus selbständig entwickelt und ist auch mit feinem anderen Bolke sprachlich verwandt. Bas die Hunnen betrifft, find fie mit ben Ungarn ibentisch, folgebeffen auch die Schrift beider Bölker dieselbe. Fischer will sogar in den Inschriften bes unter dem Namen "Schat des Attila" bekannten Goldfundes ungarische, resp. hunische Worte gefunden haben\*). Das Resultat dieser mit Aplomb vorgetragenen Behauptungen ift gleich Rull.

Beitalter der Arpáden. Über diese Epoche ist kein einziges selbständiges Werk zu verzeichnen. Die Forscher zersplitterten ihre Bemühungen an lauter Einzeluntersuchungen. Hod in ka') hat z. B. den Zusammenstoß Ungarns im Jahre 1150 mit Byzanz klargelegt, wobei naturgemäß auch die russische, polnische und serbische Literatur herangezogen werden mußte. Im Mittelpunkt der Darstellung steht der Thronprätendent Borics, der nach vielsachen, stets von Mißersolg begleiteten Unternehmungen gegen Ungarn nach einer Notiz bei Otto Frising. von Polowhen (Kumanen) getödtet worden sein soll. Cinnamus allerdings schweigt darüber. — Denselben Helben hat sich der Genealoge Wertner außerkoren. Das Todessjahr setzt dieser auf 1155 fest, während Hodinka das Jahr 1153

<sup>1)</sup> K. Szabó, das alte Széklerthum (A régi Székelység). Klaujenburg, Stein.

<sup>2)</sup> K. Fischer, die hunnisch = ungarische Urschrift und deren Überbleibsel. (Ungar.) Budapest, Selbstverlag.

<sup>3)</sup> A. Hodinka, das Berhältnis des serbischen Fürstenthums zu Ungarn und Byzanz um das Jahr 1150. (Történ. Tár 12, 143). — Derselbe: Aus der byzantinischen Geschichte des 12. Jahrhunderts (a. a. O. S. 209). — Ders selbe: Die russischen Annalisten in Bezug auf ungarischschyzantinische Berhältsnisse (S. 634).

annimmt. Wertner') schildert auch das gleichfalls bewegte Leben des Bergogs Rostislam, ber, von Salitich vertrieben, als Schwiegersohn König Bela's IV. in Ungarn eine zweite Heimat fand, in der Schlacht bei ber Fischach und bei Kreffenbrunn tapfer mitfocht, als Banus von Machow auch auf die Geschicke Bulgariens unter Michael I. Afen eingriff und 1263 ftarb. — Eine dritte Arbeit Bertner's betitelt sich: "Über eine bisher unbekannte Tochter Bela's III." Als solche weist 28. nach der im Diplomatarium Hontense (1888) an britter Stelle abgebruckten Urfunde die Mutter des mächtigen Grafen Buten (Böfeny), die Stammmutter ber Grafen von St. Georgen und Bösing nach; die Arbeit ist auch in deutscher Übersetzung erschienen?). - Bor verfolgte den Lebenslauf des älteren Renold, des Lieblings Bela's IV., und Stephan's V., seit 1289 Balatinus; zugleich weist er nach, daß Renold ber Stammvater ber mächtigen Familie Roggongi gemefen fei3). — Die wichtige Arbeit Scheffer = Boich orft's über die bisher fehr in Dunkel gehüllten erften Unknüpfungspunkte zwischen Rudolf von Habsburg und Ladislaus den Kumanier, welche von wiederholten Unnäherungen seitens Ottofar's an Ungarn unterbrochen wurden und erft im November 1277 in hainburg zu einer Allianz ber Erstgenannten führten, muß besonders hervorgehoben werden.

Zeit der Wahlkönige aus verschiedenen Häusern. (1301—1526.) Anton Por, der sich um die Aushellung dunkler Fragen an der Wende des 13. Jahrhunderts schon wiederholt verdienstlich machte, versucht nachzuweisen, daß der gewaltige Woiwode von Siebenbürgen, Ladislaus, auch einer der "Königmacher", aus dem Geschlecht der Kean abstammte"). Bis jest wurde er dem Geschlecht der Apor zusgeschrieden. Res. erscheint indes die Beweissührung Por's nicht zwingend. Auch hat Wertner mittlerweile den Woiwoden für das Geschlecht Borsa reklamirt. Por wies ferner nach, daß während der Jahre 1285—1311 das Geschlecht der Omode neunzehumal die Palatins

<sup>1)</sup> M. Bertner, Boris und Roftislaw. Berlin, Berlag des "Berolb".

<sup>2)</sup> S. Ungar. Revue 9, 618.

<sup>\*)</sup> A. Por, der Palatinus Rénold und seine Nachkommen. (Turul 7, 114). Der Name kommt urkundlich auch als Reynald und Renolt vor.

<sup>4)</sup> Kleinere Forschungen aus der Geschichte des Mittelalters. Zur Kritit des Baumgartenberger Formelbuches. (Mittheil. des Instituts für öfterr. Gesch. X. H.)

<sup>\*)</sup> A. Por, das Geschlecht des Woiwoden Ladislaus. (Turul 7, 137.)

wurde befleidet habe, ferner daß nur zwei Mitglieder dieses Be= schlechts sich in diese Burde theilten'). — Derselbe schilderte furz den Lebenslauf bes Bischofs Rolomans, eines natürlichen Sohnes Karl Robert's von Anjou (geb. 1317, mit 20 Jahren wurde er Bijchof von Raab, unter seinem Salbbruder, Ludwig bem Großen, auf eine falsche Anklage hin eingekerkert, gest. 1375)2). — Bb. 7 von Dubit's mährischer Geschichte berührt vielsach bie ungarischen Ereignisse zur Beit Ludwig's bes Großen. Neues bringt indes Dudit nicht, ebenfo wenig benutte er die neueren Urkundenpublikationen. — Zur Regierung Ludwig's haben Befe') und R. Szab 64) neues urfundliches Material beigesteuert. Daraus ergibt sich ein neuer Beweis für die sattsam befannte Thatjache, daß Ludwig der Kirche große Beweise jeiner Fürsorge gegeben, daß aber lettere eine egoistische Färbung trug. - Die Bublikationen der zulet Genannten berühren auch die lange Regierungszeit Sigismund's, wegen beren noch Rejerpataty's Beitrage) erwähnt werden muß. Letterer brachte Urfunden, aus welchen sich das Emportommen der Familien Bolyomi und Cfapi ergibt. Mehrere Mitglieder diefer Familien fochten tapfer in Bosnien und gegen Profop von Mähren; andere begleiteten Sigismund auf seinen Reisen bis nach England. Sie alle wurden reichlich mit Adel und Gütern belohnt. — Bertner ftellte fest, daß fich Sigismund vor der Cheschließung mit Barbara Czillei mit Margarethe von Brieg verlobte, welche er urkundlich (8. April 1401) "seine Gattin" nennt. Doch unterblieb die Bollziehung der Che.). - Wie Ovari nachweist, war Sigismund nahe baran, auch die Schwester Ladislaus' von Reapel zu ehelichen, um sich diesen Rivalen vom Leib zu halten. (1395). Doch lehnten sich die Großen gegen diese Berbindung auf?).

<sup>1)</sup> A. Por, die Balatine aus dem Geschlecht der Omode. (Turul 7, 47.

<sup>2)</sup> Ebenda, Kolomanus, Bischof von Raab 1317—1375. (Századok 23, 369.)

<sup>3)</sup> A. Beke, das Archiv des Beißenburger Domkapitels. (Történeti Tár XII.)

<sup>4)</sup> K. Szabó, die Urfunden des Siebenbürger Museums. (Történeti Tár XII.)

<sup>\*)</sup> R. Fejerpataty, aus dem Archiv von Sartoz-Ujlat. (Századok 23, 117).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> M. Wertner, ein unbefannter Heiratsvertrag König Sigismund's. (Századok 23, 772. Deutsch in der Ungar. Revue 1890 S. 59.)

<sup>7)</sup> L. Óváry, König Sigismund und die italienische Diplomatie. (Századok 23, 273)

- Biele neue Nachrichten, verbunden mit zahlreichen polemischen Seitenhieben bietet die neueste Biographie des Serbenfürsten Lazar aus der Feder Ruvaraci). Lagar's Geburt fest R. in das Jahr 1329; sein Bater mar nicht Bar Duschan, sondern ein gewisser Beter Chreblianovic. Lagar selbst befleibete die Stelle eines Thurhuters am Boje Duschan's. Gine seiner Töchter ehelichte ber ungarische Magnat Rifol. Gara, der ihm dann auch gegen seine Begner Sulfe gewährte. Auch über die Schlacht am Umfelfeld bietet ber Bf. Reues. Er zeigt, daß erst die spätere Tradition den Milosch Kobilowitsch, ben Mörder Murad's, zum Schwiegersohn Lazar's machte. Er verneint die Anwesenheit ungarischer Hulfscorps (gleich Alf. Huber) und leugnet auch die Theilnahme anderer Hulfsabtheilungen. Die Folgen bes türkischen Sieges machten sich bald darauf an Ungarns Grenzen und bei Nitopolis juhlbar. — Fraknoie) versuchte, das Andenken Bladislaus' I. und des Kardinallegaten Julian von dem Vorwurf des Eidbruches zu reinigen. Nach damaliger Auffaffung bedurfte jeder Bertrag mit den Ungläubigen der papstlichen Bestätigung: der zwischen Murad und Bladislaus abgeschlossene und beschworne Bertrag von Szegedin sei daher null und nichtig gewesen. Ja, in den Augen der Rurie erichien dieser Friedensvertrag als ein Bruch des herkömmlichen internationalen Rechtes, ba Bladislaus benfelben im Gegensat zu früheren Bereinbarungen und ohne Biffen feiner Berbundeten abgeschlossen hatte. Auch Julian's Fehler sei eigentlich nur darin zu suchen, daß er den Abschluß des Szegediner Bertrags nicht verhindert habe. Die Abhandlung, deren aufdringliche Tendenz an Die Beigwaschung von Mohren erinnert, hat nicht die Zustimmung der Kritif getroffen. - Bon Fraknoi liegt auch eine Burdigung der Thätigkeit des Kardinallegaten Carvajal vor, welche auch in deutscher Ubersetzung vorliegt3).

Über die Regierung Matthias Corvinus' ist zunächst der Beitrag von Óvary zu erwähnen4), der auf Grund der Korrespondenz des Schwagers des Königs, des jungen Erzbischofs von Gran, später von

<sup>1)</sup> Hubárac, O knezu Lazaru. Neujah 1888.

<sup>2)</sup> B. Fraknói, zur Vorgeschichte der Schlacht von Barna. (Hadtörten. Közlem. 2, 337.)

<sup>3)</sup> Ebenda, der päpstliche Legat in Ungarn, Kardinal Carvajal, 1456 bis 1461. (Ungar. Revue X [1890] H. 1 u. 7.)

<sup>4)</sup> L. Ovary, aus den Archiven von Modena und Mantua. (Századok 23, 392).

Ertau, Suppolit v. Efte, sowie aus Briefen an beffen Schweftern neuc Saten anführte. Auch ber Bericht bes Agenten von Ferrara, Cafar Balentini, findet fich abgedruckt, ber über die fehr koftspielige Busammenfunft Matthias' mit König Bladislaus (1486), namentlich über die Restlichkeiten und prachtvollen Geschenke Matthias' manches zu erzählen weiß. — Uber den Krieg mit Bodiebrad bietet Schmidt urfundliches Material", speziell über die Ereignisse in und um Olmut mahrend Der Sahre 1466-1506. Obwohl von Podiebrad mit Gnaden über= gauft, trat die Stadt und der Abel ber Umgebung zu Matthias über; Jugegen hielt es das Kloster Gradisch mit Podiebrad. Auch über die Gruennung des Bischofs von Grofwardein zum Bischof von Olmüt refahrt man Reues. Das Olmüter Bisthum felbst tam infolge Diefer Ernennung unter die Oberhoheit des Graner Erzbisthums. - Beegentlich der Enthüllung einer Gebenktafel auf bem Schlachtfeld Brotield" (1479) wies der jungft verftorbene Friedr. Befty auf Die renterhaft tertirte Inschrift berfelben bin, da Paul Kinizsi niemals Banus von Temesvar gemesen sei, wie es überhaupt nur Gespane von Temesvar, aber nie ein Banat von Temesvar gegeben haber). -Summary wies nach, daß die befannte Satire Ariofto's auf Ungarn man in der Absicht geschrieben murbe, um die ungarischen Sitten a verhohnen, sondern um die Weigerung des Dichters, feinem venner, dem Erzbischof Syppolit nach Ungarn zu folgen, zu moti-Pacifi 5

Aber die Zeit der letzten Jagellonen verbreitet sich die prächtig abequitatiete Monographie Frakn di's, deren Held der Erzbischof von Ram und zugleich Kanzler Thomas Bakoz ist\*). Frakndi unternimmt derm abermals den Versuch, einen der großen Kirchenfürsten in mögsem janzuger Beleuchtung darzustellen. Bei Pazmány gelang die Rechnig weitweise, aber gegenüber einem Mann von so verwerslichem Rammer. wie Bakoz, mußte das Reinwaschen resultatlos bleiben. Den drechheit und Schlauheit, Ehrgeiz und Habsucht beherrschte der Ranzlers ist ungeeignet, einen dankbaren Helden abzusten lieb die groteske Hochzeitskomödie, welche Bakoz zwischen

e. Omist, auf Ungarn Bezug nehmende Urfunden des städtischen vonng. (Századok 23, 207.)

se in tag von Besty erschien in den Századok 23, 663

<sup>.....</sup> Revue 9, 281.)

Budapeft, Dehner.

König Bladislaus II. und der Wittwe des Matthias Corvinus in betrügerischer Beise in Scene sette. Man lese, mit welchen Mitteln er bas Graner Erzbisthum erwarb, das Erlauer Bisthum bazu in Bacht nahm, und außerdem — trot papftlichen Berbotes und entgegen den Gefeten bes Landes auch noch das Raaber Bisthum für fich behielt. Man lese die Wuchergeschichten, durch welche dieser Mann sein ungeheures Bermögen erwarb, beffen grenzenlose Sabsucht fo weit ging, daß der burch ihn bedrängte Schuldner, Bring Johann Corvinus, am Reichstag von 1498 ihn der Erpressung antlagte, mas freilich ebenso wenig nutte, als die Anklage ber Urkundenfälschung. Nicht viel fehlte und er hatte fich mit Sulfe ber Signoria die Tiara erkauft. Da er trot jeines Durchfalles Miene machte, in Rom zu bleiben, um sich bort Stimmen zu taufen und ben Tod Leo's X. ruhig abzuwarten, fo zwang ihn dieser, aus Rom wieder heimzukehren und das Kreuz zu predigen. Nach dem unglücklichen Ausgang des Bauernfreuzzuges fiel er in Ungnade und lebte fortan als stiller Mann bis zu seinem Tode (1521). Unmittelbar nach der Beerdigung wurden seine ungeheuren Runftschäße und fein Bermögen theils durch den Sof mit Beschlag belegt, theils durch seine Kreaturen auf die schmählichste Weise geraubt und in alle Winde vertragen. Es sollen damals Silbergerathe im Gewicht von 300 Bentner gestohlen worden fein. Mit diefen Schätzen hatte man fogar, wie ein Chronift meint, die Türken aufhalten können. - Goviel über Batocz. Die Biographie felbst zeigt lebhaft die Mängel des Hiftorikers Fraknoi, deffen Blick an der Oberfläche der Dinge haftet, deffen farblofer Stil an der Aufgabe, eine richtige Charakter= zeichnung zu liefern, scheiterte, und der uns über die Motive der Sandlungen seines Helden im Dunkeln läßt. Nicht einmal der so bankbare Sintergrund der Renaissanceepoche murde vom Autor aus= genutt. - Die verfifizierte Quelle über den Bauernaufftand überfette A. Marki theilweise in's Ungarische'). — Uber die sich nun rasch zur Ratastrophe zuspigenden friegerischen Greignisse liegen mehrere Arbeiten vor. So hat g. B. L. Ris2) nachgewiesen, daß der un= gezählte Male des Berraths bezichtigte Moré am Fall der Festung Belgrads (1521) durchaus unschuldig gewesen sei, da er während der Belagerung gefallen sei. Den Verrath beforgte beffen Nachfolger

<sup>1)</sup> A. Marti, das Gedicht des Taurinus (Stieröchsel). In Katholikus Szemle 1889, Mai-Heft.

<sup>2)</sup> L. Kiß, der Fall Belgrads 1521. (Hadtörten. Közlem. 2, 388. 546.)

im Kommando, Morgay. — Die Dissertation Popescu's') muß gleichfalls hier genannt werden. — Über die Schlacht von Mohacs verdanken wir G. Gömöry') eine neue Duelle. Das Original des von unbekannter Hand herrührenden Briefes befindet sich im Bamberger Archiv, und wir verdanken dessen Kunde H. Spies. Der Brief ist in Böhmen geschrieben, datirt 1526 und zählt zunächst jene böhmischen Herren auf, welche den Ungarn zu Hülfe zogen. Den Berlauf der Schlacht schilbert er übereinstimmend mit den übrigen Duellen, doch überschätzt er offenbar die Anzahl der türsischen Geschütze. Den ganzen Feldzug würdigte der Militär St. Kapolnais), der die Stärke des ungarischen Heeres auf 28 400 Mann mit 80 Kanonen, jene der Türken auf ca. 70000 Mann und 300 Kanonen schließt. Den Verlust der Ungarn sest er auf 24 000 und 2000 Gesangene.

Neuzeit. Bon 1526 bis 1604. Den Berfall des Landes seit Matthias' Tod und die ersten Regenten aus dem Hause Habsburg verfnüpft eine Studie von 3. Lancan, welche im Berein mit anderen Arbeiten in der Sammlung : "Bistorische Beit- und Charafterbilder" erschienen ist'). Die Studie kommt auf der Suche nach den Gründen des Berfalls bis zur Zeit Sigismund's. Gelbst Matthias fonnte dem Sinken nur zeitweise Einhalt thun. Dauernde Institutionen vermochte auch er ebenso wenig zu schaffen, wie die Generation zu bessern. Raum mar feine fraitstropende Perfonlichfeit in's Grab gefunten, ging es mit dem Lande rapid bergab. — Des weiteren bespricht Bi. die Gründe, welche ein einträchtiges Vorgehen der Habsburger mit den Reichstagen unmöglich machten. Den Ausschlag gab, daß die Habsburger ihrer Borliebe zum Absolutismus trop Krönungseid nicht entiagen wollten, andrerieits die Stande an der ererbten Konstitution Um diesen Gegenias drebt fich die ungarische 3ab feitbielten. Geichichte durch ca. 300 Zahre. — Im Grunde jagt Lanczn mit

<sup>4</sup> M Borevon, die Stellung des Parfithums und bes driftlichen Abendslandes gegenüber der Türkengefahr vom Jacre 1523 bis zur Schlacht von Modacs Leivig, Grumban.

<sup>\* 6.</sup> Gemein, ein glodseitiger Brief uber die Schlacht von Mobaes. Raltorien, Korleya, 2. 5-6.

<sup>&#</sup>x27; Et Ravolnar, der Richung und die Emlant von Mobace. [Hacktorten Korlein, 2, 177]. Eifmien aun im Sondernodruck.

 <sup>† §</sup> Langer, Torrenging Korles politiciausek, Budareft, Hormbänstu.
 Sal Indar Berne 1890 § 1

diesen Erörterungen nichts Neues; dieselben Ideen sind auch in unseren besseren Schulbuchern zu finden. Doch ist die "Studie" hübsch geschrieben. — Aus dem Nachlaß des siebenbürgischen Sofhistoriographen Szamostözy haben mehrere Bruchstücke und Bor= arbeiten zu seinem großen Werte das Licht erblickt. Wir finden darunter Korrespondenzen König Johann's mit Karl V., mit Franz I., mit den deutschen protestantischen Fürften (letteres Schreiben weicht von der Lesart bei Sleidanus ab'). - Auch Teutsch bringt eine verwandte Arbeit. Er zeigt an der Hand der von Winkelmann und Birck edirten "Bolitische Korrespondenz der Stadt Strafburg" im einzelnen, aus welchen Gründen die deutschen Fürsten es mit Bapolya hielten, und in wiesern die politischen fund kirchlichen Ereignisse Deutschlands auf die siebenburgische Geschichte eine Rudwirkung ausübten2). — Einer der bewährtesten Führer der Bartei Ferdinand's war Emrich Theleteffn, beffen Leben Komaromy ichilberte. Die hervorragenosten Thaten seines Feldhauptmanns zählt übrigens Ferdinand I. im Wappenbrief für Theleteffn felbst aufs). - Szenbrei zeigt am Rell ber Befte Szolnof (1552) die ganze Pflichtvergeffenheit ber damaligen faiserlichen Soldaten. - Gomorn veröffentlichte aus dem Wiener Kriegsarchiv die an's Wunderbare ftreifenden Aben= teuer eines in kaiserlichen Diensten stehenden Spions, ber indes für feine Aufopferung bei Ferdinand I. feinen Dank fand.

Über Martinuzzi, oder richtiger gesagt: über Bruder Georg, ist neben einer Schrift von populärer Tendenz') die Untersuchung A. Huber's') rühmend zu nennen. Er zeigt, daß der große Staats=

<sup>1)</sup> Die Bruchstüde Szamostözy's gibt B. Pettto heraus. (Törten. Tar 12, 317.)

<sup>\*)</sup> G. T. Teutsch, zum Krieg Johann Zapolya's gegen Ferdinand von Österreich. (Korrespondenzblatt des Bereins f. siebenbürgische Landeskunde 12, 35.)

A. Komáromy, Emr. Thelefessi 1497—1560. (Hadtörtén. Közlem.
 101. 209. 463.

<sup>4)</sup> J. Szendrei, der Fall Szolnol's. (Hadtörten. Közlem. S. 125.)

<sup>\*)</sup> G. Gömöry, ein Spion im 16. Jahrhundert. (Hadtörtén. Közlem. S. 160.)

<sup>6)</sup> G. Großichmied, von Mohacs bis Martinuzzi. (Ungar.)

<sup>7)</sup> Alf. Huber, die Erwerbung Siebenbürgens durch Ferdinand I. und Bruder Georg's Ende. (Archiv f. österr. Gesch. 1888.) Auch im Sondersabbrud. Wien, Tempsty.

mann Siebenbürgens ernstlich um das Wohl und Wehe des Landes bemüht war, daß er aber zwischen zwei Großmächten eingekeilt und von denselben abwechselnd bedroht, wiederholt Berdacht erregende Mittel ergreifen mußte, aber trop seines doppelzüngigen Verfahrens den Namen eines Verräthers nicht verdiene. Seine Ermordung war unmotivirt und zwecklos zugleich. — Daß auch Ferdinand I. im Aufstand der Szekler (1562) die Hand im Spiel hatte, wie auch die Folgen des Aufstandes schilderte J. Székely'). — Weitere Bruchstücke aus Szamosközy2) bringen Beitrage zu ben friegerischen Ereigniffen der Jahre 1593—1596. (Schlacht von Keresztes, Gefecht von Tövis, Kall von Külek.) — G. D. Teutsch's) veröffentlichte aus dem Wiener Haus= und Hof-Archiv einen handschriftlichen deutschen Bericht über den Feldzug Sig. Forgach' 1611; ferner: eine "Clag der hochbedrängten Teutsch oder Sächsisch Nation" (1611 oder 1612 verf.) Schließlich ein Gesuch der nach Wien gesandten sächsischen Deputation an den Gefandten von Chur-Sachsen um Abhülfe gegen die Gewaltthaten des Fürsten Bathory. — Anschließend ist die Arbeit von Freytage) zu nennen, ebenso die Aufzeichnungen des, aus der österreichischen Gegenreformation bekannten Georg Crasmus Tschernembl über die siebenbürgischen Ereignisse bis 1614, wobei die Zeit Sigismunds und Gabriel Bathory's, am eingehendsten geschildert wird. Das Manuftript liegt im Hoftriegsarchiv zu Wien und zählt 30 Folioseiten'). Obwohl ein Aufenthalt Tichernembl's in Siebenburgen nicht nach= weisbar ift, kennt er bennoch die dortigen Berhältnisse und schöpft häufig aus offiziellen Aften, welche er vielleicht von ihm bekannten protestantischen Ungarn erhalten haben mag. Interessant find die Lehren, welche er aus der Zeitgeschichte zieht; z. B.: "Seit der Erbfeind in Ungarn Festungen und Häuser bekommen, ift den Sieben=

<sup>1)</sup> J. Szetely, die Empörung der Szetler gegen Joh. Sigismund. (Hadtörten. Közlem. 2, 141.)

<sup>2)</sup> A. Szilágyi, Aufzeichnungen aus dem Nachlaß Szamostözy's. (Történ. Tár. 12, 26.)

<sup>3)</sup> G. D. Teutsch, zur Geschichte der Sachsen unter Gabr. Bathorn. (Archiv d. Bereins f. siebenbürg. Landeskunde 22, 329.)

<sup>4)</sup> Ant. Freytag, Michael Beiß, der Richter von Kronstadt. Hermannsstadt, Michaelis.

<sup>5) &</sup>quot;Verlauf mit Siebenbürgen fürnemblich sent König Johannis de Zapolia Zeit bis hieher 1614." Mitgetheilt von Fr. Schuller. (Archiv d. Bereins f. siebenbürg. Landeskunde N. F. 22, 367—404.)

bürgern der Türken Protektion nüplicher, als der Chriften Schutz gewesen".

Von 1604 bis 1711. Den erften Aufstand in der langen Reihe ber aus politischen und religiösen Motiven entsprungenen Erhebungen betrifft die Bublifation Demfo's'), der nachweift, daß die von den Ständen ber nordöftlichen fieben Romitate in Balgecs angenommene Resolution gegen den berüchtigten Gesetzartifel XXII des Jahres 1604 — entgegen der bisherigen Annahme — in so zahmem Ton gehalten war, daß es uns nicht wundern fann, wenn der Rapitan von Raschau, Belgiojoso, darüber nicht erschrak. Auch die Propositionen, welche Bocstay den Ständen in Kaschau (1604) vorlegte, wie auch deren Antwort, ferner die Schwurformel Bocstay's und die Propositionen des Reichstages von Karpfen (November 1605) liegen jett im Wort= laut vor. — Eine große Überraschung bot der Auffat Arpad Rarolyi's2), der auf Grund von Urfunden des Wiener Haus= und Hof-Archivs ben Beweis erbrachte, wer eigentlich der Urheber bes oben ermähnten XXII. Gesetzartifels gewesen sei, ber den Ausbruch ber Bürgerfriegs beschleunigte. Bisher hielt man benselben ber Willfür Raifer Rudolf's entsprungen. Gleichzeitige Barteischriften hatten überdies den damaligen Primas, Fr. Forgach, der Urheberschaft verdächtigt. Run erfahren wir, daß Erzherzog Matthias berjenige war, der den Artikel in die schon von Rudolf sanktionirte Reinschrift ber XXI Artifel betrügerischerweise hineinschmuggeln ließ. Text des XXII. Artifels fammt der paffenden Überschrift und Schluß= formel rührt vom Sefretar ber ungarifchen Softanglei, Tibor Simelreich her, mahrend die Reinschrift der Notar Gregor Domölky beforgte. Bu bemerken ift noch, daß auch ber Bicekangler bes beutschen Reiches, Coraduzzi, dabei die Sand im Spiele hatte.

Über die Zeit Bethlen Gabor's sind mehrere urkundliche Beiträge zu verzeichnen. Pett ko3) veröffentlichte das Original des mit dem Winterkönig geschlossenen Vertrages, während das von Friedrich unterfertigte Exemplar, welches an einzelnen Stellen von ersterem abweicht, schon von Firnhaber veröffentlicht worden ist. — Auch über

<sup>3)</sup> B. Pettkó, die Barianten des Bundesvertrages vom 15. Januar 1620. (Történ. Tár 12, 105.)



<sup>1)</sup> Kol. Demfó, Beiträge zur Geschichte des Aufstandes Bocstay's. (Történ. Tár. 12, 609.)

<sup>\*)</sup> Árp. Károlyi, der 22. Artifel. (Budapesti Szemle [1889] 58, 161 bis 212.)

die Gesandtschaften Bethlen's an Ferdinand II. erfuhr unser Wissen Bereicherung'). — Acjady entwarf auf Grund des Radvanszty'schen Werkes eine glänzende Schilderung des Hofes Bethlen's?). — Die Allianz Georg Ratoczy's I. mit Frankreich beleuchtete Gergely3), dem wir den diplomatischen Briefwechsel zwischen Rakoczy und Richelieu, ferner die Inftruktionen d'Avaux' und Berichte Biesterseld's über seine Gesandtschaft in den Niederlanden verdanken. — Uber ben Friedensschluß von Ling und die barauf folgenden Verhandlungen mit den protestantischen Ständen handelte Zfilinggty. Die Beziehungen zu der Pforte, zu Brandenburg, Polen und zu den Kojaken unter Georg Ratoczy II. erfuhren durch A. Szilaghis) neue, auf urkundlichem Material bafirende Erörterungen. Der wichtigste Theil befaßt sich mit den Friedensverhandlungen mit Polen (1654). — Szilágyi entwarf ferner auf Grund der Tagebucher bes Schrift= stellers der fächstischen Nation, Joh. Simonius (1651—1657), in großen Rügen das Bild der damaligen siebenburgischen Reichstage und besprach zugleich die Bravamina der Cachjen.

Es folgt nunmehr die lange und wichtige Regierungszeit Leopold's I. Von kleineren Arbeiten und Monographien abgesehen. ift zunächst der neue Band der Monumenta Comitialia Transylvaniae rühmend zu erwähnen. Derselbe, Bd. 14, gleich seinen Vorgängern aus der Feder Alex. Szilághi's herrührend, umfaßt

<sup>1)</sup> Alex. Szilágni, die Sendung St. Haller's 1620. (Történ. Tár S. 73) — Terjelbe, die Sendung Thurzo's und Laminger's. (Történ. Tár S. 100. 91 — Karl Szabó, Sendung Kamuthy's 1624. (Történ. Tár S. 114.)

<sup>2)</sup> J. Acjady, der Hoj G. Bethlen's. (Budapesti Szemle Bb. 58.)

<sup>\*)</sup> S. Gergely, die Beziehungen G. Ráfóczy's zu Frantreich. (Történ. Tár 12, 686.)

<sup>\*</sup> M. Zülinsty, der Friedensschluß von Linz und die Geschichte der auf die firchlichen Angelegenheiten Bezug nehmenden Verhandlungen 1645—1647. I. Budapen, Verlag d. protest. Gesellschaft.

<sup>5)</sup> A. Sitágni, Georg Rátóczn II. und die Sachsen. (Budapesti Szemle 59, 31—61.)

<sup>6</sup> Beispielsweise: Steinwentner, eine Episode aus dem Leben des Grafen Ritlas Zringi. (Programmabhandlung des Marburger Gymnasiums. — E. Horváth, die strategischen Principien des Feldheren N. Zringi. (Hadtört. Közlem. 2, 1—19.)

<sup>7)</sup> Aller, Szilágni, Erdélyi Országgyűlési Emlékek. XIV. Budapejt, Alfademic.

bie Jahre 1664—1669. Er enthält das gesammte, auf die mährend dieser Zeit abgehaltenen sieben Reichstage und eine Anzahl Partial= landtage Bezug nehmende Material.

In einer fehr dankenswerthen Ginleitung erscheint das lettere auch gleich verarbeitet. Den politischen Hintergrund ber legislatorischen Thätigkeit ber Stände bilden' die, ungarischen Ereignisse seit dem Frieden von Eisenburg. . Die Selbständigkeit Siebenbürgens schien bedroht. Die Beziehungen zu dem Wiener Sofe und zu der Pforte gestalteten sich täglich mißlicher. Die Bewegung ber unterbrückten Brotestanten in Obernngarn, wie auch die Anschläge der Türken auf die fiebenbürgischen Salzbergwerfe gaben Anlaß zu einer Reihe von diplomatischen Zwischenfällen. Es war flar: die Hauptaufgabe ber Siebenbürger Staatsmänner mußte fortan barauf gerichtet sein, aus dem sich vorbereitenden Schiffbruch der Pforte für die Selbständigkeit des Landes so viel zu retten, als nur möglich. Leider war die Ber= fönlichkeit Apaffi's dieser Aufgabe nicht gewachsen; in diesen Jahren konnte der dem Trunk ergebene Fürst kaum mehr den persönlichen Anskand Unter den Rathen finden wir den Kangler Johann Bethlen und als aufsteigendes Geftirn, Dionys Banffy, der einer großen Bukunft entgegenging. — Über die Schreckenszeiten der Jahre 1653-1667, welche das Sachsenland erfahren mußte, hinterließ ber Stadtpfarrer von Mühlbach, Vietor (Bedner oder Binder), eine lebendige Stizze, woraus hannenheim das auf die Landesgeschichte Bezügliche mittheilte 1).

Die Geschichte der Verschwörung Wesselenni's hat durch die Publikationen der französischen Gesandtschaftsberichte von Grémonville und Bonzy (letzterer am Warschauer Hof Gesandter, ersterer in Wien thätig) große Bereicherung ersahren. Auf Grund dieser, im Auftrag der Agramer "Südslavischen Akademie" von Bogisic edirten Korrespondenze) erscheint zunächst die Haltung und das Vorgehen Ludwigs XIV. in etwas günstigerem Lichte. Die handelnden Persfönlichkeiten erscheinen theilweise in neuem Licht, von anderen ersahren wir überhaupt zum ersten Mal, daß sie um die Verschwörung wußten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) B. Bogisič, Acta coniurationem Petri a Zrinio et Franc. de Frankopan nec non Franc. Nádasdy illustrantia. 1663—1671. Agram.



<sup>1)</sup> Bietor, Aufzeichnungen aus dem 17. Jahrhundert. (Archiv d. Bereins f. siebenbürg. Landestunde 22, 688—738.) Gine Charafteristik Bietor's gab (G. D. Teutsch ebendort S. 14 ff.

So 3. B. von Nifolaus Bringi, ber aus Born über die Unmöglichfeit, den Wiener Sof in gesetzliche Bahnen zu lenten, bereit ichien, sich den Franzosen zu nähern, wie dies aus einer Unterredung mit Baron Reiffenberg, bem Vertrauten bes Mainzer Erzbischofs, hervorgeht. Gremonville mar außer sich vor Freude, endlich einen paffenden Anführer gefunden zu haben. Nun trat aber der plögliche Tod Bringi's bazwischen, und bamit entfällt auch die mußige Frage, wie weit wohl Zringi gegangen wäre. Auch der Primas Lippan, gleich allen anderen Großen aufs äußerste verbittert und unzufrieden, war eine Zeit lang zum Führer außersehen. Er hatte mit Gremonville in der Wiener Kapuzinerfirche eine — wie beabsichtigt — unbeachtet gebliebene Zusammenkunft, ließ sich aber bann boch nicht zum Abfall bewegen. Rabasby schilbert Gremonville als fühlen, berechnenden Ropf, im übrigen aber als einen "erzschlechten Rerl". Wir erfahren, daß Beter Bringi seine Tochter dem Franz Ratoczy anfänglich ver= weigerte, weil er durch diese Berlobung die Sympathien der Protestanten ju verscherzen befürchtete, ba die Mutter Ratoczy's, eine Beschützerin der Jesuiten, bei jenen stark verhaßt mar. Später intervenirte Bringi bei Gremonville, damit er Ratoczy auf den siebenburgischen. eventuell auf den polnischen Thron helfe. — Im großen und ganzen ift burch die Bublifation von Racfi (1674) und Bogific der Schleier gehoben, der über diese Verschwörung gebreitet mar. Neue Aufschluffe fann man höchstens noch von dem Lobkowit'schen Archiv (in Raudnit), oder von der Korrespondenz Rothal's erwarten. Lettere befindet fich jest durch Fronie des Schickfals im Nadasby'ichen Familien= archiv von Sarladany. Die ungarische Afademie könnte wohl die Hebung dieser Schätze veranlassen. — Den Prozeß des letten Opfers ber Besselenhi'schen Berschwörung, des Borstehers der mährischeu Brüder, Drabnit, eines Freundes von Comenius, der durch seine fühnen Prophezeiungen und Schmähungen (Lux e tenebris) das Berderben über sich heraufbeschwor, hat Rvacsala veröffentlicht.

Über die Zeitgeschichte, in erster Reihe über die religiösen Bersfolgungen, liegen mehrere zeitgenöfsische Aufzeichnungen vor\*).

<sup>1)</sup> J. Kvacjala, ein falscher Prophet des 17. Jahrhunderts. (Nach dem Diarium Kalinka's geschildert. Századok 23, 745—766.)

<sup>\*)</sup> Andr. Romáromy, Briefe der Natharina Révan 1648—1702. (Történeti Tár 1888. 1889.) — St. Rafovszty, das Tagebuch des Joh. Guzics. 1614—1685. Történeti Tár 1889 S. 434 ff.' — R. Torma, das Tagebuch

Bur Geschichte ber Türkenkriege und ber Befreiung bes Landes find, abgesehen von Renner's Buch'), nur fleinere Abhandlungen erschienen. — Von den bei Renner gedruckten Urkunden (welche fämmtlich aus dem Nachlasse Marc Antonio Mamucho's herrühren, ber an ber Pforte als Dolmetsch thätig gewesen) ist manches, wie ber Athname für Thökölgi ichon anderweitig gedruckt, doch finden fich abweichende Lesarten. Während Thötölyi anderweitig nur "Herr von Oberungarn" genannt wird, heißt er hier: Re d'Ungheria. -Der Auffat von L. Thalloczy' über die falschen Brankovitsche und beren Bemühungen um Zustandekommen eines großen Serbiens liegt nunmehr auch deutsch vor. — Kol. Thaly hat auch im Bericht= jahr zur Geschichte der Erhebung Franz Ratoczy's II. mehrere Bei= träge zumeift friegsgeschichtlichen Inhalts herausgegeben"). Bon ihm rührt auch der sehr nüpliche Index zu den bisherigen Bänden des Archivum Rakoczianum her. — Die Studie von Lancan über Baul Szechengi, der sich der höchst undankbaren Vermittlerrolle zwischen Ratoczy und Joseph I. unterzog, ist in dessen "Historischen Charaftergemälden" neuerdings abgedruckt worden 1). Die biplomatis schen Beziehungen Rafoczy's zu Polen beleuchtet das in der H. Z. schon besprochene Buch von Farges.). - Die Geschide ber ungarischen Emigration in Rodosto hat Thaly auf Grund der an Ort und Stelle angestellten Nachforschungen verewigt. Der Auffat ift auch in 'deutscher Übersetzung erschienens). — Über den gegen Klement, den früheren diplomatischen Agenten Ratoczy's, instruirten Brozeß hat B. Friedberg in diefer Zeitschrift gehandelt'). -Schließlich sei ermähnt, daß Thalpe) als Verfasser eines schon 1862 bes Sigm. Szaniszlo. 1682-1711 (ebenda 1889). Letteres bietet besonders über die Ratocap-Unruben in Siebenbürgen Daten.

- 1) Bitt. Renner, türkische Urkunden, den Krieg von 1683 betreffend. Wien, Hölder. 1888. (Bgl. Liter. Centralblatt 1889 Nr. 31.)
  - 2) L. Thalloczy, die Pseudo-Brankovitsche. (Ungar. Revue 9, 595.)
- 3) Selbe erschienen in der Törteneti Tar und in den Hadtört. Közlemenyek.
  - 4) Bgl. oben G. 484 Unm. 4.
  - <sup>5</sup>) J. St. 3. 65, 178.
  - 6) Kol. Thaly, Rodosto. (Ungar. Revue Bd. 9 u. 10.)
- 7) Der Kriminalprozeß wider den Ungarn M. v. Klement. (H. Z. 62, 385—465.)
- 5) Kol. Thaly, eine Raticzy = Reliquie am Bosporus, (Századok 23, 767.)



edirten in lateinischer, ungarischer und französischer Sprache versfaßten Memorandums über die Zustände Ungarns Paul Rádan nachswies, während die französische Ausgabe vom Zipser Propst Breuner herrührt. Sehr aussührlich wird darin die holländischsenglische Intersvention (1705—1706) besprochen. Bon der bis in die jüngste Zeit als verschollen vermutheten französischen Ausgabe (Lettre d'un ministre de Pologne) sind jetzt drei Exemplare bekannt. Eines besindet sich in der Universitätsbibliothek von Budapest, das zweite in jener des siebenbürgischen Museums, ein drittes, theilweise von jenen abweichendes Exemplar besaud sich im Besitz Sir White's, des jüngst verstorbenen englischen Gesandten an der Pforte.

Über die Regierungen Karl's III. und Maria Theresia's liegen zahlreiche friegsgeschichtliche Arbeiten vor, auf welche Ref. furz hinsweist'). Auch über die Geschichte Joseph's II. ist nur friegsgeschichtliches zu verzeichnen?). Über den unglücklichen Türkenkrieg, speziell über den Einbruch der Türken in das Banat, die Flucht Papilla's und dessen Bestrasung hat ein Augenzeuge interessante Aufzeichnungen hinterlassen. Bon Joseph erzählt er, er habe sich den sliehenden Truppen mit der Pistole in der Hand entgegengeworsen.

Zeitalter ber französischen Revolution. Über die Rolle, welche Graf Balentin Esterhäzy als diplomatischer Agent der französischen emigrirten Prinzen besonders am russischen Hofe spielte, ist jetzt E. Daudet's Buch einzusehen. Alles Übrige fällt in den Rahmen der Kriegsgeschichte. Die schon angezogene Quelle bietet über eine

<sup>1)</sup> Erschienen zumeist in den Hadtörten. Közlemények II. Ferner nennenswerth: Fejérpataky, Bericht über das Archiv von Sárközelljlak. (Századok Bb. 23.) Daselbst befindet sich zahlreiches urkundliches Material, welches sich auf General Steph. Bécsen bezieht, der im Siebenjährigen Kriege eine große Rolle spielte. — Fr. Czekelius, die Theilnahme der Siebenbürger Sachsen an den schlessischen Kriegen. (Programmabhandlungen des Hermannstädter edang. Chmnasiums. 1889 u. 1890.)

<sup>2)</sup> Erschienen in den Hadtörtenelmi Közlemenyek II. Jahrg.

<sup>3)</sup> Der Autor hieß Michael Péchy, war Geniemajor. Seine Aufzeich= nungen und Briefe über diesen Kriege, wie über die Napoleonischen Kriege befinden sich im Archiv der Familie Péchy zu Sartöz-Ujlak. Szádezky hat daraus das Wichtigste veröffentlicht. (Hadtörténelmi Közlem. II. Jahrg. S. 313 ff.)

<sup>-4)</sup> E. Daudet, Histoire de l'émigration. Coblenz 1789—1793. Paris, Kolb. Bgl. Revue historique 43 '1890], 416.

Reihe von Schlachten-Nachrichten aus guter Quelle, obgleich der Briefssteller seine Nachrichten über den Kriegsschauplatz erst aus zweiter Hand, aber aus der Umgebung des Palatins, Erzherzog Joseph's erhielt'). Am eingehendsten bespricht er die Schlacht von Austerlitz, die Belagerung von Preßburg, die Flucht der Kaiserin und den Rückzug der Kussen durch Oberungarn. Nicht ohne Interesse ist ein "Lied auf Napoleon", das irgend ein aus dem Sachsenlande stammender Soldat aus dem Kriege heimbrachte<sup>2</sup>). Zwei sehr tüchtige Arbeiten liegen über die ungarische und über die siebenbürgische. Insurrektion vor; beide beruhen auf amtlichen Quellen lund dürsen in Zukunft nicht übergangen werden<sup>3</sup>).

Was noch zur Geschichte Franz' I. vorliegt, ist unbedeutend. Die bekannte Geschichte über die Verschwörung des Martinovics von Szirmay'), deren Schweigen und Mängel einem der Theilsnehmer, Franz Kazinczy, die Feder betresse Ergänzungen in die Hand drückte, ist in's Ungarische übersetzt worden. Den werthvollsten Theil bilden die Kandglossen Kazinczy's. Der Herausgeber, Abasis') (Aigner), hat auch die geheimen Verichte des preußischen Gesandten in Wien, Lucchesini, und die Prozesakten herausgegeben. — Eine Anzahl das Komitatsleben dieser Zeit (1825—1848) betressenden kleineren Arbeiten sindet der Leser in der von Abasi redigirten Zeitschrift Hazank, welche sich ausschließlich mit der neueren Geschichte Ungarns (seit 1711) besaßt. — Noch ist eine Studie Lanczy's zu erwähnens).

Wichtiger sind die biographischen Beiträge zur Geschichte der hervorragenden Persönlichkeiten dieser Epoche. Hieher gehört der 1. Band von Szechenni's Briefen über die Zeit von 1814—1825,

<sup>1)</sup> S. S. 484 Unm. 4.

<sup>2)</sup> Erschien im Korrespondenzblatt d. Bereins f. siebenb. Landestunde 12, 48—51; veröffentlicht von M. Schuller.

<sup>3)</sup> G. Gömörn, die ungarische Insurrektion 1809. Nach den Feldakten. Alex. Jakab, Geschichte der siebenbürgischen Insurrektion 1809. (Beide Arsbeiten erschienen zuerst in den Hadtörteneti Közlem. Bd. 2.)

<sup>4)</sup> A. Szirman, Geschichte der ungarischen Jakobiner. (Aus dem Lateinisschen übersett.) Budapest, Aligner.

<sup>5)</sup> Abafi, Beiträge zur Berschwörung des Martinovics. (Hazánk 11, 241. 377.)

<sup>6)</sup> Ungarn im Zeitalter des nationalen Erwachens und der Reforms tämpfe. (S. oben 3, 484 Unm. 4.)

worüber auch eine deutsche Besprechung vorliegt'). — Während dieser Band sich mit der Jugendzeit des großen Patrioten besaßt, haben die letzten Jahre des bereits von Versolgungswahnsinn Umschatteten in einem ihm Nahegestandenen, Ludwig Kovácš, einen beredten Erzähler gesunden?. — Über Franz Deaf hat der rührige und opferzbereite Verleger M. Kath, der sich der Gunst Deaf's rühmte, ein Sammelwerf herausgegeben, welches zumeist Briese enthält's). Mehrere derselben sind an Kossuth gerichtet, Zeugen der einstmaligen Freundschaft Beider.

Der Freiheitstampf 1848—49 bietet noch heute eine schier unserschöpstiche Quelle. Eine größere Anzahl von Erinnerungen, Tages büchern und Aussähen verschiedener Gattung haben größtentheils in der Zeitschrift Hazank das Licht des Tages erblickt. Bon selbständigen Werken ist das nunmehr abgeschlossene, große dreibändige Werk aus der Feder des jesigen HonvedsGenerals Gelicht) zu vermerken, der sich einer möglicht sachlichen Erzählung der Ariegsereignisse besteißigte. Der leste Band enthält auch Biographien von siedzig höheren Dissieren. — L. Hent aller erneuerte sämmtliche hergebrachte Ansklagen gegen den "Verräther" Görgen" und fügte neue hinzu. — Aus den russischen Feldakten ergab sich, daß die Gesammtanzahl der im Jahre 1849 in Ungarn eingerückten russischen Armee auf 3530 Dissiere und 177 941 Wann geschäst werden kann. Der Verlust der Russen betrug 34 797 Wann.

liber die Zeit von 1850—1861 liegt nur Unbedeutendes vor. Abafi feste seine "Entbullungen" über die Schickale der "ungarischen Legion" in Italien fort". Er schildert namentlich die Intriguen, durch welche General Türr zum Rückritt gezwungen wurde.

Uber die Ereignisse ber jungften Zeit ift zunächft Bb. 3 der Reben Frang Deuf's lobend zu ermabnen. Als Gerausgeber und

Bela Majlard. Briefe Sterban Szechenrife. L. 3m Auftrag ber uns gamiden Alabemie berausgegeben. (Bgl. Ungar. Revue 1890 S. 210.)

<sup>1</sup> E. Cornes, aus ben lepten Japren des Grafen Stepban Szechengi. I. H. Subareft, Franklin.

<sup>1</sup> M. Rarr, sum Gebachtmis Franz Teak's. Budabeft, Rath. Das Bert murbe 1869 tomplet.

<sup>4</sup> Non Gendt, bei unganick Unabhangigkeitstampf. I-III. Buba-

i & Bentaller, Gorger ale Baitifer. Bubaveit, Gelbitverlag.

<sup>1</sup> Om Hamank \$2 11.

Kommentator zeichnet Em. Konyi<sup>1</sup>) — Vom Führer der Altkonser= vativen liegt eine 1863 dem Kaiser überreichte Denkschrift vor<sup>2</sup>). — Die gesetzgebende Thätigkeit der Reichstage jüngster Zeit hat Mar= jassy zum Vorwurf des vorletzten Vandes seines seither abge= schlossenen großen Werkes gedient.

Sandbücher find im Berichtsjahr nicht erschienen.

Von Urkundeneditionen ist außer den im Zusammenhang mit der politischen Geschichte genannten Arbeiten auch Bd. 2 der Urkunden aus dem Archiv der gräflichen Familie Sztaray zu nennen, der die Jahre 1397—1457 umspannt. Bu dem Codex Arpadicus von G. Wenczel hat F. Kovács einen brauchbaren Index versaßt.

An eigentlichen Duellenabhandlungen fehlte es auch in diesem Berichtsjahr. Über den Anonymus ist eine philologische Abhandslung zu verzeichnen '). — Die Entwickelung der neueren sächsischen Historiographie in den letzten 20 Jahren schilderte Fr. Teutsch').

Die historischen Hülfswissenschaften, namentlich die Genealogie, Heraldik und Siegelkunde erfreuen sich eines bedeutenden Aufschwungs. Die einschlägigen Arbeiten erschienen zumeist in der Zeitschrift Turul. Von D. Cfanki liegt ein brauchbarer Führer über die im ungarischen Landesarchiv befindlichen Siegel vor. Im besagten Archiv sind aus der Zeit vor der Mohacser Katastrophe 35802 Urkunden in Verwahrung, worunter ca. 9500 mit Siegeln versehen sind. Csanki gibt eine eingehende Beschreibung der wichtigeren Stücke.

Aus bem Gebiet der Literaturgeschichte will die Arbeit einer jüngeren Arbeitsfraft über ben berühmten Kirchenredner und

- 1) Reden Franz Deat's. III. 1861—1866. Budapeft, Franklin.
- 2) Georg Graf Apponyi, zur Geschichte des österreichisch-ungarischen Aussgleichs. Erschien in der Ungar. sösterr. Revue Bd. 6 (1889) H. 4.
- 3) Béla Márjássy, Geschichte der ungarischen Gesetzgebung und Ungarns. IX. Raab, Selbstverlag.
  - 4) Berausgegeben von Jul. Nagy. Budapeft, Gelbstverlag der Familie.
  - 5) Erichien im Verlag der ungarischen Atademie.
- 6) J. Uhlarik, die Latinität des anonymen Notars. (Programm des Tyrnauer Gymnasiums 1889.)
  - 7) Erschien im Archiv des Bereins f. siebenburg. Landestunde 22, 619.
- •) D. Cfanki, Wegweiser in der diplomatischen Abtheilung des Landes= archivs. Budapest, Athenäum.



Theologen Pelbart genannt sein '), der als echter Scholastiker die von Matthias Corvinus begünstigte humanistische Strömung als strenger Sittenrichter verdammte und sogar dem König entgegenzutreten wagte. Ob Pelbart auch der Bs. der sog. Katharinens Legende ist, darüber sind die Meinungen getheilt. Von Handbüchern ist das von Schwicker zu erwähnen, das trot mancher Mängel Anerkennung verdient, da es in seiner Art als erstes auf dem Büchermarkt erschien?). — Das werthvolle, großangelegte sprachgeschichtsliche Lexikon von Szarvas und Simonyi nimmt ruhig seinen Fortgang?).

Von firchengeschichtlichen Werken ist der jüngste Band der Monumenta Vaticana Hungariae zu nennen, der die ungarischen Witglieder der römischen Bruderschaft des Hospitals zum hl. Geist entschält (1446—1523)<sup>4</sup>). Die Herausgabe besorgte Vinc. Bunyitai in umsichtiger Weise. — Das Werk Cr. De de k's über die Karthäuser im allgemeinen und über die in Ungarn bestandenen sechs Karthäuserklöster im besonderen wurde preisgekrönt.

Sehr zahlreich sind die Arbeiten über die hervorragenderen unsgarischen Resormatoren, nicht minder die Arbeiten über kirchliche Lokalgeschichte. Über die Sabbathianer in Siebenbürgen liegt der erste Band des großen Werkes von S. Kohn vor.). — Von Ardeleanu ist die Geschichte der griechisch-vrientalischen Diöcese von Großwardein in drei Bänden zu verzeichnen, welche zahlreiche lateinische, deutsche und ungarische Dokumente enthält. Bgl. die deutsche Anzeige.).

Von Werken über Lokalgeographie und historischer Geographie sind namentlich die Monographien über das Öbenburger Komitat\*),

<sup>1)</sup> Enrill Horvath, Pelbart von Temesvar. Budapest. (Bgl. Ungar. Revue 1890 3. 611.)

<sup>\*)</sup> H. J. Schwicker, Geschichte der ungarischen Literatur. Leipzig, Friedrich. Siehe von deutschen Kritiken: Deutsche Liter. 28tg. 1889 Rr. 34, Leipziger Centralbl. 1889 Sp. 1051 und Ungar, Revue 1889 S. 278.

<sup>8)</sup> Budapest, Hornhansty. Bis jest liegen zwei Bände vor. (Bgl. Ungar. Revne 9, 110.)

<sup>4)</sup> Liber confraternitatis S. Spiritus de Urbe. Budapeit, Franklin.

<sup>4)</sup> Dedet, die Marthäuser in Ungarn. Budapest, Selbstverlag.

<sup>&</sup>quot;) Grichien in Budapeft. Athenäum.

<sup>6</sup> Grichien in der Zeitschrift für fathol. Theologie 13, 204 (Rilles).

<sup>&</sup>quot;) Cmr. Ragy, Geschichte des Sdenburger Komitats. [I. Diplomatarium.

über die Stadt Torda<sup>1</sup>), und über das Komitat Zips<sup>2</sup>) zu nennen. — Zwei Festreden von Teutsch erinnern an die wechselvolle Versgangenheit der sächsischen Orte Mühlbach und Virthälm<sup>3</sup>). — Vd. 2 der verdienstlichen "Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt" umsfaßt die Jahre 1513—1546<sup>4</sup>).

Über Kunstgeschichte bietet der Jahrgang 1889 des Archäolog. Anzeigers eine Reihe von Aufsätzen ("Über den Thronbehang Matthias Corvinus"; "Über die Kunstschätze des Kardinals Bakócz" und anderes). Bon größeren Biographien ist die Arbeit über den Maler Kupetkh zu erwähnen "). — Der Aufsatz von Benrich darf als tüchtige Vorarbeit zur siebenbürgischen Kunstgeschichte bezeichnet werden ").

Bur Geschichte des Unterrichts ist die Rektoratsrede Emr. Hajnik's zu erwähnen, der die langwierigen Kämpfe der Budapester Universität um ihre Autonomie in dem letzten Jahrhundert schilderte<sup>7</sup>).

Von rechtsgeschichtlichen Werken ist Band 2 der "Ungarischen Rechts = Denkmäler zu nennen, welcher die Zeit von 1552 — 1800 umfaßt und die Statuta des Distrikts der Theiß enthälts). — Von der Arbeit Timon's liegt auch eine deutsche Übersetzung vors). — Uber die dis Andreas III. hinaufreichenden Gesetze betreffs der Ver= antwortlichkeit der ungarischen Käthe des Königs hat Schvarcz eine vergleichende Studie plublizirt 10).



<sup>1)</sup> Baron Blas. Orban, die Stadt Torda. Selbstverlag.

<sup>2)</sup> Schmauf, Supplementum analectorum terrae Scepusiensis. P. II. Diplomatarium. (Szepesváralja. Im Selbstverlag des kathol. Klerus.) Der Verfasser, resp. Sammler war Pfarrer Schmauf, gest. 1823. Als Heraus=geber sungirte Jos. Hradszth. Das Werk bietet eine Ergänzung zu Wagner's Analecta Scepusii.

<sup>3)</sup> Beide erschienen im Archiv des Bereins f. siebenbürg. Landeskunde 22, 5. 507.

<sup>4)</sup> Ericien in Kronftadt. Selbitverlag ber Stadt.

<sup>5)</sup> Bar. Alex. Nyary, der Porträtmaler Kupepty. Wien, Hartleben. (Bgl. Deutsche Liter.=3tg. 1890 Rr. 4 und Ungar. Revue 9, 97.)

<sup>6)</sup> W. Wenrich, Künstlernamen aus siebenbürgischer Vergangenheit. (Archiv des Vereins f. siebenb. Landeskunde 22, 42—78.)

<sup>7)</sup> S. Ungar. Revue 9, 697.

<sup>8)</sup> Herausgegeben von Rolozsvary und Ovary. Budapest, Berlag der Akademie.

<sup>9)</sup> Timon, das städt. Patronatsrecht in Ungarn. Leipzig, Rogler.

<sup>10)</sup> Bgl. den Auszug in der Ungar. Revue 9, 454. historische Zeitschrift R. F. Bb. XXXII.

Auf dem Gebiete der Nationalökonomie ist das bahnbrechende Werk von Ign. Acfaby besonders hervorzuheben'). Er untersucht zunächst die Bevölkerungsverhältnisse und die Anzahl der Wohnhäuser, deren stets geringer werdende Bahl die Wirkungen der ewigen Türkeneinfälle verrath. Die Bevölkerung des dem Könige gehörigen Drittel des Landes wird um das Jahr 1600 auf 1 100 000 Seelen geschätt. Beiterhin untersucht Bf. ben damaligen Werth des Geldes und gibt über die verschiedenen Müngsorten dantbare Aufflärungen. Der Werth des ungarischen Dukaten mar im 16. Jahrhundert etwa viermal geringer als heute. Gin rheinischer Bulden war gleich 80 ungarischen Kreuzern. Gegen Ende des Jahr= hunderts fank ber Geldwerth rapid. Schließlich bespricht Bf. die Ein= und Ausfuhr. Am wichtigsten gestaltete sich ber Export von Nutvieh und Bein; die Ausfuhr von Getreide unterlag oft un= überwindbaren Schwierigkeiten. Noch erwähnt er die auf die Befreiung der Hörigen abzielenden Berfuche Martinuzzi's und Anderer sowie die Erträgnisse des Zehnten und Neunten. L. Mangold.

Verslag aangaande een onderzoek in Duitschland en Oostenryk naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, door P. J. Blok. 's Gravenhage, M. Nyhoff. 1889.

Im Jahre 1888 hat der Bf. seine im 63. Bande dieser Zeitschrift (S. 136 ff.) besprochene Untersuchung der deutschen Archive sorts geführt und, soweit zu ersehen ist, sämmtliche Archive und Bibliotheten, in welchen Material für die niederländische Geschichte vorzusinden erwartet werden kann, durchforscht. Natürlich, daß in jener dritten Reise, in welcher eine beträchtliche Zahl von Städten besucht wurde, welche von ihm, ihrer wahrscheinlich geringen Bichtigkeit wegen, dies her undeachtet gelassen waren, die Ergebnisse nicht so reichhaltig waren. Der vorliegende Bericht enthält mehr eine Nachlese; bloß Wien und München haben zu mehr als bloßen Reseraten Veranlassung gegeben, während ein dritter Besuch in Berlin auch nicht ohne Frucht blied. Es waren dort die Papiere Herzberg's und Thulemeyer's, welche beträchtliche Beiträge zur Geschichte der niederländischen Wirren in

<sup>1)</sup> Ign. Acjady, unsere nationalökonomischen Berhältnisse während des 16. und 17. Jahrhunderts. Budapest. (Sonderabbruck aus der Nemzetgazd Szemle.)

den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts lieferten. Wie früher hat Blok Auszüge aus den wichtigsten Briefen hier mitgetheilt

Auch in Wien waren es zunächst die Depeschen des in jenen Jahren im Haag weisenden kaiserlichen Gesandten Reischach, welche untersucht wurden, jedoch nicht ganz der Erwartung entsprachen. Nur in Beziehung auf den Herzog von Braunschweig und den Fall dieses während 30 Jahren in der Republik mächtigsten Mannes liefern diesselben einige interessante Notizen.

Der Werth der Haager Gesandtschaftsberichte des 17. und 18. Jahrhunderts ist zu bekannt, um eine nähere Untersuchung herauszu= fordern. Schade nur, daß diese wichtigen Paviere noch so wenig be= nutt worden sind, wie denn überhaupt die Wiener Archive bis jest nur fehr spärlich von Hollandern besucht find. B. hebt hervor, wie bloß, 20 Jahre vor ihm, Ref. und, noch weitere 20 Jahre zuvor, Bakhuizen van den Brink dort gearbeitet haben. Lettere hatte schon Untersuchungen in den Aften der herzoglich Brabanter Kanzlei angestellt, welche, 1794 aus Bruffel nach Wien geflüchtet, feitbem großentheils, soviel die die jetigen belgischen Länder betreffenden Aften angeht, nach Bruffel zurückgebracht find, mährend die, welche fich auf die heutigen niederländischen Provinzen beziehen, im f. f. Archiv und zwar in etwas verwahrlostem Bustand verblieben sind. B. hat, soweit die Beschränktheit seiner Zeit es erlaubte, die Regesten') derselben jusammengestellt. Es find allerart Urkunden, Aktenstücke, Brief= und Aftensammlungen u. f. w., die Geschichte und Berwaltung jener Länder mährend des 13. bis 16. Jahrhundert betreffende, und zwar theilweise Driginalurkunden, unter welchen viele von nicht geringem Interesse. Auch die Filiale des Archivs am Fosephplat lieferte einen ziemlich bunt zusammengestellten Stoff, mahrend das Kriegsarchiv außer den Feldakten u. s. w. der Kriege des 18. Jahrhunderts, namentlich in den Papieren Montecuccoli's, Bappenheim's und Viccolomini's manches für die niederländische Beschichte interessante Stud bot. Der Papiere des Prinzen Eugen waren zu viele, um bei beschränkter Zeit ihren Werth in Bezug auf jene Geschichte annähernd schätzen zu können. Dazu machte die Herausgabe der Feldzüge des Prinzen Eugen eine derartige Untersuchung ziemlich überflüssig. Unter den handschrift= lichen Schätzen ber Hofbibliothet, welche vom Bf. verzeichnet find,

<sup>1)</sup> Ref. erlaubt sich, auf einen Druckschler in Bd. 63 S. 137 Z. 13 v. o. ausmerksam zu machen, wo Register statt Regesten steht.

verdienen mehrere Epistolae und Sermones von Gerard Grote hervorsgehoben zu werden, deren Anwesenheit schon dem Begründer der heutigen niederländischen kirchengeschichtlichen Wissenschaft, Woll, bestannt war. Auch sonst ist die mittelniederländische Literatur dort ausgezeichnet vertreten.

Wenn auch an Reichthum der Ergebnisse von Wien weit über= holt, liefert auch München dem Bf. Stoff zu mancherlei Notizen. Denselben schickt er ein paar Seiten Bemerkungen über die von v. Löher eingeführte Organisation der baierischen Archive voran. Im Reichsarchiv waren es namentlich eine beträchtliche Anzahl Aften und Urfunden aus der Zeit der wittelsbachischen Herrschaft in Holland und Seeland, also aus dem 14. und 15. Jahrhundert, welche verzeichnet wurden, sowie mehrere Copial= jund Privilegienbücher. Die von v. Löher felbst für seinen Jacobaea von Baiern benutten find darunter natürlich nicht aufgenommen. Einigermaßen befrembend scheint die Versicherung, am geheimen Staatsarchiv befinden sich teine Stude von Interesse für die niederländische Geschichte. Rurfürst Max Emanuel hat doch mahrlich nicht wenig mit den Niederlanden zu thun gehabt, auch außer feiner Eigenschaft als Generalgouverneur Belgiens. Auch die baierischen Kreisarchive in Bamberg, Rürnberg, Bürzburg und Neuburg lieferten mehrere wichtige Beiträge. Der Bf. weist besonders auf die Wichtigkeit einer näheren Untersuchung der Reichstagsaften bin, welche sich bort vorfinden. Die Sofbibliothet in München besitt namentlich für die niederländische Beschichte und Literatur wichtige Sandschriften, Chronifen, Briefe und sonstige Dofumente und Schriften.

Wie schon gesagt, die süddeutschen und rheinischen Archive und Bibliotheken lieserten bloß geringfügige Beiträge. In Stuttgart sind die Akten des Deutschen Ordens, welche wichtige Zollprivilegien der holländischen, brabantischen und geldrischen Grasen und Herzoge enthalten. In Heidelberg war nicht viel zu verzeichnen, da der Bibliothekar Dr. Wille die auf die niederländischen Emigranten des 16. Jahrhunderts sich beziehenden Akten selber zu untersuchen unternommen hat. Auch das Archiv von Kur-Trier im Staatsarchiv in Koblenz entsprach nur wenig den schon nicht hoch gespannten Erwartungen, während die Trierschen Stadt= und Dombibliotheken, namentlich erstere, für die niederländische Theologie des Mittelalters interessante Handschriften enthalten. Ebenso gering war das Ergebnis

in Aachen, Frankfurt a. M., Darmstadt, Strafburg, Göttingen. Konstanz lieferte selbst keinen einzelnen Beitrag.

Wichtiger waren die Resultate in Oftfriesland. In Aurich freilich machte ber Zustand bes noch eines eigenen Gebäudes entbehrenden Archivs die eigentliche Untersuchung unmöglich. Repertorien konnten durchgesehen werden. Die Abtheilung Groningen lieferte das Meiste, namentlich an Korrespondenzen der gräflich oftfriesischen Residenten im Haag und Amsterdam. In Emden dagegen waren es namentlich die Handschriften der vaterländischen Gesells schaft, die B. beschäftigten. Weder die Bibliothek der großen Kirche noch die Sammlungen bes Rathhauses ergaben viel Bichtiges für seinen Zweck. Das Archiv ber Grafschaft Jever, bas, sowie jenes ber Herrschaft Barel-Bentind, in Oldenburg verwahrt wird, gibt B. Veranlassung, die Geschichte des Kampfes um die Erbschaft des Ländchens um 1536—1537 in Erinnerung zu bringen, über welche sich auch im haager Reichsarchiv, neben einer Masse noch wenig geordneter Aften über die nie endenden oftfriesischen Wirren, einige Convolute vor= finden. Im eigentlichen Oldenburger Archiv find die alten Urkunden, welche die oftfriesische und niederländische Geschichte betreffen, schon von Friedlaender in sein oftfriesisches Urtundenbuch aufgenommen. Das Ubrige ist von ziemlich unbedeutendem Interesse, Boll= und Lehen= fragen u. s. w. Das gilt noch mehr von den unterschiedenen Partikular= archiven der gräflichen Familien Anpphausen und Bentheim. Letteres sollte man meinen, mußte reiches Material enthalten, jedoch ist der Brand des Schlosses durch das französische Bombardement im Jahre 1795 dafür verderblich gewesen. Überhaupt warnt der Bf. vor der irr= thumlichen Meinung, daß, weil einige Familienarchive, wie z. B. die der braunschweigischen, deffauischen und waldedischen Säuser wichtiges Material für die niederländische Geschichte enthalten, solches überhaupt der Fall sei, da so viele deutsche Adelsfamilien Beziehungen zu den Nieberlanden hatten. In fehr vielen Ländern sind überdies die Saus= archive mit ben Staatsarchiven vereinigt worden.

Wie dem auch sei, durch B.'s unermüdliche Forschung sind wir jett im Stande, zu übersehen, was die deutschen Archive für uns enthalten, wo zu forschen ist. Und das ist kein geringes Ergebnis. Wie weit sich seine Sorge erstreckte, zeigt die Mühe, die er sich gezgeben hat, zu ermitteln, inwieweit das Gerücht Wahrheit enthielt: in der hannoverschen Gemeinde Emsbüren befänden sich wichtige



Aktenstücke des Groninger Archivs. Freilich erzielte er hier bloß ein negatives Refultat; allein auch das ist schon etwas werth. Ich denke, B. hat sich durch seine Forschungen sehr verdient um die Geschichtsforschung überhaupt gemacht, und seine Mittheilungen werden öfters auch in Deutschland mit Nupen nachgeschlagen werden.

P. L. M.

Stadrechten van Nymegen. (Werken der Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude vaderlandsche recht. Eerste Reeks Nr. 11.) Haag, Nyhoff. 1890.

Verslagen en Mededeelingen. (Selbige Gesellschaft.) II, 5. Haag, Nyhoff. 1891.

Von den Nymweger Stadtrechten wird hier die erfte Lieferung vorgelegt, enthaltend die drei ältesten erhaltenen "Reurboeken" der Stadt. Das älteste der drei ist aus dem 15., die zwei anderen sind aus dem 16. Jahrhundert; das erste ist vollständig wiedergegeben, die späteren nur, wo sie vom ältesten Text abweichen. Das Ganze ist abgedruckt mit der bei diesen Publikationen üblichen Sorgfalt. Nur eine Bemerkung sei gemacht. In der Vorrede wird gesagt: "in Sprache ober Buchstabirung abweichende Lesungen, die kein Interesse für den Inhalt haben, sind fortgelassen". Das ist doch eine etwas bedenkliche Methode, die dem Sprachforscher, dem diese Bubli= kationen aus dem späteren Mittelalter nicht gleichgültig sind, nicht angenehm sein kann. Wit verhältnismäßig wenig Mühe ware auch ihm hier geholfen. Bis jest war die Methode bei der Ausgabe dieser Rechtsquellen, wie ich meine, eine andere und bessere; hoffent= lich wird die Redaktion von dieser Auffassung zurückkommen und nicht allein den Inhalt, sondern auch die Sprache berücksichtigen wollen. Bielleicht ift diese Methode auch nur den in der "Vorrede" angebeuteten Schwierigkeiten bei ber Fertigstellung ber Ausgaben gu= zuschreiben.

Die fünfte Lieferung des zweiten Theils der Berichte dieser Gesellsschaft enthält neben den üblichen Mittheilungen: 1. Rechtsquellen der kleinen drentschen Stadt Coevorden, deren Rechtsgeschichte von Dr. jur. S. Gratama eingehend beschrieben wird: 2. die sehr merkwürdigen Willfüren aus dem Ambt Westerwolde (von Dr. jur. Feith), reine Bauernwillfüren, wie sie sich in diesen entlegenen Gegenden vorsanden; 3. das alte Stadtrecht von Arnhem aus dem 14.—16. Jahrhundert (von Dr. jur. Wessels Boer); 4. eine Utrechter "dingtaal" über

Mord (15. Jahrhundert) von Dr. jur. Muller u. s. w. Die Gesellsschaft verlor ein tüchtiges Mitglied der Direktion im verstorbenen Baron Sloet, der ein vorzüglicher Kenner des Gelderschen Rechts war. Sie bleibt finanziell in derselben ziemlich günstigen Lage und hat jetzt auch auf eine neue reiche Kategorie von Quellen — die Gilderechte — ihr Augenmerk gerichtet.

P. J. Blok.

Over Claustraliteit. Bijdrage tot de geschiedenis van den grondeigendom in de Middeleeuwsche steden. Door S. Muller. (Uitgegeven door de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.) Amsterdam, J. Müller. 1890.

Der Utrechter Staats= und Stadtarchivar hatte das seltene Glück, ein neues, so gut wie nie beachtetes mittelalterliches Recht zu entdecken, das Claustralrecht, das — wie er S. 189 hervorhebt — neben dem Lehen=, Zins=, Hofrecht und anderen verwandten Rechten, in der Geschichte des mittelalterlichen Grundeigenthums einen nicht unwichtigen Plat eingenommen hat. Er fand es bei dem eingehenden Studium, das er den Utrechter Kapiteln widmete, und sah es auch in anderen niederländischen Kapiteln, in Köln, in Münster u. s. w., wie in etlichen Beginenhösen und adelichen Jungfernstiftern.

Es entwickelte sich aus ben alten kanonikalen Ginrichtungen. Seit Chrobegang's Zeit waren die abgesonderten Wohnungen der Ranoniker Ausnahme, das gemeinsame Wohnen war Regel. Aus der Ausnahme bildete fich allmählich eine neue Regel, welche die alte bald verdrängte: in Utrecht verschwand die canonica congregatio völlig in der Mitte des 11. Jahrhunderts. Seit dieser Reit findet man die Ranoniker mit ein paar Dienern, jeden - oder zwei zusammen - in einem kleinen Bauschen innerhalb der Rapitelmauer, das sie sich auf Rapitelboden aus eigenen Mitteln erbaut hatten; fie wohnten dort lebenslang und machten bei ihrem Tode anderen Kanonikern Platz. Das Rapitel mar sehr mahrscheinlich Eigenthümer des lebenslang ver= liehenen Bodens, der Kanoniker aber mußte vom vorigen Bewohner, resp. von seinen Erben, das Haus mit dem Mobiliar kaufen, war also Eigenthümer des auf dem Boden stehenden Sauses. Aus diesen Beziehungen entstanden verschiedene Auffassungen: war das Kapitel durch das Eigenthumsrecht des Kanonikers am Haufe nicht in seinen Rechten geschmälert? Der Kanoniker meinte oft auch Eigenthümer bes Hauses zu sein, welches das Rapitel nur als Hauslehen verlieh oder als geist= liches Benefizium übertrug. Der Kanoniker aber handelte mit dem

Hause oft, als wäre es sein volles Eigenthum. Wie bei dem eigentlichen Hauslehen geschehen ist, so auch hier: es entstand ein Misch= recht; der Kanoniker verkaufte sein Haus, wenn er wollte, und das Kapitel wurde alsdann ersucht, dem neuen Käufer das Hauslehen zu gönnen.

Diese Verhältnisse aber entarteten schon im 14. Jahrhundert. Ursprünglich dursten nur Kanoniker die claustralen Häuser besitzen. Aber damals sinden wir fremde Kapitel in Besitz von Häusern innerhalb der Mauer eines anderen Kapitels, ja auch schon Laien, Bürger und Adeliche. Diese Übel entwickelten sich aus dem Mißbrauche des sosgenannten Namenbesitzes: der Kanoniker blied dem Kapitel gegensüber lebenslänglicher Eigenthümer; der Außenwelt gegenüber war das Kapitel der Käuser und trat als solcher auf. Der Käuser kauste das Haus auf den Namen des Kononikers. Neue Mißbräuche entstanden aus diesen bald verworrenen Beziehungen.

Als Utrecht sich der Reformation zuwandte, war also das Claustralrecht vielsach entartet, aber die Kapitel behielten auch nach der Resormation als politische Körper in der Stadt großen Einsluß. Die Stadtregierung kämpste schon früher mit dem ihr von alters her unbequemen
Rapitelrecht: sie war jett die stärkere Macht und nöthigte im 17. Jahrhundert die Kapitel, ihre Claustralrechte zu verkausen. Aber, wie
der Autor sagt, "die Claustralität sand eine neue Lebenssorm". Als
die Kapitel auf ihren Grundbesitz Berzicht leisten mußten, suchten
sie ihr Rechtsgebiet zu retten, die Claustralität als grundherrliches
Recht zu siziren und so ihre abgesonderte Jurisdistion in der Stadt
zu handhaben. Aber auch diese Lebenssorm hat die Stadtregierung
schon in der Geburt erstickt; die letzten Spuren reichen jedoch noch
bis in das 18. Jahrhundert hinab.

Die merkwürdigen Schickfale des eigenthümlichen Instituts in Utrecht werden vom Autor in schießendem Stil mit großer Klarheit erzählt und in ihrer Entwickelung beleuchtet; die Berwandtschaft mit ähnlichen Zuständen in anderen deutschen Bischofsstädten wird nachsgewiesen. So hat die übrigens in den Niederlanden ziemlich versnachlässigte Birthschaftsgeschichte eine wichtige Bereicherung erhalten; vielleicht werden andere Besitzverhältnisse im Mittelalter durch diese Studien eine neue Beleuchtung empfangen.

Natürlich sieht nicht alles bier ichen maueriest. So wird 3. B. die Beweissührung hinsichtlich der annua pensio, die jeder Kanoniker dem Rapitel gablen mußte, E. 11 ff. vielen nicht ftreng erscheinen;

so wird vielleicht zu ftark betont (S. 31), daß die Kanoniker reden von domus mes claustralis, domus propris, und daraus die Folgerung gezogen, daß sie also das Haus als ihr volles Eigenthum ansahen; so würde die Beschreibung der Ansänge der Claustralität vielleicht eingehender haben geschehen können durch eingehenderes Studium von in anderen Bischossstädten und bei anderen Kapiteln vorliegenden Zuständen. Aber der Autor ist ehrlich genug, die Lücken in seiner eigenen Beweisssührung nicht zu bedecken. Er seitet oft selbst den Blick des Lesers auf eben diese Lücken, was nicht bei vielen Autoren vorkommt. Ich darf sagen, daß dieses Buch wirklich neue Bahnen eröffnet.

P. J. Blok.

Bullarium Trajectense. Romanorum pontificum diplomata quotquot olim usque ad Urbanum Papam VI (an. 1378) in veterem episcopatum Trajectensem destinata reperiuntur collegit et auspiciis societatis historicae Rheno-Trajectinae edidit Gisbertus Brom. Fasciculus I. Hagae Comitum, M. Nyhoff. 1891.

Die anerkennenswerthe Liberalität des Bapftes Leo XIII., welche die vatikanischen Archive den wissenschaftlichen Forschungen geöffnet hat, ift auch die Veranlassung zu der vorliegenden Arbeit eines ge= lehrten niederländischen Geiftlichen gewesen, während die seit den letten Jahren so zu sagen verjüngte Kraft der Utrechter Sistorischen Gesellschaft die Berausgabe eines so umfangreichen und koftspieligen Bertes ermöglicht hat. Denn dasselbe ift auf zwei starte Bande von je ungefähr 500 Quartseiten berechnet, und, wie fehr es auch der historischen Wissenschaft zu gute kommen wird, auf eine die Kosten bedende Verbreitung durch den Buchhandel ist in den meisten Ländern nicht zu rechnen, am wenigsten in Holland, mo die histo= rischen Wissenschaften so wenig Anerkennung finden. Die Gesellschaft verdient alfo gewiß den Dank Aller, welche das Erscheinen eines berartigen Werkes, das nicht weniger die politische und Rulturgeschichte der Niederlande wie deren Kirchengeschichte beleuchten wird, mit Freude begrüßen. Daß dies der Fall, liegt in der Eigenschaft des Utrechter Bisthums, beffen geiftliches Gebiet fast sammtliche Länder umfaßte, welche nachher die Republik der vereinigten Riederlande bildeten. Es sind also wesentlich die Bapsturkunden des Mittel= alters, welche sich auf die heutigen Niederlande (die füdlichen, das heutige Belgien, gehörte zu anderen Diöcesen) beziehen. auch ber Berausgeber sich nicht bloß auf die Urfunden beschränkt,

welche die Utrechter Kirche betreffen, sondern alle von der vävstlichen Ranzlei ausgehenden Aften aufgenommen, die sich mit Bersonen und Gegenständen innerhalb der Utrechter Diöcese befassen, also auch folche, welche an Grafen von Geldern oder Holland gerichtet oder welche für die ganze Kirchenproving Köln bestimmt sind, wenn lettere wenigstens irgend eine Birtung im Utrechter Bisthum ju erzielen bestimmt waren. Und eben darum hat der Bf., wenn er auch zu seiner Arbeit erst durch seine Studien im vatikanischen Archiv angeregt worden ift, fich nicht auf die vatikanischen Register beschränkt, sondern alle papstlichen Urkunden, welche in Betracht kommen, wo er fie auch vorfand, entweder als Regest, weun es eine in irgend einem niederländischen Werke gedruckte Urkunde betrifft, oder wenn das Aktenstück. sich nur indirekt auf das Utrechter Bisthum bezieht, mehr ober weniger vollständig abgedruckt. Dabei hat er nach dem Beisviel von Saffe und Botthaft auch die als unecht erwiesenen Urkunden aufgenommen, wie er überhaupt deren Arbeiten sich soweit möglich als Muster gesett hat.

So nimmt es kein Wunder, daß schon die vorliegende Lieferung von 120 Duartseiten mehr als 300 Urkunden enthält, ohne über daß Jahr 1264 hinauszugehen. Freilich kommen davon nur ungefähr 40 auf die Päpste vor Innocenz III., und von jenen brauchten nur ein paar vollständig gedruckt zu werden. Und wenn der Bf. nicht die Regel ausgestellt hätte, alle Aktenstücke vollskändig zu veröffentlichen, welche nicht in irgend einem niederländischen Buche abgedruckt waren, so wäre gewiß der Umfang der Lieferung sehr beschränkt; denn vollsständig neu sind nur wenige, ungefähr einige dreißig, meistens den vatikanischen Registern entnommen. Überhaupt sind letztere für die früheren Jahrhunderte bei weitem nicht so ergiebig, als Res. erwartet hatte; es gibt unter den älteren Akten sehr viele, welche dort nicht eingetragen siud.

Natürlich läßt sich jett, da erst eine erste Lieferung erschienen ist, noch nichts mit Bestimmtheit sagen über den für die Kenntnis der niederländischen Geschichte zu erzielenden Gewinn. Wohl aber läßt sich schon ein Urtheil bilden über die Genauigkeit und Sorgfalt des Herausgebers. Mit anerkennenswerthem Fleiß hat er überall seinen Stoff gesammelt, und bei jeder Nummer verzeichnet, wo das Stück vollständig oder im Auszug gedruckt oder nur verzeichnet ist, während auch die Varianten von irgendwelcher Bedeutung angegeben sind, welche sich in den verschiedenen Abschriften oder Ausgaben

vorfinden. Daß der Herausgeber nicht immer vollständig konsequent die von ihm selbst aufgestellten Regeln eingehalten, wer will darüber mit ihm rechten? Sonst würde Res. fragen, warum die Nummern 49 und 241 vollständig abgedruckt sind, da der Inhalt vollständig über=einstimmend bei van den Bergh (Oorkondenboek van Holland en Zeeland) steht. Denn daß im ersteren bloß die Ausschrift Gregorio capellano ecclesie de Othcapelle) bei van den Bergh sehlt, hätte doch in einer Note angegeben werden können, wie so manche der=artige, ja manche wichtigere Abweichung.

P. L. M.

La querelle des investitures dans les diocèses de Liége et de Cambrai. Par Alfred Cauchie. Prèmiere partie: Les réformes grégoriennes et les agitations réactionnaires (1075 à 1092). Deuxième partie: Le schisme (1092 à 1107). Louvain, Ch. Peeters. 1890. 1891. U. u. d. I.: Recueil de travaux publiés par la conférence d'histoire de l'université de Louvain. II. IV.

Der Bf. behandelt in seinem ersten Theil, nachdem er in ausstührlicher Einleitung die Beziehungen der Bischöfe von Cambrai und Lüttich zu Kaiser und Reich und die Resormirung der in ihren Diöcesen gelegenen Klöster vor der Zeit des Investiturstreites dargestellt hat — Wazo von Lüttich erscheint hier als "der wahre Vorsläuser Gregor's VII." —, die Geschichte der Bischöse Gerhard's II. von Cambrai und Heinrich's I. von Lüttich mit besonderer Verückssichtigung des Mönchswesens. Er widmet einen eigenen Abschnitt den "polemischen Schristen Sigebert's von Gembloux"; aber seine Aussührungen, nach denen Sigebert der Versasser der Dicta cujusdam de discordia pape et regis und die Epistola adversus laicorum in presbyteros conjugatos calumniam 1809 entstanden wäre, haben mich nicht überzeugen können, obschon ich zugebe, daß die letztere Schrift wahrscheinlich an ein Paar Stellen des Decretum Weberti benutt worden ist.

Die Fortsetzung schilbert die Streitigkeiten, welche Bischof Otbert von Lüttich durch willkürliche und von dem Vorwurse der Simonie nicht wohl freizusprechende Besetzung der Abteien versanlaßt hatte, das Eingreisen des lothringischen Adels zu gunsten der Rlöster und nach theilweisem Nachgeben Otbert's die Beruhigung der Diöcese und allgemeine Anerkennung des schismatischen Vischoss seitens seiner Untergebenen; sie zeigt Lüttich in den letzten Jahren Heinrich's IV. als Hauptstütze dieses unglücklichen Kaisers. In der Diöcese Cambrai spielte zur selben Zeit die Erhebung Arras' zu

einem selbständigen Bisthum eine wichtige Rolle. Hier gingen papsteliche Interessen Hand in Hand mit den Interessen Frankreichs, und nicht ganz mit Unrecht — trot der Einwendungen des Bf. — hat man deshalb von einer französisch-papstlichen Politik gesprochen und der deutschen Partei in diesen Gegenden die französisch-papskliche gegenüber gestellt. Bischof Walcher, der als Archidiakon auf's heftigste gegen die Selbständigkeit des Bisthums Arras protestirt hatte, beraubte sich wahrscheinlich durch seine fortgesetzte Opposition der päpstlichen Anerkennung, welche er trotz seiner Investirung durch den Kaiser sich zu verschaffen gewußt hatte. Der Bf. führt seine Darsstellung dis zur Unterwerfung Otbert's unter Papst Paschalis II. und der Aufgabe seiner Ansprüche auf den Cambraier Bischofssitz seitens Walcher's.

Seiner Polemik gegen "Arollick, die Alosterchronik von St. Habert und der Investiturkampf im Bisthum Lüttich zur Zeit Kaiser Heinstich's IV." stimme ich in den meisten Stücken bei, wenngleich ich das unbedingte Vertrauen des Bf. auf die Zuverlässigkeit des Chron. s. Huberti nicht zu theilen vermag und den Abt Berengar vom St. Lorenz-Aloster in Lüttich ebenso wenig wie die Cluniacenser als Vertreter gregorianischer Principien betrachten kann. Auch sonst kann ich den Ansichten des Bf. nicht immer zustimmen; aber ich erkenne an, daß seine Arbeit fleißig und sorgfältig ist, und daß man durch dieselbe vielsache Belehrung empfängt. — Den Zweisel, welchen H. v. Sybel an der Anwesenheit Gottsried's von Bouillon in der Schlacht von Wölsen ausgesprochen, hat die Auseinandersetzung des Vf. 2, 69 Anm. 1 nicht zu beseitigen vermocht.

Auf irrthümlicher Interpretation beruht die Angabe 2, 76: Otbert habe öffentlich erklärt, am 29. Juni 1095 in Rheims sein zu wollen. Die Stelle des Chron. s. Hub. p. 611 bezieht sich nicht auf Otbert, sondern auf Herzog Gottfried, was auch durch die ebens daselbst p. 612 berichtete Zusammenkunft des Erzbischofs von Rheims mit Gottfried bestätigt wird.

K. Panzer.

Beiträge zur wirthschaftlichen Entwickelungsgeschichte der evereinigten Riederlande im 17. und 18. Jahrhundert. Bon Otto Pringsheim. Leipzig, Dunder & humblot. 1890.

A. u. d. T.: Staats = und sozialwissenschaftliche Forschungen, heraus= gegeben von G. Schmoller. X, 3.

Etwa zwei Drittel Text, ein Drittel urfundliche Beilagen. Bas sich auf den wenigen Seiten zur Aufhellung der niederländischen

Birthschaftsgeschichte sagen ließ, hat der Bf. gesagt; die Schrift ist fleißig und gründlich gearbeitet. Sie bietet auch unseugbar viel Reues, z. B. die Hervorhebung, wie wenig sich die niederländische Boltswirthschaft aus der Stadtwirthschaft zu erheben wußte, daß der niederländische Handel nicht schon durch die Politik Colbert's und Cromwell's vernichtet wurde, daß die Bedeutung des holländischen Kolonialhandels überschätzt wird, daß schon früh die Bahnen der modernen Sozialpolitik beschritten wurden, und kommunistische Beswegungen entstanden u. s. w. Aber, was er gibt, ist eine Reihe von Bildern ohne genügenden Zusammenhang, weil mehrere Seiten der niederländischen Volkswirthschaft nicht dargestellt werden: Acersbau, Gelds und Kreditwesen, Verhältnis zu Deutschland u. s. w. So unterdrücken wir nicht das Bedauern, daß der Bf. nicht die Muße sand, uns eine allseitige Wirthschaftsgeschichte Hollands zu liesern.

W. Hasbach.

Dirk van Hogendorp (1761—1822). Naar grootendeels onuitgegeven bronnen bewerkt door J. A. Sillem. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon. 1890.

Das Erscheinen der von mir im 62. Bande biefer Zeitschrift an= gezeigten Memoiren des Generals Hogendorp, hat den Bf., der fich fcon durch die Biographie des niederländischen "Batrioten" (d. h. Anti=Orangisten) Valckenaer') als ein in der Revolutionszeit wohl bc= wanderter Sistorifer befundet hat, veranlagt, den Bruder des Mit= begründers des heutigen niederländischen Staates näher zu studiren. Deffen Rampf über die Rolonialreform hatte zur Zeit das Erscheinen einer gangen Literatur, meift polemischen Charafters, zu Folge gehabt: dazu fanden fich zahlreiche Nachrichten über ihn in den Denkwürdigkeiten und Korrespondenzen vieler hervorragender Zeitgenoffen, mit benen er in seinem vielbewegten Leben in Berührung gekommen mar, so daß es nicht an gedrucktem Material zur Brüfung, resp. Berichtigung seiner Darftellungen und Behauptungen fehlte. Sodann fanden sich im Haager Reichsarchiv eine Masse Aftenstücke vor, welche sich entweder auf Hogendorp's Thätigkeit und Plane in hinsicht der Rolonien ober auf beren Wirtsamkeit als Diplomat u. f. w. bezogen, und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Het leven van Johan Valckenaer (1759—1821). Naar onuitgegeven bronnen bewerkt door J. A. Sillem. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon. 1876. I. II.

schließlich lieferte das Hogendorp'sche Familienarchiv eine ziemlich vollständig erhaltene Korespondenz der beiden Brüder.

Mit einer solchen Fülle des Materials ist es dem Bf. möglich geworden, die Hogendorp'schen Memoiren fast vollständig zu konstrolliren und an Stelle jener stark apologetisch gefärbten Darstellung eine fast aktenmäßige Lebensbeschreibung zu geben. Gewiß hat er der Geschichte damit einen wichtigen Dienst geleistet, wenn man auch nicht umhin, kann zu glauben, jeder unbesangene Leser der Memoiren erhalte zulett doch keinen anderen Eindruck als den Sillem's Buch hervorbringt, nämlich den, Hogendorp sei eigentlich ein rechter solchat de kortune gewesen, der allerdings durch seinen Baterlande bei weitem größere Dienste hätte leisten können, wenn seine politische Moralität eine der seines Bruders annähernde Stuse erreicht hätte. Die Selbständigkeit des Urtheils und die Unparteilichkeit, mit welcher der Bf. sich seiner Ausgabe entledigt hat, verdient um so mehr Anerkennung, je schwieriger dieselbe einer so anziehenden Bersönlichkeit gegenüber war.

Wir brauchen seine Darstellung hier nicht wiederzugeben, weil wir Hogendorp's Leben schon in furzen Bügen in der Besprechung der Memoiren stigzirt haben. Nur über das lette Dezennium derfelben hat der Bf. ein völlig neues Licht aufgehen lassen. Wir wissen jetzt zuerst, wie sich Hogendory's Leben nach dem Kalle Ravoleon's ge= staltet hat, wir wissen erst jett, wie es die Prinzessin=Wittwe von Dranien gewesen ift, welche ihrem früheren Schützling nicht verzeihen konnte, daß er, der dem Hause Oranien alles verdankte, doch unter allen Wechselfällen des Schicksals in Dienst jeder Regierung verblieb, welche in Holland die Macht erhalten hatte, und daß sie darum das Land der weiteren Dienste eines seiner fähigsten Söhne beraubte. Wir sind jetzt auch völlig aufgeklärt über Hogendorp's Auswanderung nach Brafilien und was er damit bezweckte, sowie über sein dortiges Leben. Das hat sich bei weitem nicht so traurig gestaltet, als man vermuthet hat, und die übertriebene Schilderung des französischen Reisenden, deren wir in unserer Anzeige der Memoiren gedachten, scheint nur aus dem Um= stande erklärlich, daß er Hogendory im spärlich bevölkerten Lande auf seinem damals wenig ergiebigen Gute und in frankelndem, etwas hypochondrijchem Zustand fand. Denn weit entsernt, daß Hogendorp verschollen war, lebte er vielmehr in engen Beziehungen zum Prinzen= Regenten, dem fpateren Raifer Dom Bedro I., und deffen Sofe, ftand er selbst dem politischen Treiben durchaus nicht fern, und hat selbst Aussicht auf einen Ministerposten gehabt. Freilich waren seine finanziellen Verhältnisse nicht glänzend, doch wurde er allgemein hoch geschätzt, wie seine seierliche Beerdigung im Jahre 1822 erwiesen hat. So ist wieder eine Legende abgethan.

Jedoch so viel des Neuen und Interessanten auch geboten wird, dies würde schwerlich die Herausgabe der Arbeit S.'s, namentlich furz nach dem Erscheinen der Hogendorp'schen Memoiren bei einem so eng beschränkten Leserkreise, als in Holland für solche Bücher sich darbietet, begreiflich machen, wenn der Bf. nicht in Hogen= dorp den Mann zu sehen geglaubt hatte, der als der eigentliche Be= gründer der niederländischen Kolonialreform anzusehen ift. Dazu hat er Hogendorp's Thätigkeit in dieser Sinsicht nicht allein mit einer ge= wiffen Vorliebe geschildert, sondern auch in einem Schlußfapitel, bas "die Bedeutung Hogendorp's für die niederländische Geschichte" über= schrieben ift, seine Meinung über Hogendorp's Reformideen und beffen Kampf zur Durchführung derselben zu erhärten gesucht. Hier, meint er, liegt eben der Schwerpunkt von Hogendorp's Thätigkeit, ja feines ganzen Lebens. Er steht nicht an zu erklären, die später eingeführten Berbefferungen bes niederländischen Kolonialspftems stammen nicht allein aus den Hogendorp'schen Ideen, sondern sind fast in jeder Hinficht fehr weit hinter denfelben zurück geblieben. Ref. kann nicht umhin, zu glauben, der Bf. habe die Bedeutung Hogendorp's gewiß überschätt und namentlich außer Acht gelassen, daß Hogendorp's Wirksamkeit in Java durchaus nicht immer mit jenen Ideen im Einklang gewesen ift. Auch ist der Fortsetzer des de Jonge'schen Werkes'), der neulings verftorbene Herr van Deventer, der eben Diesem Zeitraum ber niederländischen Rolonialgeschichte sein Studium zugewendet hatte, des Bf. Meinung lebhaft entgegen getreten, ja er hat dieselbe in einigen Artikeln in der Zeitschrift De Nederlandsche Spectator mit einer gemissen Schroffheit zurückgewiesen.

P. L. M.

A student's history of England from the earliest times to 1885. By Samuel Rawson Gardiner. I. London, Longmans, Green and Co. 1890.

Der Geschichtschreiber ber ersten Stuart-Könige und bes großen Bürgerkrieges hat bereits vor ungefähr einem Jahrzehnt, in der in Verbindung mit Mullinger herausgegebenen Introduction to the

<sup>1)</sup> Bgl. meine Anzeige im 66. Bande dieser Zeitschrift.

study of English history eine höchst brauchbare, allgemeine, orien= tirende Einführung in das wiffenschaftliche Studium ber englischen Geschichte gegeben. Das vorliegende Werk, beffen erster Band auf 359 Seiten kleinen Oktavformats die englische Beschichte, von der Urzeit bis zum Tobe Heinrich's VII. (1509) behandelt, will nicht den 3weden bes geschichtlichen Fachstudiums dienen, sondern ift bestimmt, benen, die nur eine gemiffe elementare Renntnis der Hauptthatsachen besitzen, eine übersichtliche, aber doch nichts Wesentliches vermissen laffende Darftellung der englischen Beschichte, ju bieten. Befonders geeignet erscheint das Buch für die Zwede der competitive examination, die ja in England, das weit mehr als unfer Deutschland bas Land ber Examina xat' egoxip ist, ben Zugang nicht nur zu ben Breifen und Burden ber Schulen und Universitäten, sondern auch zu ben meiften Amtern im englischen und indischen Staatsdienst bilbet. Aber auch für jeden anderen, ber ohne großen Aufwand von Zeit, über bie Geschichte Englands einen orientirenden überblick gewinnen will, ist Gardiner's Buch sehr brauchbar. Die Sprache zeichnet sich durch bieselbe ruhige Rlarheit aus, die den Lefern der großen Schöpfungen des Bf. bekannt ist; wie in diesen, so ist er auch hier auf's ernsteste bestrebt, jeden Schein leidenschaftlicher Parteinahme zu vermeiden und bie Dinge nach den inneren Bedingungen der Zeit, nicht von einem vorgefaßten Parteiftandpunkte aus zu beurtheilen. So würdigt er die Berdienste der mittelalterlichen Rirche und namentlich bes Monch= thums, und das harte, felbstherrliche Regiment eines Wilhelm I. und Beinrich VII. wird in seinen Wirkungen als überwiegend segensreich anerkannt. Wie frei ber Bf. von vorgefaßten Meinungen ift, beweift 3. B. sein Urteil über den von Heinrich VII. errichteten königlichen Gerichtshof ber Sternfammer: gerade barin, daß biefer Gerichtshof ausschließlich mit Mitgliedern des Privy Councils besetzt murde und durchaus unabhängig von dem Ginflusse der Geschworenen mar, sieht er das hauptverdienst ber neuen Schöpfung (f. S. 348). Daß nur gesicherte Ergebnisse ber Forschung Aufnahme gefunden, dafür burgt ber Name bes Bf. Der Zwed bes Buches erklart es, bag ber Stand= punkt gegenüber der Überlieferung ein fehr konfervativer ift; fo wird 3. B. die Geschichte ber Jungfrau von Orleans ganz in der hergebrachten Beise erzählt, und die theilweise fehr abweichenden Erlebnisse. zu denen namentlich frangösische Forscher neuerdings gelangt find, bleiben unberücksichtigt. Gehr praktisch ift die Anordnung: ber Stoff bes ersten Bandes ift in vier Sauptabschnitte feingetheilt, jeder der=

felben in einzelne Rapitel, und diese wieder in Baragraphen mit furzen, treffenden Überschriften. Voran geben jedem Kapitel die Hauptdaten, während am Schluß ber Hauptabschnitte, die standard works für die behandelten Berioden angeführt werden. Sehr reichlich sind genealogische Tabellen beigegeben, die ja für die mittelalterliche Geschichte Englands ganz befonders nothwendig find. Bu bedauern ift es jedoch, daß hiftorische Übersichtstarten ganglich fehlen; namentlich das Berständnis der angelfächsischen Berioden wird dadurch sehr erschwert. Die Kulturgeschichte wird in hervorragender Beise berücksichtigt. Der Erläuterung derselben dienen hauptfächlich die zahlreichen, zwar anfpruchlosen, aber doch in ihrer Art vortrefflich ausgeführten Abbildungen, von denen namentlich die den Miniaturen der Harley Manustripte ent= lehnten das mittelalterliche Leben nach allen Seiten authentisch illu= ftriren; werthvoll sind auch die zahlreichen Abbildungen mittelalterlicher Baudenkmäler. Daß dem Buche auch ein genauer Index beigegeben ift, verfteht fich bei einem englischen Geschichtswerke von selbst.

Herrlich.

Oxford lectures and other discourses. By Sir Frederick Pollock. London, Macmillan. 1890.

Die in diesem Bande vereinigten populär gehaltenen Vorträge sind ziemlich mannigfaltigen Inhalts. Der größte Theil allerdings behandelt Gegenstände aus der Fachwissenschaft des Bf., der Jurisprudenz. Bon Interesse ist es, aus benselben zu ersehen, wie auch in England, wo ein eigentlich fachwiffenschaftliches Studium im beutschen Sinne bei den Juriften bis vor furzem so gut wie unbefannt war, jest auf die Renntnis des römischen Rechts fehr großes Bewicht gelegt wird. Gleich in dem ersten Vortrage The methods of Jurisprudence, der eine Art encyklopädischer Übersicht über das Gebiet der Rechtswissenschaft gibt, bildet die befannte Definition Ulpian's: Jurisprudentia est rerum divinarum atque humanarum notitia, iusti atque iniusti scientia den Ausgangspunkt. Dabei wird in diesem wie in dem zweiten Vortrage English opportunities in historical and comparative Jurisprudence natürlich hervorgehoben, daß in England der Entwickelungsgang der Rechtswiffenschaft ein von bem auf dem Kontinent durchaus verschiedener sein mußte, weil in England das römische Recht nicht rezipirt worden ist. Doch, wie gesagt, die ganze Tendenz dieser Bortrage scheint mir dahin zu gehen, die miffenschaftliche Ausbildung der englischen Juriften möglichst nach

historische Zeitschrift R. F. Bb. XXXII.



Analogie der auf deutschen Hochschulen üblichen zu gestalten. Diesem 3wecke bienen auch im wesentlichen ber 4. und 10. Vortrag (Oxford Law Studies und Law Libraries), mährend der 6. Bortrag die Berbienste des 1888 verftorbenen Sir Henry Maine's murdigt, des un= mittelbaren Borgangers des Bf. in der juriftischen Professur am Corpus Christi College in Oxford, der einer der ersten Vertreter jenes miffenschaftlichen Betriebs ber Jurisprudenz gemesen ift. Auf die mit einer rein mechanischen Handhabung bes Spftems ber Competitive examination verbundenen Nachtheile, vor allem auf die Gefahr, bag bas Bestehen von Prufungen als ber einzige und maß= gebende Zwed wiffenschaftlichen Studiums erscheint, weift der 9. Bortrag (Examination and Education) hin. Der 3. und 5. Vortrag gehören dem Gebiete der englischen Rechtsgeschichte an: in der Untersuchung über The King's Peace wird gezeigt, wie dieser auch dem heutigen englischen Recht noch geläufige Begriff ursprünglich nur den besonderen Schutz bezeichnet, den der König und sein Saus gegen Friedensbruch genoß; wie aber biefer Friede bes Königs immer weiter ausgedehnt wird, und so schon zu Ende des 13. Jahrhunderts das ganze Land und alle Unterthanen grundfählich unter bem Schute besselben stehen: offenbar eine Entwickelung, die gang der in Deutsch= land sich vollziehenden analog ist, wo an Stelle der zeitlich und ört= lich beschränkten Landfrieden zu Ende des Mittelalters der emige Landfriede tritt.

In der anderen Untersuchung wird das seit der normannischen Eroberung in England Boden gewinnende System der mit dem Ausdruck manor bezeichneten Sondergerichtsbarkeit behandelt: die großen Lords üben in Verbindung mit ihren freien Untervasallen die Gerichtsbarkeit über diese, sowie über die sast steibeigenen villeins aus.

Etwas eigenthümlich nehmen sich in dieser Sammlung der 11. und 12. Bortrag aus, für die es genügt, die Titel anzusühren: The library of the Alpine Club und The forms and history of the Sword.

Im 7. und 8. Vortrage dagegen werden zwei augenblicklich im Vordergrunde der politischen Diskussion stehende Fragen behandelt. In der Form eines Dialogs zwischen einem nonkonsormistischen Theostogen und einem Politiker wird die neuerdings von den englischen Radikalen und besonders von den Dissentablishment der anglikanischen Staatskirche erörtert. Während

ber Diffenter auf Grund des Princips der religiösen Gleichheit die Auflösung der Staatstirche und beren Gleichstellung mit den Setten= kirchen verlangt, tritt der Politiker, der offenbar die Unsichten des Bf. selbst aussprechen soll, dieser Forderung entschieden entgegen: er erklärt die "religiöse Gleichheit" nur für einen Bormand, in Bahr= heit handle es fich nur um die Geldfrage, indem man der Staats= firche ihren reichen Besitz nehmen wolle; lehrreich, auch für nicht englische Berhältnisse, ift es, daß ber Bf. von ber Entstaatlichung ber anglikanischen Rirche 'eine Stärkung ber orthoboren und intoleranten Richtung innerhalb der anglikanischen Beiftlichkeit fürchtet. Auch in dem anderen Vortrage Home rule and imperial Sovereignty vertritt ber Bf. entschieden ben tonservativen refp. unionistischen Stand= punkt: in Irland fehlte es an jeder Borbedingung für eine national= irifche Selbstregierung; befriedigt murbe die Bevölferung Irlands dadurch keinesfalls werden, die protestantische Minderheit ebenso wenig wie die irische Mehrheit; diese wurde vielmehr an die Stelle der jetigen Home rule=Agitation die Forderung nach völliger Trennung von England aufstellen. Home rule für Frland würde der erfte Schritt zur Auflösung bes englischen Reiches fein. S. Herrlich.

The English Constitution. By Émile Boutmy. Translated by Isabel M. Eaden. With an introduction by Sir Frederick Pollock. London, Macmillan & Co. 1891.

Das Werk gibt eine anziehend geschriebene, zusammenfassende, knappe Geschichte ber englischen Verfassung in französischer Beleuchtung. Im engsten Anschlusse an das Original, klar und flüssig in der Diktion, ift auch die Übersetzung geschrieben. Sir Frederick Pollock, professor of jurisprudence in Oxford, hat zu der englischen Ausgabe eine kurze Einleitung gegeben. Neben den vorhandenen englischen Werken von größerem und kleinerem Umfang dürfte das Original und die Über= settung von Boutmy's englischer Berfassungsgeschichte trot der knappen Fassung immerhin seinen Plat behaupten, einmal, weil es die Ent= wickelung ber englischen Berfassung besonders vom sozialen und ökono= mischen Standpunkte schildert, dann weil es gegenüber den spezifisch englischen und nicht immer von Ginseitigkeiten freien Darftellungen von dem Standpunkte eines unbefangenen Dritten aus verfaßt ift. Man braucht mit dem Bf. nicht in allen Bunkten einer Meinung zu fein, aber das bewirft das Buch ficher, daß es den Lefer zu weiterem Nachdenken anregt. Ludwig Huberti.

1

The song of Lewes. Edited with introduction and notes by C. L. Kingsford. Oxford, Clarendon press. 1890.

Rurz nachdem die englischen Barone am 14. Mai 1264 Heinrich III. besiegt hatten und bevor sie sich im April 1265 entzweiten, ver= theidigte ein glühender Berehrer Simon v. Montfort's ihr Bartei= programm in einem lateinischen gereimten Gedicht. Der Berjaffer ift ein englischer Beiftlicher von juriftischer, kanonistischer und schola= ftischer Schulung; er versteht, aus den Erscheinungen die Ideen abzuziehen und druckt diese bisweilen mit Disputirkunften sustematisch, grundfäglich, ja doktrinär aus; offenbar also besitt er Universitäts= bildung. Dem Herausgeber gilt er, vielleicht mit Recht, als Oxforder und ihm wie früheren als Franziskaner. Allein hiegegen spricht doch manches: er verschweigt, daß Minoriten sich beim Berföhnungs= versuche vor der Schlacht, den er doch rühmt, betheiligten und nach= her dem Thronfolger Edward firchliches Lipl, das er doch erwähnt. gewährten; er gedenkt mit keiner Silbe des Papstes, dessen Lehen doch England war, und beffen Gelder Minoriten hier einzogen; und nirgends verräth er, der doch gut klerikal denkt, klöfterlichen Beift. — Nach dem Herausgeber hätte er vielleicht noch manches andere der bamaligen politischen Bedichte verfaßt; jedoch aus einzelnen Ahnlich= feiten in Stil und Urtheil läßt fich bei biefer innerlich eng verwandten Literatur schwerlich etwas schließen: wie nabe steht z. B. die Stelle Mon. Germ. 28, 515,31 zu Bers 387: Simon duos reges subdidit et heredes regum, Quos captivos reddidit, transgressores legum (d. i. Heinrich III. den Römerkönig, Edward, Heinrich d'Allemagne! Herausgeber vergleicht ein Lied, das mir (gegen die umgefehrte Mein= ung Bright's und der Histoire litter. 27, 30) aus dem Französischen nur übersett scheint, und citirt den Cifterger von Melrose, welcher Lobgefänge der Minoriten auf Simon's Martyrium fennt (wohl die bei Brothero, Symon of Montfort, gedruckten) und sich beruft auf eine Editio de bello Lawensi. Lettere halt nun herausgeber für unser Carmen und deshalb dieses für minoritisch. Bier irrt er sicher: benn was der Melroser aus ihr ausschreibt, steht wörtlich bei Rish= anger: folglich ift die Editio das verlorene Werk eines Benediktiners von St. Alban's um 1265, das ich a. a. D. 513 nachwies. — Der Berausgeber sucht ben Berfaffer in Simon's perfonlichem Wefolge. vielleicht mit Recht, und halt ihn, m. E. ohne Brund, für einen Augen= zeugen der Schlacht. Er weift im Carmen die häufige Alliteration nach, follte jedoch daraus die germanische Abtunft des Dichters nicht

sicher folgern. Französisch ist vielmehr dessen Vulgärsprache (871); die allgemeine Klage der Engländer gegen fremde Pfründner äußert der Bf. nicht, und die Verdammung der französischen Höslinge theilt er nur mit seinem Helden, dem alienigena Montsort. Wie so nennt er die baroniale Partei die unserige und spricht doch von den Engsländern stets in dritter Person? Ist er etwa selbst nur ein längst naturalisirter Fremder, etwa aus Montsort's Hausbesitz? Der praktischen Verwaltung steht er vermuthlich fern; denn nirgends schlägt er eine Einzelmaßregel für Wehrkrast, Justiz, Finanz des Staates vor.

Das Carmen ist in der Geschichte der politischen Theorien berühmt als frühreifer klarer Ausdruck des konstitutionellen Gedankens, daß königliches Belieben unter den leges, der größtentheils ungeschriebenen Verfassung, stehe. Diese zu mahren, liege der Communitas (Universitas) ob, welche die Minister einsetze und nöthigenfalls den König "negire" (731). Unter Communitas im Gegensat zur Krone versteht Bf. die Barone, den Großen Rath geiftlicher und weltlicher Magnaten; da aber die Barone damals thatfächlich mit dem Volke übereinstimmten und gemeinschaftlich handelten, so mochten fie vielleicht theoretisch als Volksvertretung gelten. Daß außer ihnen auch die Ge= meinen, vom Volke gewählte Abgeordnete, im Parlament sigen ober - auch nur allgemein Gesetzgebung und Regierung beeinflussen sollen, spricht der Dichter nirgends aus; plebs, was Herausgeber 878 mit Commons übersett, bedeutet nur Bolt, Staat im Bangen. In einem besonderen Anhang "Mittelalterliche Schriftsteller über das Königthum" vergleicht Berausgeber die politischen Ideen jener Beit auch auf dem Festlande. Unmittelbarer auf das Carmen beziehen sich die Angaben der Quellen und Anklänge, die er fleißig und gelehrt in den An= mertungen liefert. Emfig ertlärt er hier auch jede hiftorische An= spielung, bisweilen in ausführlichen Exkursen, z. B. über die Bahl der Rämpfer bei Lewes, und die Zeremonie des Bades beim Ritter= schlag; ber zweite Anhang verzeichnet chronologisch die Regesten von 1264. So übertreffen die Beigaben den Text wohl um das Achtfache an Umfang; überaus nüplich etwa für ben Studenten zur Ginführung, beanspruchen sie ihrer Vollständigkeit wegen auch vom Forscher beachtet zu werden. Das Urtheil ist, abweichend vom Carmen, un= parteilich und wohlerwogen, meift im Anschlusse an Stubbs und Bielleicht wurde ein Bergleich mit Deutschlands Ent= widelung lohnen: ber englische Abel schwächt die Staatsregierung nicht

zu gunsten territorialer Gewalten, sondern des Parlaments; Montstort's Sieg machte mit anderen Worten England zur aristofratischen Republik mit fast nur nomineller monarchischer Spize, ohne es in Landeshoheiten zu zersplittern; bei allem heftigen Schreien nach einer Geschgebung und Verwaltung durch volksthümliche Engländer, nicht durch hösische Ausländer, murrt unser Dichter auch nicht mit dem leisesten Ton gegen das Verschwinden provinzialen Brauches unter Westminster's Einheitsrecht.

Den Text hat Herausgeber gegenüber Wright's Ausgabe gereinigt; mit Recht druckt er jeden aus Siglen erschlossenen Buchstaben kursiv, unterläßt es aber, übertrieben genau, Namen groß zu schreiben und Interpunktion zu normalisieren. Die Übersetzung prüfte ich von 802 an: da ist sie getreu. Man bessere: Vers 189—192 ist Parenthese; 531 ut quae für utque; zu 532 ist valeat Verd; 634 quivis für qui ius, 736 non suos: Ausländer; davon hängt ab qui confundunt subditos; 814 pertinentes: Angehörige, Untergebene; 829 uni sür viri; 847 prae nno sür premio; 881 suppositis: vorausgesetz; 896 sit sür hic; 906: worin man Vortheil sür die Unterthanen hosst; 957 gehört zu advenas, nicht zu indigenas; 962 separant; 11 canibus spielt auf Angli caudati an; vgl. Mon. Germ. 27, 77. Die p. 117 aus Handschrift Digby 172 citirten Proverdia sind von Wipo.

Aus der einzigen und coäven Handschrift Harley 978, die aus Reading stammt, einer Fundgrube für lateinische, englische und französische Poesie des 12. und 13. Jahrhunderts, verzeichnet Herausgeber genau den Inhalt, druckt daraus p. XIV vier leonin. Herauster über Roms Habigier und im dritten Anhang (leider fast ohne Erstlärung) eine nordsranzösische Chanson, la besturné, von Richard zu Bridport (Dorset); dies Gedicht satirisirt Wirren zu Winchester und erwähnt Johann von Ereter, der dort 1262—1268 Bischof war. Es war bereits gedruckt: vgl. Teutsche J. s. Geschichtswiss. 7 E., 72.

Sir Francis Drake. By **Julian Corbett.** [London, Macmillan & Co. 1800

Unter den English men of action verdient gewiß Francis Drafe einen Plas. Corbett's, den Zweden der Macmillan'ichen Samms lung entsprechend, popular gebaltene Darstellung benust doch auch ungedrucktes Material, vor allem die State Papers des Public Record Office. Der Bi. ift offenbar bemüht, das Interese für seinen

Helden wach zu erhalten, er verfällt dabei aber nicht selten in den Fehler, daß seine Sprache geziert und übertrieben erscheint. Auch scheint er mir von dem gewöhnlichen Fehler der Biographen, den Selden allzugunftig zu beurtheilen, nicht frei zu sein. Bei aller Bewunderung Drake's darf man doch nicht außer Acht lassen, daß er seine Plünderung an der Rufte von Spanisch-Amerika zu einer Zeit unternommen hat, als England mit Spanien nicht im Kriege war, und daß die Spanier nicht so gang unrecht hatten, wenn sie Drake als einen Biraten bezeichneten. Und wenn der Bf. als die Saupttriebfeder für Drake, seinen Gifer für ben protestantischen Glauben und seinen Sag gegen den Katholizismus anfieht, — (vgl. S. 37 und besonders S. 49: So with all the devotion of Gideon he warred upon the idolaters and revelled like a Hebrew captain in the spoil of the heathen. It was to him a crusade and like a crusader he made war), so ist zwar nicht zu bestreiten, daß, dem Beiste der Zeit entsprechend, auch das religiose Motiv eine Rolle spielte, aber jedenfalls mar es boch vor allem der Bunich, die reichen Schätze von Gold und Silber, welche aus den spanischen Kolonien alljährlich nach dem Mutterlande gefandt wurden, in seinen Besitz zu bringen, der Drake antrieb. Eigenthümlich nimmt es sich auch aus, wenn der Bf., der doch über die Raub= und Blünderungszüge Drake's kaum ein Wort des Tadels hat, gelegentlich der Fahrt der Flotte Drake's im Jahre 1585, An= sichten ausspricht, wie man fie von einem jeden, auch den gerechtesten Rrieg verdammenden Duäker erwarten würde: obwohl damals durch die Wegnahme englischer Handelsschiffe und die Ausruftung der Ur= mada Philipp II. genügenden Grund zu Feindseligkeiten gegeben hatte, so betrachtet der Bf. doch diese Fahrt der Flotte als etwas Sündhaftes und will in der Seuche, die bald nach der Abfahrt, auf der Flotte ausbrach, den Fluch Gottes erkennen. (Bgl. S. 103.) — Das meiste Interesse nimmt Drate's große Sudseefahrt von 1577—1580 in Anspruch; diese ist ja auch für die Geschichte der Geographie von großer Bedeutung, benn burch sie wurden die fabelhaften Vorstellungen von einer Terra Australis beseitigt. Charafteristisch für spanische Berhältnisse ist es übrigens, daß, als mehr wie 160 Jahre später, Anson seine Südseefahrt unternahm, er die Bustande in Spanisch= Umerika fast genau auf bemselben Standpunkte fand, wie Drake: gang wie später, so waren auch schon Drate's unglaublich geringen Streit= fraften gegenüber die Kuften und Hafen so gut wie wehrlos preis= gegeben. Recht anschaulich wird bann die Theilnahme Drake's an

dem ruhmvollen Ariege gegen die Armada geschildert, und seiner neuen Seetaktik wird das Hauptverdienst an dem Siege bei Gravelines zusgeschrieben. Der Tod Drake's, am 28. Januar 1596 im Hasen von Puerto bello (an der atlantischen Küste des Isthmus von Panama) erinnert, wie der Bf. mit Recht hervorhebt, an den Heldentod eines Wikingers.

Frankreichs Beziehungen zu dem schottischen Aufstand 1637—1640. Bon Felix Salomon. Berlin, Spener u. Beters. 1890.

Bis in die neueste Zeit hat vielfach die Ansicht geherrscht, daß bei den schottischen Wirren der Jahre 1637—1640, die für Karl I. fo verhängnisvoll geworden find, Kardinal Richelieu die Hand im Spiele gehabt habe. Nachbem bereits Raufe in der englischen Be= schichte dieser Tradition entgegengetreten war, hat Gardiner (history of Engl. 8, 382; 9, 91. 97) nachgewiesen, daß Richelieu sich durch= aus nicht in die Angelegenheit der schottischen Presbyterianer eingemischt hat. Auch der Bf. der vorliegenden fleinen Schrift, der übrigens un= gedrucktes Material verwerthet, ift durchaus der gleichen Ansicht. Aus den von ihm mitgetheilten Depeschen der Sefretare Richelieu's an den frangösischen Gesandten in London, Belliebre, ber lebhaft eine Unterstützung der aufständischen Schotten befürwortete, geht flar hervor, daß sowohl der Kardinal wie auch Ludwig XIII. selbst jede Ein= mischung in die schottischen Angelegenheiten abgelehnt haben. Trotzdem herrschte schon bald nach dem Ausbruch der Unruhen allgemein, namentlich am englischen Hofe selbst, die Überzeugung, daß der Kar= dinal dieselben, wenn auch nicht geradezu angestiftet, so doch dazu geschürt habe. Außer den vom Bi. für diese Thatsache angeführten Beweisstellen tann Ref. auch auf die Berichte George Con's hinweisen, der damals als Abgefandter des Bapftes Urban VIII., bei der Königin Henriette Maria weilte und auch beim Könige bas größte Vertrauen genoß; am 25. Juni 1638 schreibt derselbe an den Kardinal Barberini, daß nach Nachrichten aus Frankreich dort viel Neigung vorhanden sei, die Schotten zu unterftüten; und am 2. Juli 1638 berichtet Con dem Mardinal, er habe dem Könige Karl mitgetheilt, daß die Franzosen deshalb mit dem Papste brechen wollten, um sich denen, welche den Papft haffen, nämlich den Puritanern Schottlands und Englands, angenehm zu erweifen'). Wie nun diese mit dem wirklichen Sach:

<sup>1)</sup> Rach den vom Ref. im Batikanischen Archiv genommenen Auszügen der Berichte Con's an Barberini.

verhalt im Widerspruch stehende Anschauung entstehen konnte, erklärt sich nach den Ausführungen bes Bf. zunächst baraus, daß man nach dem cui bono? urtheilte: da durch die schottischen Wirren England an jeder Einmischung in die kontinentalen Angelegenheiten gehindert, der antihabsburgischen Politik Richelieu's und besonders beffen Planen zur Eroberung des fpanischen Klanderns, freien Spielraum gemähren mußte, fo nahm man an, Richelieu sei ber haupturheber bes für ihn fo nüblichen schottischen Aufstandes (vgl. besonders das auf S. 39 vom Bf. mitgetheilte Schreiben von Grotius an Oxenstierna). Andrerseits fehlte es ja auch nicht an thatsächlichen Anhaltspunkten für jene An= nahme: die Schotten hatten fich thatfächlich mit ber frangofischen Regierung in Berbindung gesett, und der frangofische Gesandte am Hofe von St. James, Belliebre, war eifrigft bemuht, ihnen die Unterstützung Frankreichs zu verschaffen, freilich ohne bafür die Buftimmung Richelieu's erlangen zu konnen. Daß nun diese Uberzeugung von ber Mitschuld bes frangofischen Staatsmannes an dem Ausbruch ber schottischen Unruhen und damit an der großen englischen Staats= umwälzung auch in die spätere geschichtliche Tradition übergegangen ift, ift an fich verständlich. Salomon zeigt, wie für die spätere Zeit diese Tradition namentlich an die im Jahre 1718 veröffentlichte angebliche Korrespondenz des Grafen d'Eftrades mit Richelieu angefnüpft hat. Diese bildet den Gegenstand eines ausführlichen Erfurses. Ihre Un= echtheit ist zuerst von Ranke behauptet und dann durch Goll (Revue histor. 1877) im einzelnen dargethan worden. Der Bf. hat im Britt. Museum eine Sandschrift der Briefe entbedt, in welcher gerade die bezeichnendsten Stellen, durch welche die bewußte Schurung des ichot= tijchen Aufstandes durch Richelieu in dem Drucke von 1718 dargethan wird, fehlen: er kommt zu dem Schluffe, daß die einer bereits bestehenden Tradition entsprechende Redaktion der Briefe nicht aus einem Guffe entstanden ift, und er wird dann schließlich auf die Frage geführt, ob die Bublikation des Jahres 1718 nachweisbaren politischen Zwecken gedient habe. Bf. glaubt dies bejahen zu können: er spricht die Ansicht aus, daß der damalige spanische Minister Kardinal Alberoni ein Interesse baran hatte, durch jene Bublifation in England Migtrauen gegen die französische Politik und die auf Stärkung der Tripelallianz awischen Frankreich, England und Holland gerichtete Mission bes Rardinals Dubois zu erregen. Ref. glaubt nicht, daß diese übrigens nur vermuthungsweise aufgestellte Annahme mahrscheinlich ift: Alberoni unterftütte die schottischen Jakobiten auf das eifrigfte und

sandte bald darauf eine Expedition zu gunsten des Pretenders nach Schottland; wie konnte er nun hoffen, durch jene Briefe, welche nach= wiesen, daß Frankreich schon von Anfang an die schottischen Presch= terianer, die Gegner des Großvaters des Pretenders, unterstützt habe, bei der Regierung Georg's I. und dem englischen Volke Mißtrauen gegen Frankreich zu erwecken? Mußte nicht viel mehr der dem französischen Bündnis günstige Eindruck erzeugt werden, daß Frankreich im Gegensatzu Spanien schon früher eine den Tendenzen der damaligen englischen Regierung entsprechende, den Stuarts seindliche Politik verfolgt habe?

Materials for an account of the Provincial Synod of the county of Lancaster 1646 — 1660. By William A. Shaw. Manchester, privately printed. 1890.

Nach Abschaffung der bischöflichen Kirche und Einführung des nach dem Muster der schottischen Kirche gebildeten presbyterialen Snitems in England follte das Rirchenregiment nach den Bestimmungen des Parlaments (Lords journ. 7, 544 und Scobell, collect. of acts 1, 165) in der Weise organisirt werden, daß in den einzelnen Rirch= spielen die Beiftlichen und Altesten die Leitung hatten; eine Angahl Rirchenspiele bilbeten zusammen eine classis, für welche aus jedem der ersteren Geistliche und Alteste zu einer Versammlung abgeordnet wurden, die allmonatlich tagen follte; die classes eines größeren Bebietes, in der Regel einer Grafschaft, sandten dann Bertreter gur Provinzialsynobe, welche die oberfte Inftang für das Rirchenregiment der Grafschaft bilden follte. Es scheint nicht, daß diese Organisation vollständig durchgeführt worden ift: eine der ersten Grafschaften aber, in der dies geschehen, war Lancashire. Schon unter dem 2. Ottober 1646 wurde Lancaster in 9 classical presbyteries eingetheilt, die dann ihre Vertreter zu der gewöhnlich in Preston tagenden Brovinzialsynode absandten. Die Protofolle dieser letteren find nun bisher ebensowenig wie von einer ber anderen gleichzeitigen Spnode befannt geworben: auch Shaw publizirt nicht etwa diese felbft, sondern nur furze, handichriftlich erhaltene Notizen über die Berhandlungen der beiden classical presbyteries Manchester und Bury, soweit diese auf die Provinzialinnode Bezug haben. Außerdem werden die von ber Synode ausgegangenen gebruckten Erflärungen und Ermahnungen publigirt. Allgemeineres Interesse bietet die Bublikation nicht, sie will ja auch nur bem zufünftigen Geschichtschreiber ber Rirche gur

Zeit der puritanischen Revolution Material liesern. Soweit, was meistens der Fall ist, der Inhalt sich nicht bloß auf die Formalien bezieht, erkennt man den engherzigen, unduldsamen Geist der übershaupt die damalige presbyterianische Kirche durchdringt: in der Ersmahnung vom 7. Februar 1648/49 (bei S. p. 42) wird die gesetzliche Duldung und die Freiheit in der Religion genannt the fruitful mother of all atheism error, false religion and prophaneness. Ein großer Theil der Verhandlungen der classes und der Synode bezieht sich auf die Ausschließung Unwürdiger vom Genuß des hl. Abendmahls. Übrigens zeigt sich auch in Lancashire kein allzu großes Interesse für die Synode; sehr häusig wird über den mangelhaften Besuch der Versammlungen geklagt und, wie der Vs. in der Vorrede hervorhebt, erlahmten die classes und die Synode besonders in den letzen Jahren der Republik mehr und mehr.

Maria II. Stuart, gemalin van Willem dem derden. Historisch biographische schets door F. J. L. Krämer. Utrecht, J. L. Beyers. 1890.

Es sind namentlich die 1880 erschienenen Lettres et Mémoires de Marie, reine d'Angleterre (von der Gräfin Bentinck heraußsgegeben) und die 1886 von Doebner publizirten Memoires of Mary queen of England, welche den Bf. veranlaßt haben, den Bersuch anzustellen, das Leben der edlen Fürstin zu schreiben, der sast Alle gedenken, welche sich noch mit der Geschichte des 17. Jahrhunderts beschäftigt haben, deren Leben aber bis jetzt nur einmal (von Mss. Strickland) und in keineswegs unparteiischer Weise geschrieben worden ist.

Durch ein sehr sleißiges Studium der gedruckten Quellen und der Literatur hat sich der Bf. für seine Aufgabe vorbereitet: uns gedrucktes Material scheint er entweder nicht gesucht oder nirgends gefunden zu haben. Bir können nicht umhin, den Fleiß und die Treue der Darstellung, die Unparteilichkeit, mit der sie geschrieben, zu loben. Soweit diese bei der Unvollständigkeit der Nachrichten über vieles, was die Königin und den Hof Wilhelm's III. betrifft, möglich ift, hat der Bf. seinen Stoff erschöpft und in so weit seine Aufgabe gelöst, Alles, was sich über sie vorsand, in eine Gesammtsdarstellung zu bringen. Leider gewährt das Buch keineswegs eine anziehende Lektüre, dazu ist es viel zu schwerfällig und breit. Auch hat der Bf. sich durchaus nicht zu beschränken gewußt. Er hat z. B.

nothwendig gefunden (vielleicht um die Stellung der Anna Syde, Maria's Mutter, zu bezeichnen), feiner Darstellung eine Stizze bes englischen Sofes in der Restaurationsevoche vorangeben zu laffen. welche zu furz ist, um etwas Neues zu enthalten, und deren Nugen mir durchaus nicht einleuchten will. Dasselbe gilt von vielen anderen Partien des Buches. Dagegen hat Maria eine viel zu wenig her= vorragende Rolle in der Politik und im geselligen Leben der Zeit in Holland oder in England gespielt, um selbst ein Bruchstud der Zeitgeschichte um fie als Mittelpunkt zu gruppiren. Ihre ganze Bedeutung liegt in der Art und Beise, wie sie es verstanden hat, die Gemahlin Wilhelm's von Dranien zu fein, wie fie alles andere ihrer Pflicht gegen ihren Mann geopfert hat. Ein folches Leben bietet vielleicht faum den Stoff zu einer Biographie, am allerwenigsten zu einer von folder Breite, mahrend Maria's Briefe und felbst ihre Herzensergießungen eine Anziehungstraft besitzen, welche eben daber stammen, daß wir aus ihnen die reine Seele einer Frau kennen lernen, jo liebenswürdig, wie es kaum irgend ein Zeitalter bietet. mit den Resultaten des Bf. in Betreff der Prufung ihres Charakters ift Ref. in jeder hinficht einverstanden, und ich glaube, daß jeder, der dieses Buch gelesen hat, von jest an die Frau, welche ben Jakobiten, ja einem Theil der katholischen Mit= und Nach= welt als eine zweite Tullia gegolten hat, überzeugt sein wird, daß es selten eine so makellos fromme Christin und liebenswürdige Frau gegeben hat, wie jene Tochter ber Stuarts, dem Sproße des bigotten Jakob und der charakterschwachen, unliebsamen Tochter Clarendon's.

P. L. M.

Collectanea. Second series edited by **Montagu Burrows.** Oxford, Clarendon Press. 1890.

Dieser stattliche Sammelband ist wie der erste, 1885 erschienene Theil der Collectanea und die übrigen Publikationen der Oxford Historical Society, ausschließlich der älteren Geschichte der Stadt und der Universität Oxford gewidmet. Wie dies bei derartigen Publikationen auch in Deutschland der Fall zu sein pslegt, so bieten die meisten Beiträge ein lediglich lokalgeschichtliches Interesse.

Bei den von dem Rev. W. D. Macray mitgetheilten Tischen gesprächen des Bischofs Hough, desselben, der durch einen schnöden Gewaltstreich Jakob's II. 1687 der Stellung als Präsident von Mag-

dalen College in Oxford beraubt wurde<sup>1</sup>), kann man billigerweise fragen, ob der Abdruck dieser, nach keiner Richtung hin besonders bemerkenswerthen Äußerungen des 90 jährigen Prälaten, wirklich ansgezeigt war; für die Geschichte von Oxford bringen sie nicht das Mindeste; auch die Notiz S. 394, daß die bekannte royalistische Schrift Eixar Busiluxi nicht das Werk König Karl's I., sondern des Bischoss Gauden sei, ist nicht neu (vgl. z. B. Macaulan, hist. of Engl. 3, 299). Auch die mitgetheilten, auf Oxford bezüglichen Auszüge aus the Gentleman's Magazine von 1731—1800 erscheinen dem Ref. kaum des Abdrucks werth.

Bon ungleich größerer Bedeutung, in ersterer Linie für ben Lokalforicher, find die auf das Mittelalter bezüglichen Beiträge. Die Geschichte bes Markts von Oxford macht uns damit befannt, daß die Universität auch die allerdings von der Bürgerschaft keineswegs unbestritten gebliebene Marktpolizei in Oxford inne hatte; noch heute übt der zur Universitätskorporation gehörige Clerk of the Market der Bf. des Auffates, Rev. O. Ogle, ist selbst Inhaber dieses Amtes — diese Polizeigewalt wenigstens durch die Brüfung des Gc= wichts der zum Markte gebrachten Butter. Interessant sind auch die alten Angaben über die von der Universität festgesetzten Preise aller wichtigen auf dem Martte verkauften Waaren. Einen wichtigen Beitrag zur Geschichte der Universitäten des Mittelalters bringt Brofeffor E. Holland: er untersucht die Frage, ob es bereits im 12. Sahr= hundert eine Universität in Oxford gegeben habe, und kommt auf Grund der in extenso mitgetheilten, zum Theil ungedruckten gleichzeitigen Beugnisse, zu dem Resultat, daß es eine mit Korporationsrechten aus= gestattete Universitas Magistrorum et Scholarium im technischen Sinne bes Wortes im 12. Jahrhundert noch nicht gegeben habe, daß aber die seit dem Ende des 12. Jahrhunderts als studium generale (vgl. Denifle, die Universität des Mittelalters 1, 11) bezeichnete Gin= richtung in der zweiten Sälfte des 12. Jahrhunderts in Oxford existirte; benn wir finden hier eine große Bahl von Lehrern der scholastischen Theologie und des römischen Rechtes, fie find nach Art einer Innung organisirt und verleihen die Grade eines Magisters und eines Doktors; in noch früherer Zeit finden sich die jeder forporativen Organisation entbehrenden ersten Einrichtungen für den Unterricht in den höheren

<sup>1)</sup> Über den ganzen Vorgang vgs. Macaulay, hist. of Engl. 2, 62 ff. und Bloxam, Magdalen College and King James II.

Studien der Zeit, die als scholae bezeichnet werden. — Den auch auf den anderen Universitäten des Mittelalters eine große Rolle spielenden Streit der Mitglieder der Universität mit den Predigersoder Dominikanermönchen, der im wesentlichen als Konkurrenzkampf erscheint, behandelt auf Grund der in der Bodleiana ausbewahrten Prozesakten Hasschlit; in Oxford endete der Streit mit dem Siege der Universität, die allerdings den Dominikanern einige Konzessionen machen mußte. Sinen der ältesten Bertreter des Humanismus in England, William Grochn, behandelt der Perausgeber selbst; von besonderem Interesse ist das 1520 von dem Testamentsexekutor Groschn's, dem als bedeutenden Gräcisten bekannten Thomas Linacre versfaßte Verzeichnis der Vibliothek Grochn's; kulturgeschichtliches Interesse hat auch die Mittheilung der Koskenrechnung des Testamentsvollstreckers.

A. Neubauer endlich gibt unter dem anspruchslosen Titel Notes on the Jews in Oxford einen sehr werthvollen Beitrag zur Geschichte der Juden in England: er zeigt, daß es sichere Beweise für ein Auftreten von Juden in England aus der Zeit vor Wilhelm dem Eroberer nicht gibt; in Oxford muß nach den mitgetheilten Belegen ihre Anzahl und ihr Besit nicht unbedeutend gewesen sein; 1290 wurden sie aus ganz England vertrieben.

Histoire du droit et des institutions de la France. Par E. Glasson. I—III. Paris, Pichon. 1887—1889.

Die wiffenschaftliche Literatur über Rechtsgeschichte hat in ber neuesten Zeit in den germanisch=romanischen Ländern eine Reibe hervorragender Leiftungen auf dem Gebiete der nationalen Rechts= geschichte zu Tage gefördert. Was Frankreich betrifft, so ist nur zu erinnern an die neuesten zusammenfassenden Darftellungen der französischen Rechtsgeschichte von Viollet, Flach, Fustel de Coulanges, lettere durch Jullian fortgesett. Diesen Arbeiten der neuen französischen Schule schließt sich an das Werk von Glasson. Der Bi. Membre de l'Institut, Professeur à la Faculté de droit de Paris, Professeur honoraire à l'École libre des sciences politiques, ift uns schon bekannt sowohl durch seine Abhandlungen über romisches und modernes Recht als besonders durch feine rechtsgeschichtlichen Urbeiten, unter benen die von der Académie des sciences morales et politiques preisgekrönte Geschichte des Rechts und ber Insti= tutionen Englands (1882 f.) zunächst zu nennen ift. Dieselbe Art und Beise der Bearbeitung wie bei diesem Berke (6 Bande) ist auch

in der gleich groß angelegten französischen Rechtsgeschichte zur Answendung gekommen. In der Vorrede zur letzteren (1, V—VIII) spricht der Bf. die Absicht aus, auch noch die Geschichte des normannischen Rechts zu bearbeiten. Ausgehend von dem Sate, daß das, was eine literarische Kritik werthvoll macht, eine gewissenhafte Inhaltsangabe des recensirten Buches ist, und eng damit verbunden eine Entwickelung des Gedankenganges, der Idee und Tendenz, will ich im folgenden, das was G. hat darstellen wollen, und wie er es dargestellt hat, des näheren erörtern.

Wie in seiner englischen Rechtsgeschichte hat sich G. auch in ber Histoire du droit et des institutions de la France, von ber bis jest drei Bande erschienen find, der hiftorischen Methode bedient. Die keltische Beit, die Herrschaft ber Römer, die Bildung des frankischen Reiches, die Zeit des Feudalwesens, die Zeit der absoluten Monarchie, die Zeit der Revolution und endlich das 19. Jahrhundert bilden die natürlichen Abschnitte. Jebe einzelne Beriode wird in verschiedene Rapitel geteilt, und in jedem späteren einer folgenden Beriode der ent= sprechende Stoff wie in dem früheren behandelt, so daß die Anknüpfung leicht ift, wenn auch Wiederholungen nicht vermieden werden können. Jeder Beriode wird eine kurze Charakteristik derselben vorausgeschickt, worauf die Angabe ber Quellen folgt. Daran schließt fich die Beschichte ber Versammlungen bes Volkes, ber Gemeindeverfassung, ber Finanzen, des Heeres, u. a. Hierauf folgt das burgerliche Recht, die persönlichen Rechtsverhältnisse, die Organisation der Familie und das Bermögensrecht. Beiter folgen die Garantien, welche die betreffende Beriode bietet, d. h. die Gerichtsverfassung und das Gerichtsverfahren, bann bas Strafrecht. Endlich wird bas Verhältnis von Kirche und Staat erörtert, und wie am Anfange die Grunde des Wachsthums, fo werden am Ende der Periode diejenigen des Verfalls entwickelt. Dies find die stetig wiederkehrenden Ravitel — eine m. E. etwas zu sche= matische Einteilung. Bor jeder Beriode befindet fich eine ausführliche, auf die betreffende Zeit bezügliche Bibliographie, in der auch die auß= ländische Literatur, vor allem die deutsche sehr berücksichtigt ist. Die dem zweiten Bande beigegebene Bibliographie umfaßt nicht weniger als 34 Seiten. Nach Beendigung des Werkes verspricht Bf. noch eine bibliographie générale.

Der 1. Band (la Gaule celtique, la Gaule romaine) beshandelt nach einer Einseitung über die vorhistorischen Zeiten und die Bilbung der französischen Nation sowohl die keltische Zeit als die

Herrschaft ber Nömer, also die beiden ersten Perioden, mahrend die folgenden beiden Bande nur ber franklischen Spoche gewidmet sind.

Die eigentliche Darstellung beginnt mit einer Einleitung, ent= haltend zwei Kapitel, les époques préhistoriques und de la formation de la nation française. Im ersten Paragraphen, les plus anciens habitants de la Gaule d'après la science moderne, des ersten Kapitels und weiterhin wagt G. den Bersuch, remonter au travers des âges préhistoriques aussi loin que possible vers l'origine de l'humanité. Unter dem Gesammtnamen la science moderne bedient er sich zu diesem Zwecke ber anthropologischen, geologischen, linguiftischen, archäologischen Wiffenschaften. Rach Ginzelerörterungen über la période quarternaire, la période géologique contemporaine, l'âge de la pierre polie, celui du bronce, celui du fer, fommt er zu dem Resultate, daß, nachdem ichon früher nachweislich mehrere Einwanderungen aus dem Often stattgefunden hatten, so nach den hommes de l'époque mégalithique burch bie hommes du bronce et du fer, endlich eine neue Schaar Wanderer aus dem Diten fich mit Bewalt des von diefen beiden vermischt bewohnten Bebiets bemächtigte — ces nouveaux venus étaient les Cimbres ou Gaulois. Der nächste Abschnitt, les premiers habitants de la Gaule d'après les anciens, knüpft an an die bekannte Dreitheilung der Bewohner des von den Römern Gallien genannten Landes bei Cafar und ent= hält weitere fritische Ausführungen. Resultat ist: Quatre sortes de populations ont successivement occupé notre sol: les Ibères, les Ligures, les Celtes, les Gaulois ou Galates. Der britte Mb= schnitt, les Celtes et les Gaulois, hat zum Gegenstand die bei Casar an dritter Stelle genannte Bölfergruppe, die Relten, baw. Gallier. Daß besonders über die keltische und gallische Frage in Frankreich eine reiche Literatur und ein großer Widerstreit der Meinungen entstanden ift, ift leicht erflärlich. G. fucht hier, die bis jest gewonnenen Refultate zusammen zu faffen. Er geht aus von dem Saue: Les Celtes ont refoulé bien certainement les Ibères et les Ligures. In Betreff ber Art und Beise bes Gindringens ber Relten bescheidet er sich mit der Behauptung: Tous ces points sont discutés et ne comportent pas encore une solution définitive. Über den Ursprung der Melten dagegen äußert er sich dahin: A notre avis les Celtes appartiennent à la race arvenne, mais ils ferment le rameau qui s'est le premier, ou tout au moins un des premiers, détaché de la branche originaire. Ausführlich behandelt ist sodann die Frage, si les termes Celtes et Gaulois sont synonymes ou s'il ne s'agit pas, au contraire, de deux peuples distincts. Hür die erstere Ansicht, die m. E. die richtige ist, sprachen sich aus d'Arbois de Jubainville und Desjardins und die gesamte ältere Literatur, sür die zweite zuerst de Canoson, dann Lagneau, Lemière, Bertrand, Thierry u. a. Der Bf. selbst kommt zu dem Ende: A notre avis, il faut présérer la seconde opinion. Der vierte Abschnitt, les Phéniciens et les Grecs, bietet sür den Rechtshistoriser wenig Ausbeute.

Der erste Abschnitt des zweiten, die Bildung der frangofischen Nation behandelnden Kapitels, mit der Uberschrift les races, der wichtigste Abschnitt ber gangen Ginleitung, geht aus von bem Sate: Ce sont, sans contredit, les races celtique et gauloise qui dominaient par le nombre et par l'étendue de leur territoire au moment où les Romains se sont emparés des Gaules, und behandelt die Frage: Cette conquête et les invasions barbares qui l'ont suivie ont-elles exercé une influence notable sur notre race? Nach ein= gehenden Erörterungen, sowohl in diesem Paragraphen, als im folgenden, les langues, und nächsten Abschnitt, resumé: d'où viennent les Français, leurs institutions et leur langue, fast er das Resultat wie folgt, zusammen: Die Römer haben den Galliern ihre Institutionen, ihre Sitten, ihre Besetze, mit einem Wort, ihre Bivilisation gegeben. Frankreich verdankt ihnen seine Sprache, einen großen Theil seines Rechtes und seiner Verwaltung. Durch die Römer hat es kennen gelernt die Schönheit der antiken Kultur, ihre Kunft, ihre Wiffen= schaften. Doch gewissermaßen nur durch Aboption, nicht durch Bluts= vermischung ist Gallien römisch geworben. Auch die germanischen Eroberer, die Franken, die Burgunder, und wie sie sonst heißen, haben nach G. Ansicht, zum größten Theil die Race unberührt gelassen. Ihr Einfluß erstreckte sich nur auf gemisse, allerdings nicht wenige Inftitutionen. Faft keinen Ginfluß übten die Sarazenen und Juden, ebenso wenig in der späteren Zeit die Engländer und Svanier. Wegen ber näheren Ausführung muß ich auf G. selbst verweisen. Hier nur das zusammenfassende Schlufwort des letten Abschnittes der Gin= leitung: De tout ce qui précède, il est permis de conclure que la nation française est née de Celtes et de Gaulois romanisés. La race est celtique ou gauloise: les institutions romaines ou germaniques, la langue latine.

Auf diese Einseitung folgt dann im ersten Theile die erste Periode in der Geschichte des französischen Rechts, la Gaule avant la domibistorische Beitschrift N. F. Bd. XXXII. nation romaine. Nach dem oben mitgetheilten Schema wird eine furze Charafteristif dieser Periode vorausgeschickt in dem ersten Rapitel, les Gaulois et leur civilisation. Es hat zum Gegenstand den Charafter der Gallier im Anschluß an die Bemerkungen Cajar's, im 3. und 4. Buche, jodann ihre Sitten, Bandel und Bandel, Aderbau und Gewerbe, Eprache. Es iolgt im nächsten Kapitel, les sources, die Angabe der Quellen über die Geschichte dieser Periode, mobei vor allem die Bedeutung und die Glaubwürdigfeit der Berichte Cajar's und Strabo's, in das richtige Licht gestellt wird. Daran fchließt fich im 3. Rapitel, les institutions politiques et administratives, die Beichichte der Bolfsversammlungen, der Berjaffung, der Ginangen. Hierauf folgt das burgerliche Recht, le droit civil, in vier Baragraphen, berichtend über perfonliche, Familien= und Erbverhaltniffe, Gigen= thum, Obligationen. In den nachsten drei Raviteln, l'organisation judiciaire, le droit criminel, la religion et l'État, wird endlich die Berichtsverfaffung, das Etrafrecht, das Berhaltnis von Rirche und Staat erörtert. Der zweite, den 1. Band ichließende Theil, bat Die zweite Periode oder die galliich=romiiche Zeit zum Gegenstand, epoque gallo-romaine. Neue Reiultate werden bier, soviel ich jehe, nicht gebracht.

Der 2. epoque franque' und 3. Band epoque franque fin'. beichäftigt nich mit ber Darftellung der Geschichte des Rechts und der Inftitutionen Franfreiche in der dritten Periode, der jog. franfijden Beit. Bezüglich diefer, fowohl der deutichen als der frangofficen Rechtsgeschichte angehörenden Epoche, fagt G. im Bormort Des 2. Bandes, ihre Swittutionen boten, au point de vue de la formation de l'ancienne France betractet, nicht gerade ein Intereffe erften Ranges. Denn erft in ber Beit bes Feudalmejens, ober wie Alach es nennt, des régime seigneurial, babe nich Franfreich und frangofifches Recht entwidelt fo, wie es nich dann Sabrhunderte fortgebildet babe, graf und machtigt Die frankliche Beit babe jene Periode nur vorbereitet. Es ift bies eine Annaberung an ben Gag, bag von einer frangofficen Rechtegeichimte im eigentlichen Ginne, und von einem frangoffichen Recht erft von bem Moment an geiprochen werden tonne, mo bas Nocht ber Gabranten jum Recht ber Grangofen geworden fel. Db dem wirklich fo ift, ob es nicht vielmehr mit diefer Unter-, bur, Uberichapung ber franklichen Beit für bie nationale Rechtsdelichichte Sasselbe Bewenden bat, wie mit der Uberichapung bes germanisten Memonte in ber frantiffen Rechtentwicklung von

Seite der deutschen Rechtsgeschichte und der Unterschätzung derselben. gegenüber den römischen und gallischen Ginfluffen, von Seite ber frangösischen Forschung, ob nicht breitere Rechtsvergleichung, ausgebend von dem Gedanken, daß eine fortichreitende Entwickelung fich nicht innerhalb der engen Grenzen eines Bolkes oder eines Landes halte, auch hier noch manches aufhellen und in andere Beleuchtung ftellen fonnte, laffe ich hier noch dahingestellt. Richtsbestoweniger ift es übrigens, wie aus den dem 2. und 3. Bande beigefügten Bibliogra= phien hervorgeht, auch in Frankreich gerade die frankliche Zeit, die ben Gegenstand eingehender Darstellungen seitens der frangösischen Rechtshiftorifer bildet, mit welcher baber ber Bf. fich in ausführlicher eigener Darftellung und Begrundung auseinanderfeten mußte. Es ist dies auch, wie er im Vorworte barlegt, ber Grund, weshalb er, bien que la période franque n'ait pas, au point de vue de l'histoire nationale, la même importance que la féodalité, troß= dem dieser Beriode zwei ftarte Bande widmet.

Als Ganzes betrachtet, macht das Werk, soweit es bisher erschienen ist, iben Eindruck, als sei es dem Bf. weniger darum zu thun gewesen, neue Resultate zu bringen, als eine die sämtlichen Ersgebnisse und Streitsragen auf dem Gebiete der französischen Rechtssgeschichte kritisch abwägende und zusammenfassende Darstellung zu bieten. Er scheint den Schwerpunkt nicht sowohl in eine genaue Erörterung der Einzelheiten, als in eine abschließende Zusammensfassung der weit auseinandergehenden Einzelsorschungen zu legen. In manchen Partien scheint ihm dies gelungen zu sein, in anderen wieder nicht. Daher die aussalenden Meinungsverschiedenheiten, die sich in der Beurtheilung dieses Werkes bisher geltend gemacht haben.

Ludwig Huberti.

Les origines de la Révolution française au commencement du XVI siècle. La veille de la Réforme. Par R. de Maulde-la-Clavière. Paris, E. Leroux. 1889.

Ursprünge der französischen Revolution — eine Aufschrift, die viel verheißt. Das Buch töst ihre Bersprechungen bei weitem nicht ein. Der Bf. versicht eine These: die Unumschränktheit des Königthums hat Frankreich in den Umsturz hineingeführt, die Gegengewichte, welche die Almacht der Krone in Berwaltung und Versassung (police), Justiz, Kirche, Gesellschaft gefunden, sind leichter und leichter geworden, die

Verköniglichung der französischen Kirche zumal ist des Unheils eigentlicher Kern. Maulde meint, die Kirche hätte im 15. Jahrhundert ihrer belastenden Schätze sich freiwillig entäußern sollen; da sie jene sestgehalten, sie und sich selber dem Staate ganz hingegeben habe, so seien mit den Reichthümern die Wißbräuche verstaatlicht, verewigt, geistliche und weltliche Gewalt an sie wie aneinander gesesselt worden, und zusammengeschmiedet seien Krone und Kirche dem gleichen Sturze erlegen.

Eine einseitige und ungenügende Antwort auf eine unendlich verschlungene Frage. Absolutismus und Gallikanismus an sich sind noch lange keine Erklärung für die Revolution; diese zwei Gründe haben überdies selbst ihre Gründe, die man erst fassen muß — und zwar im allerweitesten Zusammenhange der französischen Geschichte, von Wirthschaft, Gesellschaft, Geistesleben und Staat; wie so sollen die "Ursprünge" gerade im Beginn des 16. Jahrhunderts liegen? Sie sind, je nachdem man will, entweder weit älter oder weit jünger.

Aber de Maulde's Arbeitsgebiet liegt eben in der Zeit um 1500: er hat seiner Geschichte Ludwig's XII., die, nach reichen Vorarbeiten, soeben im Erscheinen ift, eine Rulturschilderung von Ludwig's Periode jur Seite gehen laffen wollen: bag er gerade jum Sahre 1889 fchrieb, mag die Beziehung dieser Kulturbilder auf die Revolution, vielleicht überhaupt beren sachwidrige Aussonderung aus dem größeren Berke verursacht haben. In ber Ausführung fieht M. an vielen Stellen von seiner These ab: er schildert die Zustände Frankreichs um 1500, wie fie fich ihm aus allerlei Materialien darftellen, behandelt in zehn Rapiteln Wohlhäbigkeit, König, Religion, Verwaltung (police) und Juftig, Abel, Kirche, Geiftlichkeit, Bolk, Geftalten der Zeit, Reformperfuche. Er ift in feinem Gebiete trefflich zu Saufe, hat die Barifer Sandichriften durchgesucht, eine Menge bankenswerthen Stoffes zusammengebracht daß er eine sustematisch burchgearbeitete Schilderung des Zeitraumes, in all seinen bestimmenden Richtungen, im Busammenhange bes Früheren und Späteren gabe, kann man nicht fagen. Ich glaube, daß er dann zu einem weniger schematischen Urtheile über das Königthum und seine damaligen Träger, zu einem tieferen über den neuen Staat der Epoche gekommen wäre, und den bösartigen Bütherich Ludwig XI., den schlim= men Machiavelli vielleicht nicht gang so fehr als bloße Brügelknaben behandeln wurde; jollte benn wirtlich die Ausprägung bes modernen Rönigsstaates nur die arge Folge zufälliger tyrannischer Bersönlich= feiten auf dem Throne gewesen sein? Darüber ist heute doch nicht

mehr zu streiten; und was ist schließlich so Großes und Eigenes an M.'s bewundertem Ludwig XII.? In Italien hat er völlig die mechanische Politik des Principe betrieben (die übrigens noch keineswegs den ganzen Machiavelli ausmacht), in Frankreich ist er der König einer Ruhepause, einer Durchgangszeit, die an Neuem wenig schafft und zwischen den großen Antrieben der früheren und späteren Regierungen ziemlich thatenlos verschwindet.

M. aber fieht alle Dinge ber Zeit in ber Beleuchtung von Ludwig's XII., er mag immerhin fagen: liberalem Staatsmanne, dem Juriften und Bischof Claude de Senffel, an deffen Lehre (la grant Monarchie de France) von dem durch die oben angeführten Gleich= gewichte in Schranken gehaltenen Königthum er Buftande und Bukunft mißt. Über die einzelnen Stände theilt er allerlei von Werth mit, eine ganze Fulle belebender farbiger Einzelheiten. Aber die Grund= lage munichte man fester gelegt: wie ift der wirthschaftliche Bustand der einzelnen Rlaffen, wie stehen Bauer und Edelmann rechtlich und wirthschaftlich zu einander, inwiesern und weshalb geht der Abel wirthschaftlich zurud - Grundfragen dieser Art beantwortet M., wenn überhaupt, dann viel zu allgemein; das Bürgerthum bleibt wesentlich im Schatten, die eigentliche Berwaltung ebenfo. M. (93) glaubt, fagen zu dürfen, idie frangofische Aristofratie habe sich damals dem Ronig zu Füßen gelegt, sich in eine Art verhungerter und vergoldeter Dienerschaft umgeformt. Das ift ja schließlich ungefähr Wirklichkeit geworden: aber um 1500 mar es so weit noch nicht; diese Uber= treibung zeigt in M.'s Betrachtungsweise ben Hauptfehler: auf welchem Bunkte jene Entwickelung, der Kampf zwischen Sonderkräften und Ein= heit, Ständen und Krone, Rebengewalten und Staat, die langdauernde innere Umwälzung der Gesellschaft damals ftand — das vor Allem mußte genau bestimmt werden, nur dann konnte die Darstellung wissen= schaftlich werthvoll, in sich organisch sein; eine schwere Aufgabe, viel= leicht erft unvollkommen lösbar: aber die einzige ernfthafte Aufgabe für den beschreibenden Siftoriter. D. aber fennt eben nur, anstatt des Ganzen, den einen zeitlichen Ausschnitt. Auch innerhalb bessen ist sein Wissen zwar reich, aber etwas zufällig; worüber er gerade etwas gefunden hat, davon handelt er, einigermaßen ungleichmäßig. Biele Notizen entnimmt er gerichtlichen Akten, Ginzelheiten, die auf die Sitten helle Schlaglichter werfen, pitante Geschichtden "mit einem Borschmad von Rabelais". Nur fragt man sich, wie weit aus biesen Strafthaten allgemeine Folgerungen sich ziehen laffen; vertreten sie gang

die Eigenart der Zeit oder sind es doch mehr Ausnahmen? Mit dieser kritischen Frage hat M. sich kaum auseinandergesett.

Brauchbaren Stoff in Menge bietet er auch für den Gegenstand, der seinem Herzen am nächsten liegt, für den Bustand der Kirche. Bon der Art der Bergabung geiftlicher Stellen, von Lage und Sitten ber hohen und ber niederen Geiftlichkeit erhalten wir anschauliche, burchaus bankenswerthe Bilber; wieder zwar stellt fich die Frage nach ber Allgemeingültigkeit ber in Einzelfällen bargestellten Mängel; das Bestehen schreiender und stark empfundener Migbräuche wird in= beffen evident. Hier drängt fich nun M.'s These gang in den Border= grund: der Gallikanismus, die Verköniglichung der Kirche ist an allem Berderben schuld. Das spanische Königspaar rühmt ber Bf. hoch (258): daß auch Ferdinand und Jabella ihre Kirche durch ein Konfordat verköniglichten, hat er wohl nicht bedacht, er wäre sonft an der Alleinrichtigkeit seines abstrakten Gesichtspunktes irre geworden. So aber hat seine Erörterung die wichtigsten Fragen sich entgehen laffen. Auch das Frankreich von 1500, das zeigt er selber und mit warmem Antheil, sieht alle Dinge der Welt durch das Medium des Blaubens, oft, wenn man will, bes Aberglaubens; es hat feine Ball= fahrtsepidemien wie andere Länder. Schade, daß M. hier nicht, an= statt unverdaulicher Janffen'scher Anregungen, die sehr viel tieferen Gothein's in seinen "Boltsbewegungen", F. v. Bezold's in seiner herr= lichen "Reformationsgeschichte", in sich verwerthet hat. Es liegen bier dunkle Brobleme genug, schwierige, vielleicht unlösbare, zu beren Aufhellung indessen M.'s eingehende Kenntnis wohl hatte helfen können; aber die innerlich entscheidende Frage hat er gar nicht gestellt: was im damaligen religiösen Leben Frankreichs entspricht, mas in ihm widerspricht den gleichzeitigen Bewegungen der anderen Länder, zumal Deutschlands? Bas lernen wir aus der Versentung in diese Periode für das Verständnis des späteren Verhältnisses der Franzosen zur Reformation? Gar mancher murde M. hier für jeden Fingerzeig dankbar gewesen scin; M. hat leider für all' diese Zweifel eine fehr rasche Untwort; er sieht, perfonlich nach Allem offenbar ein magvoller und chrlicher Mann, der modischen Lehre gemäß in dieser Bewegung nur das Geld wirksam, den Kampf um die geistlichen Güter, und glaubt damit, die ganze Sache in der Band zu halten. Das Ronfordat von 1516, das dem Staate die kirchlichen Ginkünfte überant= wortet, "der erste Alt der Reformation des 16. Kahrhunderts", ent= scheidet für ihn einzig und allein über die Zukunft der französischen Reformation, ja der Revolution. Daß er sich eher mit den "Ursprüngen" der ersten als der zweiten besaßt, sieht man wohl; aber auch für sie bringt er nur Stoff bei; was er über die vergeblichen Versuche einer Klosterresorm unter Ludwig's XII. Minister, dem Kardinal von Amsboise erzählt, ist sehr interessant. Für eine Wenge von Einzelheiten, aber vorwiegend auch nur dafür, bleibt man diesem Buche verpslichtet. Erich Marcks.

Lally-Tollendal. La fin d'empire français aux Indes sous Louis XV. D'après des documents inédits par **Tibulle Hamont.** Paris, Plon. 1887.

Der Name Lally Tollendal's, des hochgeborenen irischen Emi= granten, ist auf's engste verknüpft mit dem Zusammenbruch der fran= zösischen Herrschaft in Oftindien. Rach einer stürmischen und aben= teuerlichen Jugend mar Lally in das frangofische Seer eingetreten; während des öfterreichischen Erbfolgekrieges zeichnete er sich bei den Rämpfen in Flandern aus; er wurde zum Maréchal de camp er= nannt, später zum Generallieutenant. Die frangofisch=indische Rom= pagnie übertrug ihm 1756 das Oberkommando über sämmtliche französische Niederlassungen in Oftindien. Nach Ausbruch des englisch= französischen See= und Kolonialkriegs harrten des neuen Statthalters, politisch sowohl wie militärisch, äußerst schwierige Aufgaben. Lally zeigte sich diesen Aufgaben durchaus nicht gewachsen. Berluft folgte auf Berluft. Das Defan wurde geräumt, alle Berbindungen mit den eingeborenen Fürsten loderten sich, die Belagerung von Madras miß= glückte, nach der Niederlage bei Bandavachy mußte fich Lally auf den letten Stütypunkt der frangösischen Herrschaft, auf Bonbichern, zurudziehen. Auch diefe Stadt ward im Januar 1761 von den Engländern eingenommen und zerstört. Das französisch=indische Rolonial= reich war vernichtet. Lally ward in Paris der Prozeß gemacht, er wurde der Berrätherei und der Bestechung durch die Engländer be= schuldigt und am 9. Mai 1766 enthauptet.

Tibulle Hamont hat seinem Buch über Dupleix, den Begründer der französischen Herrschaft in Indien, ein vortressliches Werk über Lally Tollendal folgen lassen, ein Werk, das nicht bloß eine Biographie Lally's ist, sondern zugleich auch die erste eingehende und zuverlässige Geschichte des Untergangs des französisch-indischen Reiches bildet. Zahlreiche bisher unbenutzte Dokumente, die Instruktionen und Besehle der französischen Regierung an Lally, seine Berichte und

geheimen Briefe, sowie die umfangreichen Aften des Lally'schen Progeffes, haben dem Bf. zu Gebote gestanden. Er verwerthet fie mit Umficht und sorgsamer Rritit, und entwirft eine Schilderung, die nicht nur auf gesicherter Grundlage ruht, sondern auch in der Form lebendig und dramatisch gehalten ift. Sehr anschaulich tritt die Personlichkeit Lally's hervor: ein tapferer muthiger Solbat, aber politisch gang unselbständig, ohne eigene staatsmännische Bedanken, an die Befehle sich anklammernd, die von dem mit der Lage der Dinge nicht vertrauten Parifer Ministerium ausgehen, ohne Berftandnis für die indischen Berhältnisse und für die Bedingungen kolonialer Thätigkeit: zwar ein lauterer Charakter, aber ein stolzer hochfahrender Aristokrat, ein eigensinniger, starrföpfiger Frlander, mißtrauisch gegen die Rathschläge anderer, zumal solcher, die im Range unter ihm stehen. So tritt er seinem weit fähigeren Nebenbuhler entgegen, dem Marquis Buffy, dem Schüler von Dupleix, der, mit Organisationstalent und reicher Erfahrung ausgerüftet, ungleich geschiefter gewesen wäre, Dupleig' große Entwürfe gur Berdrängung der Engländer und gur Besestigung ber frangosischen Berrschaft weiterzuführen. Lally, von den Direktoren der Kompagnie Buffy übergeordnet, weist tropig den Rath Buffy's zurud; beide Männer gerathen in unheilvollen Zwiefpalt. Wenn auch Lally durch feine politischen Tehler zweifellos fehr geschadet hat, so rechtsertigt b. doch den Irlander in überzeugender Weise gegen all die ichandlichen Vorwürfe des Hochverraths und der Bestechlichkeit, welche die Zeitgenoffen auf ihn als Opferlamm gehäuft hatten. Bon je her waren ja die Franzosen nur allzu geneigt, dem angeblichen Berrath eines einzelnen alle ihre militärijchen Migerjolge zuzuichreiben. Lally's hinrichtung ist ohne Frage als ein Justizmord anzuschen.

Weit schärfer als über Lally urtheilt der Bj. über die Regierung Ludwig's XV. Ihr wird die Hauptichuld für den Berlust Oftindiens beigemessen. Es waren, wie H. aus den neu ausgesundenen Instruktionen nachweist, die direkten Besehle der französischen Regierung, denen Lally nachkam: wenn er das Tekan preisgab, wenn er die Freunde Frankreichs unter den Landesfürsten nicht unterstüpte und sie insolge dessen den Englandern in die Arme trieb, wenn er die Eroberungsplane Aupleig von der Hand wies. Das französische Ministerium sandte dem bedrängten General keine ausreichende Hüse, weder an Geld, noch an Schissen, noch an Truppen. Tem Versailler Rabinet sehlte sedes Verstandnis für die Verwaltung von Kolonien,

für ein selbstständiges koloniales Leben; alles sollte von Paris aus geregelt und bevormundet werden, ohne daß man die Zustände in Indien genau kannte. Ein Mann, der nichts anderes war, als ein tapferer Soldat, wurde an die Spize gestellt; im entscheidenden Woment wurde er im Stiche gelassen. Ganz anders haben die Engsländer gehandelt. Ihr umsichtiges, entschiedenes, konsequentes Vorzgehen, ihre zähe Ausdauer werden von dem Vf. mit Bewunderung hervorgehoben. H. schließt sein anziehendes Werk mit dem Wunsche, daß die französische Regierung, die jezt von neuem auf dem Wege ist, in tropischen Ländern und zumal in Hinterindien, ihren Besitz auszubreiten, die Lehren der Geschichte beherzigen und vor den schweren Fehlern des ancien régime sich hüten möge.

A. Naudé.

La France pendant la révolution. Par le vicomte de Broc. I. II. Paris, Plon. 1891.

Eine neue Schilderung des revolutionaren Frankreichs zu ent= werfen, mar namentlich nach dem Erscheinen des Taine'schen Werkes nicht ganz leicht. Der Vicomte v. Broc hat besonders darauf Werth gelegt, neben den Buftanden auch die Eindrücke und Stimmungen der Zeitgenoffen der Revolution, der unmittelbar Betheiligten wie der ausländischen Beobachter, mit deren eigenen Worten wiederzugeben, und so hat er die reiche Memoirenliteratur, welche auf die Revolution Bezug hat, in umfassender Beise herangezogen. Seine unverkennbare Borliebe für das alte Frankreich verleitet ihn doch nicht zur Ungerech= tigfeit, und das Bild, das er von den Verbrechen und Greueln der Revolution entwirft, ift leider mahr genug. Ein kleiner Frrthum ift Theil 1 S. 23 zu berichtigen. Da fteht: am 20. Juni 1789 vereinigen fich die Abgeordneten des dritten Standes im Saale des Ballhaufes, und als der Marquis v. Dreux=Breze, Oberzeremonienmeister, ihnen im Namen des Königs den Befehl gibt, sich zu trennen, antwortet ihm Mirabeau u. s. w. Der Vicomte de B. hat hier die Ballhaus= Sitzung mit der sogenannten königlichen Sitzung vermengt. Jene fand allerdings am 20. Juni ftatt, aber in ihr erschien kein Zere= monienmeister, und Mirabeau hatte keinen Anlaß zu einer Gegen= änßerung. Erft in der königlichen Sitzung, die nicht im Ballhause stattsand, widersprach Mirabeau dem durch Dreux-Breze überbrachten Befehle bes Rönigs, und biefe fiel auf ben 23. Juni. Bei biefer Gelegenheit nimmt B. Veranlaffung, die üblichen Angaben über die

Antwort Mirabeau's zu berichtigen, und seine Ausführungen verdienen bekannt zu werden. Nach fast allen Darstellungen der Geschichte der Revolution foll Mirabeau gesagt haben: "Sagen Sie Ihrem Berrn, daß wir hier find nach dem Willen des Bolkes, und daß man uns nur durch die Gewalt der Bajonette vertreiben wird". Nach B.'s Er= zählung ift diese Außerung am 10. März 1833 in der französischen Pairstammer von Villemain citirt worden, und darauf hat der jüngere Marquis v. Dreur=Breze, ber Sohn jenes älteren und Mitglied ber Bairskammer, sich erhoben, um Folgendes zu entgegnen: "Mein Bater wurde abgeschickt, um die Auflösung der Nationalversammlung zu verlangen. Ergfam bedeckten Hauptes, das mar feine Pflicht, er sprach im Namen des Königs. Die Versammlung, die bereits in einem Zu= stande der Erregung mar, fand das anstößig. Mein Bater, sich eines Ausdrucks bedienend, an den ich nicht erinnern will, antwortete, daß er bedeckt bleiben wurde, da er im Ramen des Königs spreche. Mira= beau sprach nicht: 'Sagen Sie Ihrem Herrn'. Ich berufe mich dafür auf alle diejenigen, welche jener Bersammlung angehörten und welche fich in diesem Kreise befinden mogen; eine solche Sprache murbe nicht zugelassen worden sein. Mirabeau fagte zu smeinem Bater: 'Wir find traft des Volkswillens' versammelt, wir werden gehen nur, wenn man Gewalt anwendet. (Nous sommes assemblés par la volonté nationale, nous ne sortirons que par la force.)' Ich frage Herrn v. Montlosier (ein in der Pairskammer noch anwesender Zeuge jener Szene), ob dies richtig ift. Mein Bater antwortete Berrn Bailly (bem Vorsitzenden der Versammlung): '3ch kann in Herrn v. Mirabeau nur deu Abgeordneten der Ballei von Aix, nicht den Vertreter der Nationalversammlung anerkennen.' Der Tumult nahm zu. Gin Mann gegen fünfhundert ist immer ber schwächere, mein Bater zog sich zurud. So, meine Herren, war genau ber Bergang." Wiberspruch ift offenbar nicht erfolgt, und man hat keinen Grund, diese Darstellung, die der jüngere Dreux-Brézé nach seines Baters Er= innerungen gab, anzufechten, da die noch lebenden Beugen jener Szene fie auch nicht anfochten. Dreux=Breze's Darftellung trägt das Geprage ber Sachlichkeit und Wahrheit, mahrend gegen die bergebrachte Fassung schon der Umstand einigermaßen in's Gewicht fällt, daß die Überlieferung einige Barianten kennt, nämlich neben par la volonte du peuple auch par l'ordre du peuple, neben par la force des baïonnettes auch par la puissance des baïonnettes. Man fönnte nun sagen, daß von der als richtig anzuerkennenden Fassung, wie sie DreurBréze gibt, die hergebrachte doch nur unwesentlich abweiche, aber die Form thut viel. Die überlieferte Fassung ist gerade dadurch zum Schlagwort geworden, das Mirabeau ftolz fo fpricht, als fei der König wohl der Herr des Höflings, aber nicht Mirabeau's, und ferner dadurch, daß das finnlich fo ungemein einleuchtende Bajonet an Stelle des geftaltlofen Begriffes Gewalt getreten ift. Wir überraschen hier die die Geschichte umbildende Sage gleichsam bei Anwendung ihrer Kunft= griffe: der Held soll glanzvoller hervortreten, und seine Worte sollen nicht allgemeine blutleere Vorstellungen, sondern finnfällige, lebens= volle Anschauungen hervorrufen; daher der Zusatz der Worte: "Sagen Sie Ihrem Herrn", und "Gewalt der Bajonette". hat die Kriege der Republik, den Bürgerkrieg in der Bendée und das Heerwesen überhaupt unberücksichtigt gelassen. Wenn er ae= legentlich äußert, die Ehre der auswärtigen Kriege gehöre weniger der Revolution als der Armee und Frankreich, so ist diese Behauptung trot der Unordnung, welche in den Heeren der Republik namentlich in den ersten Jahren herrschte, nur mit großen Ginschränkungen richtig. Unleugbar hat die Revolution den Heeren einen neuen Impuls ge= geben, und unleugbar hat das königliche Frankreich Disziplin und Ausbildung seiner Truppen in einer Beise vernachlässigt, die einer schweren Verschuldung gleichkommt. Ed. Schulte.

Procès-verbaux du Comité d'instruction publique de l'Assemblée Législative, publiés et annotés par M. J. Guillaume. Paris, imprimerie nationale. 1889.

U. u. b. T.: Collection de documents inédits sur l'histoire de France publiés par les soins du ministre de l'instruction publique.

In Deutschland ist die Bedeutung der Revolution für die Entwickelung des französischen Unterrichtswesens schon von Adolf Schmidt, Pariser Zustände 3, 335 ff.) betont und in Kürze geschildert worden. In Frankreich selbst hat man sich neuerdings sehr eingehend mit der Geschichte des Unterrichtswesens befaßt, und es gibt über diesen Gegenstand bereits eine nicht unbeträchtliche Literatur. Doch ist gerade für die Frage nach den Einwirkungen der Revolution auf das Bildungswesen das publizirte Duellenmaterial noch recht gering, und insofern bedeutet das vorliegende Werk in der That die Aussüllung einer Lücke in den zahlreichen neueren Veröffentlichungen von Akten aus der Revolutionsperiode.

Bei der ganzen Vorgeschichte der Revolution — man braucht nur an den Namen Rouffeau zu erinnern — ist es naturgemäß, daß die Frage des Unterrichts von vornherein ein sehr lebhastes Interesse erweckte. Trozdem kam es in der Konstituante hier zu keinen positiven Maßregeln: wohl nahm man in die Verfassung die Forderung eines allgemeinen unentgeltlichen Elementarunterrichts auf; vier von den Kommissionen der Konstituante beschäftigten sich mehr oder weniger mit Fragen des Unterrichts; aber eine besondere Kommission sür Unterrichtsangelegenheiten wurde nicht eingesetzt. Das Wesentlichste war ein Bericht Talleyrand's über die von den verschiedensten Seiten her der Versammlung eingereichten Vorschläge und Äußerungen über Erziehung; doch gelangte dieser Bericht im Plenum nicht weiter zur Verhandlung. Von wirklichen Beschlüssen der Konstituante sind nur zu erwähnen: Unterstützung wissenschaftlicher Untersuchungen, und Sorge für Erhaltung von Monumenten. Eine Übersicht über die Arbeiten der Konstituante sindet sich auf S. IV—XVII des vorsliegenden Buches.

Die Legislative setzte bereits am 14. Oktober 1791 ein Comité de l'instruction publique ein, das aus 24 Mitgliedern bestand, bessen intellestuelle Seele Condorcet war. Wie eifrig dasselbe seiner Aufgabe oblag, zeigt sich darin, daß es in der Zeit vom 30. Oktober 1791 bis 22. August 1792 107 Sitzungen abhielt. Das vorliegende Werk bietet den Abdruck der Protokolle dieses Komitees unter Hinzusügung der wichtigeren Aktenstücke, Berichte, Eingaben u. dgl. Die Ausgabe ist sehr sorssam gemacht; insbesondere verdienen wärmste Anerkennung die reichen erklärenden Noten des Herausgebers und das gute Register am Schluß.

Wenn man die wesentlichsten Punkte des Inhalts der Procès-Verbaux sich vergegenwärtigen will, so muß man sich vor allem klar machen, daß es sich sast nur um vorbereitende Erörterungen, um "schähderes Material", nicht aber um faktische Maßnahmen handelt. Zur Erledigung gesangte der von der Kommission ausgearbeitete Plan de l'instruction publique, der am 18. April sertiggestellt war, in der Legissative nicht mehr. Von allen Seiten kamen an die Kommission Petitionen, Projekte, Memoiren, welche die verschiedensten Dinge, hauptsächlich natürlich den Unterricht und die Erziehung betrasen. Hervorgehoben sei eine Denkschrift Archenholz' vom 30. März 1792, in der ausgesührt wird, daß Deutschland in Bezug auf den Unterricht Frankreich überholt habe, und wo namentlich die Berdienste Basedow's und Salzmann's betont werden. Innerhalb der Kommission arbeitete Condorcet ein Unterrichtsgesetz aus (S. 188—246),

das mit wenigen Modifikationen angenommen wurde. Es zeigt überall ben Ginfluß Rouffeau's und ber Auftlärung: die exakten Biffen= schaften, dazu Moral und Soziologie werden in den Vordergrund gestellt, die humanistischen und historischen Disziplinen treten voll= ständig zurud; es wird Unentgeltlichkeit des Unterrichts proklamirt; der Unterricht selbst ist allein Sache des Staates. Die Gliederung bes Unterrichts wird gang schematisch vorgenommen: es soll fünf Arten von Lehranstalten geben: 1) auf je 400 Bewohner eine école primaire von vierjährigem Kursus für die Anfangsgründe; 2) auf je 4000 Bewohner eine école secondaire, in der Mathematik und Natur= wissenschaften hinzutreten; 3) in jedem Devartement ein institut, wo die Grundzüge aller Wiffenschaften gelehrt werden; 4) 9 lycees, eine Art Universitäten, auf denen alle Wissenschaften vertreten sind; endlich 5) die société nationale des sciences et des arts in vier Klassen ac= gliedert. Die Mitglieder dieser société ergänzen sich selbst durch Wahl; von ihnen werden dann die Brofessoren an den Lyceen ge= wählt; diese wieder wählen die Lehrer an den Instituten, die dann eine Vorschlagsliste für die Lehrer an den Primär= und Sekundär= schulen entwerfen. Die Gesammtkosten dieses Erziehungsplanes werden auf 24 400 000 Livres berechnet; die Durchschnittsbesoldung eines Lehrers an den Primärschulen wird auf 400 Livres festgestellt; die Anzahl der Primärschulen wird auf 31000 geschätt.

Außer diesem, Plan d'éducation bildete den wichtigsten Gegensstand der Kommissionsverhandlungen die Unterdrückung der religiösen Kongregationen: insbesondere beschloß man, denselben den Unterricht völlig zu entziehen. Auch in den Kommissionsakten spiegelt sich wieder, daß die religiöse Politik der Legislative keineswegs im Lande ohne Widerspruch blieb; es mangelte nicht an Petitionen, welche die Zurückberusung vertriebener Priester verlangten; auch daß es bei der Durchsührung der Religionsedikte in der Provinz an Gewaltthaten seitens der konservativen Bevölkerung gegen die Beamten nicht sehlte, bestätigen die Kommissionsprotokolle.

Von den sonstigen Maßnahmen und Beschlüssen der Kommission sei noch hervorgehoben die Sorge für Erhaltung; der Denkmäler und Kunstwerke — freisich beschloß man andrerseits, daß monuments restes de la kéodalité zerstört werden sollten —, das Bemühen für Anfertigung von Katalogen der Bibliotheken, die Bestimmungen über die Erziehung des Kronprinzen (der König schlägt, sobald der Prinz sechs Jahre alt ist, fünf Personen vor, aus denen die Nationalversammlung

zwei Erzieher wählt; doch kann sie auch die ganze Vorschlagsliste verswerfen, worauf der König eine neue einreichen muß); Verleihung des französischen Bürgertitels an ausgezeichnete Ausländer (darunter Campe, Pestalozzi, Klopstock, Schiller). Walther Schultze.

Recueil des actes du comité de salut public avec la correspondance officielle des représentants en mission et le registre du conseil exécutif provisoire. Publié par F. A. Aulard. III.: 1 avril 1793 à 5 mai 1793. Paris, imprimerie nationale. 1890.

In dem vorliegenden 3. Bande dieses Sammelwerkes ist gegen die in den beiden erften Bänden') befolgte Methode insofern eine Anderung eingetreten, als die Briefe der "Repräsentanten" nicht mehr alle wörtlich zum Abdruck gebracht find. Sätte man fie alle brucken wollen, so ware das Werk ohne Ruben für die Forschung gar zu umfangreich geworden. Seit Errichtung bes Wohlfahrtsausschusses stieg nämlich die Korrespondenz der Repräsentanten mit der Central= gewalt ungemein, und die seitdem geführte Korrespondenz beginnt erft in diesem Bande. Der Herausgeber hilft sich nun baburch, daß er von denjenigen Briefen, die er nicht ganz abdruckt, Inhaltsangaben mittheilt, und zwar je nach der Wichtigkeit entweder in ein paar Worten, z. B. da, wo es sich nur um eine Empfangsbestätigung handelt, oder in größerer Ausführlichkeit, oder endlich unter wört= licher Anführung ber bemerkenswerthen Stellen. Ginige Briefe find überhaupt nicht im Driginal erhalten, sondern nur in den von den Beamten des Bohlfahrtsausschusses angefertigten Auszügen. Carnot's Briefen ift immer nur bas Datum angegeben, unter Bezugnahme auf die Correspondance générale de Carnot, die alle seine Briefe enthalten und, von Charavay herausgegeben, demnächst erscheinen wird. Ed. Sch.

Le général Michel Beaupuy (1755—1796). Par Georges Bussière et Emile Legonis. Paris, F. Alcan. 1891.

Der Grund, warum die Biographie des bisher wenig bekannten französischen Generals zwei Berfasser ausweist, liegt darin, daß Lesgouis, sich mit den Werken des englischen Dichters Wordsworth besschäftigend, in dessen nachgelassenem Prelude dem Namen Beaupun begegnete und seinerseits Forschungen über das Leben des französischen

<sup>1)</sup> Bgl. S. 3. 65, 366.

Generals anstellte, während Bussière, ein Verwandter des Letzteren, aus Pietät und Patriotismus seine Studien den Thaten Beaupuh's widmete. Den Hauptantheil bei der Absassiung des Werkes übernahm Bussière, der sich die anerkennenswerthe Mühe gab, nach Dokumenten, die Familie und den Lebensgang Beaupuh's betreffend, zu forschen und zu diesem Zwecke insbesondere die Archive von Périgueux, Tours, Caen, Angers einer sorgfältigen Durchsicht zu unterziehen. Diese gesammelten Documents justificatifs, 37 an der Jahl, sind als Anshang (p. 128—241) dem Werke beigesügt. Das in republikanischem Geiste geschriebene Buch behandelt aussührlich, immer im Zussammenhauge mit den geschichtlichen Begebenheiten, das Leben und die Thaten des französischen Generals Michels Arnaud Bacharetie de Beaupuh. In den ersten beiden Kapiteln ersahren wir Genaueres über die Familie, die Jugend und die ersten Kriegsthaten des Helden.

Bu Muffidan in der Dordogne am 14. Juli 1755 geboren als ber vierte von den fünf Söhnen eines tgl. Domanenpachters, trat er, ebenso wie drei seiner Brüder, jung in das Heer ein. Im Jahre 1785 zum Premierlieutenant befördert, garnisonirte er dann bei dem Regiment Baffigny (feit 1. Jan. 1791 das 32. Infanterieregiment) in der Bretagne, zu Blois und Tours. Bu Blois machte er die Bekanntschaft des englischen Dichters Wordsworth (1770—1850), der bereits 1790 eine Reise durch Frankreich, die Schweiz und Italien ge= macht hatte und nun bei feiner zweiten Reife Ende 1791 auch Blois berührte und, im Berfehr mit den dortigen Offizieren, in Beaupun einen edlen Charafter und tapfern Soldaten schäßen lernte. Wie Byron den General Marceau, gefallen 23. September 1796, verherrlicht hat, fühlte sich später auch Wordsworth gedrungen, im neunten Buche seines Prelude ') (bef. Bers 288-321) den trefflichen Eigenschaften Beaupun's ein rühmendes Andenken zu weihen. Im Juli 1792 trennten sich die beiden Freunde: Wordsworth begab sich nach Baris, Beaupun ging als Hauptmann im 32. Infanterieregiment zur Rheinarmee nach dem Niederelfaß ab. Sein Regiment gehörte zur zweiten ber vier Brigaden unter dem Oberbefehl Custine's, der, am 29. September von Landau aufbrechend, 3000 Ofterreicher bei Speier die Waffen zu streden nöthigte und am 21. Oftober Mainz eroberte. Balb nach diesem Ereignis wurde Beaupun Oberstlieutenant und am

<sup>1)</sup> The Prelude of a Poet's mind, an autobiographical poem 1804; vgl. auth J. Darmesteter, La Révolution et Wordsworth (im Parlement 20. Août 1883).

21. Februar 1793 Chef der zweiten Brigade. Im Marz begannen bann die Breugen die Belagerung der Festung, die am 23. Juli tapi= tuliren mußte. Während der Dauer der Belagerung hat Beaupun ein Tagebuch geführt, bas vom 26. März bis 14. Juli reicht, und von dem in dem vorliegenden Buche Auszüge mitgetheilt werden; interessant ift es, die Schilderung Goethe's, ber am 28. Juni por Mainz eintraf und Zeuge ber Belagerung und Übergabe war, mit den bort mitgetheilten Begebenheiten zu vergleichen. Die 18000 Mann, welche gegen das Versprechen, ein Jahr nicht gegen die Verbundeten zu tämpfen, sich hatten ergeben muffen, murden nun vom Bohlfahrts= ausschuß nach ber Bendee geschickt. Beaupun murde ebenjalls dorthin beordert und in tapferem Rampfe gegen die Aufständischen verwundet. Kur die Darstellung der Kampfe in der Bendée hat dem Bf. als Grundlage gedient das Buch von J. Savary, les Guerres des Vendées et les Chouans (1824—1827), in dem sich zahlreiche Rapporte und Briefe Beaupup's finden.

Am 15. Januar 1795 zum Divisionscommandeur ernannt, ging er, nach der Bazifikation der Bendée (Mai 1795) wieder zur Rhein= armee. General en chef war Pichegru; unter ihm führte Beaupun Die fünfte Division und betheiligte fich an den Gefechten bei Worms und Frankenthal. Als dann am 23. April Moreau den Oberbefehl erhielt, murde Beaupun bem General Defaix zugetheilt und beauftragt, die Avantgarde zu führen. Nach Ablauf des Baffenstillstandes be= gannen am 1. Juni 1796 bie Feindseligfeiten zwischen Franzosen und Österreichern von neuem. Die Sambre-Maas-Armee unter Jourdan ging bei Roblenz über den Rhein, mahrend die Rhein=Mofel=Armee unter Moreau bei Strafburg am 24. Juni überjette. Beim Bor= mariche auf Offenburg wurde Beaupun verwundet und genöthigt, in Strafburg seine Beilung abzuwarten. Am 28. Juli traf er jedoch wieder bei der Armee ein. Die Ofterreicher unter Erzherzog Rarl und Latour murden bis zum Lech zurudgebrängt, bis am 3. September ber Sieg des Erzherzogs Karl über Jourdan bei Bürzburg die Kriegs= lage völlig umgestaltete. Jourdan mußte das rechte Rheinufer räumen, während Moreau gezwungen wurde, seinen berühmten Rückzug durch das Höllenthal zu unternehmen. Beaupun hatte dabei die Aufaabe. den Mudzug zu beden. In der Rheinebene angelangt, murde Die Arrieregarde von den Öfterreichern angegriffen, und bei dem fich entspinnenden Rampfe Beaupun am 19. Oftober 1796 von einer Nanonenkugel tödlich getroffen. F. Sauerhering.

Mémoires du général baron de Marbot. I—III. Paris, E. Plon, Nourrit et Cie. 1891.

Diese jett der Öffentlichkeit übergebenen, bis zur Schlacht von Belle-Alliance reichenden Memoiren sind bereits 1844 niedergeschrieben. Ihr Bs. — geboren 1782, gestorben 1854 — hat sich als junger Offizier in den napoleonischen Kriegen außgezeichnet. Er wurde mit 17 Jahren Offizier, mit 24 Kapitän, mit 30 Oberst und Regimentsstommandeur, ein Avancement, das seinem Biographen in der Biographie universelle in Anbetracht der vielen Helbenthaten Marbot's noch als zu langsam erscheint. Nach den hundert Tagen mußte er slüchten, kam aber unter der Julimonarchie von neuem zu Ehren und Ersolgen. Er ist mehrsach als militärischer Schriftsteller hervorsgetreten. Seine Remarques critiques gegen des General Rogniat Considérations sur l'art de guerre erregten die Ausmerksamkeit des Gesangenen von St. Helena in so hohem Grade, daß derselbe in seinem Testament ihm 100,000 Franken außsetze und ihn zu weiterer literarischer Thätigkeit ermunterte.

M. hat viel gesehen und weiß gut zu erzählen, doch liebt er es, die Dinge anekdotenhaft zuzuspißen. Da er außerdem nur für Frau und Kinder schreibt, nimmt er es mit Zahlen und Thatsachen nicht genau, er hält sich nur an seine Erinnerung und gibt sich nicht die Mühe, dieselbe nach Büchern oder Akten zu berichtigen. Infolges dessen ist einzelnes ganz unzutreffend, namentlich das, was er über die allgemeinen Verhältnisse des deutschen Keiches sagt, dessen heer sich nach seiner Angabe aus den Kontingenten von 800 Fürsten zussammensetzt, ebenso die Schilderung der Schlachten bei Jena und bei Enlau, die Zahlenangaben über die Heere der Verbündeten im Jahre 1813, die Bemerkungen über Stein und manches andere Daneben aber sindet sich eine Fülle kleiner und großer Züge, die er nach eigener Anschauung in lebhafter, jugendfrischer Erinnerung berichtet, und für deren Mittheilung man ihm zu Dank verpslichtet ist.

So gleich zu Anfang die Darstellung der Verhältnisse seiner Familie vor der Revolution und während derselben. Was er dann über seine Erziehung in der großen Benediktinerschule zu Sorèze erzählt, die von den klugen Vätern zu einer militärischen Erziehungs=

<sup>1)</sup> Doch ist es eine arge Übertreibung, wenn in den "Preußischen Jahrsbüchern" (März 1892) die Memoiren kurzweg als "Machwert" und als "Klatsch" bezeichnet werden.

anstalt umgesormt und trop alles Argwohns der Jakobiner sortsgeführt wird, ist ein bemerkenswerther Beitrag zur Kulturgeschichte der Schreckenszeit. Auch was er aus eigener Anschauung über den Emspsang Bonaparte's bei seiner Rücksehr aus Ägypten, über die Berstheidigung von Genua im Jahre 1800, über seine Beziehungen zu Massena, Lannes, Augereau und Bernadotte erzählt, ist von geschichtslichem Interesse. Bernadotte, der "triple gascon" hat nach seiner Angabe im Jahre 1802 eine Berschwörung zum Sturz des ersten Konsuls angezettelt, von der bisher nichts bekannt geworden war. Über Augereau's Leben in der Zeit vor der Revolution gehen die Angaben seiner Biographen weit auseinander. Was M. darüber erzählt, hat wenigstens den Vorzug, aus dem Munde des Marschalls zu stammen und zu zeigen, wie dieser selbst die Irrsahrten seiner Jugend ausgesaßt zu sehen wünschte.

Eine hübsche geschichtliche Anekote ist ferner, wie Napoleon in Brünn, während der Audienz des preußischen Ministers Graf Haugwiß, um diesem zu imponieren, sich die schon vorher in aller Form
überbrachten, bei der Kapitulation von Bregenz erbeuteten Fahnen
noch einmal in feierlichster Weise, unter großem militärischen Gepränge
überreichen läßt, den ruhmredigen Bericht zum zweiten Mal anhört
und dieselben Fragen stellt wie vier Tage vorher.

Im August 1806 wird M. mit Depeschen nach Berlin geschickt. Da er im Hause des französischen Gesandten absteigt, muß er mit anschen, wie die Offiziere des Regiments Gensdarmes ihre Säbel an den steinernen Stusen dieses Hauses schleifen. Wenige Wonate später sieht er dasselbe stolze Regiment in beklagenswerthem Justande, zu Fuß, entwaffnet durch die Straßen der Hauptstadt ziehen. Die Offiziere hatten gebeten, um die Stadt herum gehen zu dürsen, der Kaiser aber hatte ausdrücklich besohlen, sie mitten durch dieselbe, an dem Hause des französischen Gesandten (damals unter den Linden 18) vorüber zu führen. Die Einwohner Berlins, meint M., hätten "diese kleine Rache Napoleon's" nicht gemißbilligt, im übrigen aber sindet er ihre Stimmung morne, abattue et plongée dans l'afsliction, car les Prussiens ont beaucoup de patriotisme.

Mehrsach sprechen die Memoiren von den Mängeln des Verspslegungswesens in der französchen Armee, von dem Überhandnehmen des Marodierens und führen drastische Beispiele an, wie die höheren Offiziere bemüht sind, dies dem Kaiser zu verheimlichen, wie sie ihn gestissentlich über die Zahl der bei der Fahne vorhandenen Manns

schaft salsch berichten. Der erste Band schließt mit der Erzählung einer grotesken Kriegslift, durch die M., als er nach dem Tilsiter Frieden mit kaiserlichen Depeschen nach Paris eilt, die in seinem Wagen versteckten Packete mit tricot de Berlin und anderen vers botenen Waaren für den persönlichen Gebrauch der Kaiserin Josephine vor einer Untersuchung durch die französischen Zollbeamten in Mainz bewahrt.

Der von 1808 bis 1811 reichende zweite Band zeigt M. zunächst in Madrid und Aranjuez. Er ift Zeuge bes Boltsaufftandes gegen den Friedensfürsten Bodon, es gelingt ibm, diefen vor der Bolksmuth Beim Einruden des frangofischen Beeres ift M. in der Umgebung des Knifers, die Schwierigkeiten bei dem Marsche über das Buadarama = Bebirge und die Belagerung von Saragoffa im Jahre 1809 werden anschaulich geschildert. Noch in demselben Jahre eilt er mit Lannes, als beffen Adjutant, zum Kriege gegen Ofterreich. Bu Regensburg erhält er Gelegenheit, dem Kaifer wichtige Dienste zu leisten, und ist dann bei der Einnahme von Wien sowie bei den Schlachten von Efling und Wagram betheiligt. Als Adjutant Maffena's fehrt er mit diesem nach Spanien zurud. Die zum größten Theil unglücklichen Kämpfe auf der Halbinsel geben ihm Veranlassung, die Maßregeln der französischen Feldherren eingehend zu besprechen und die Ursachen ihrer Mißerfolge darzulegen. Auf die Schärfe dieser Kritik ist das schlechte Verhältnis, in das er zu Massena und zu dem Chef bes Stabes, dem fpater als militärischen Schriftsteller berühmt gewordenen Belet gerieth, nicht ohne Einfluß geblieben. Bon den mancherlei intereffanten Einzelheiten fei hervorgehoben, daß, als die französischen Truppen 1811 nach Pombal (in der Nähe von Coimbra) kamen, die sich zurückziehenden Engländer soeben das Grab des Ministers Bombal in rohester Weise zerftört hatten, vermuthlich zur Rache dafür, daß derfelbe ein halbes Jahrhundert vorher versucht hatte, den Handel Portugals von England unabhängig zu machen.

Aus dem dritten Bande sind neben biographischen Mittheilungen über Massena und Gouvion St. Cyr die Angaben über den Rückzug aus Rußland und namentlich über die Borgänge an der Beresina hervorzuheben. Dieselben stimmen zum Theil mit den Beobachtungen überein, die der spätere preußische General v. Brandt in seinen Tagebüchern niedergelegt hat, sind aber viel eingehender. Brandt hat nur den letzten Theil des Überganges über die Beresina mitsangesehen, während M. bei allen Ereignissen, die sich an diesem Flusse

abspielten, zugegen und vielsach an denselben betheiligt gewesen ist. Auch was er von dem Rückzug nach der Leipziger Schlacht erzählt, ist interessant und zeigt auf's neue, wie mangelhaft die Handhabung des Generalstabsdienstes in der kaiserlichen Armee war.

Paul Goldschmidt.

Mémoires de Madame la duchesse de Gontaut, gouvernante des enfants de France pendant la restauration. 1773 — 1836. Paris, Plon. 1891.

Als die Verfasserin, den Bitten ihrer Familie entsprechend, im Jahre 1853 sich entschloß, ihre Erinnerungen aufzuzeichnen, war sie bereits 80 Jahre alt. Doch wurde man nicht fagen können, daß ihre Aufzeichnungen Spuren hinfälligen Alters zeigten. Sie flagt, daß fie nie aut habe auswendig lernen können, aber sonst icheint ihr Be= bächtnis treu gewesen zu sein, wie sie benn auch die zahlreich vor= fommenden nichtfranzösischen, meift englischen Ramen richtig wiedergibt; eine Form wie S. 22 "Schaunbarysluft" für "Schönbornluft" ift eine einzelstehende Ausnahme. Bathin der Grafen von Provence und Artois, von Jugend auf in bevorzugter gesellichaftlicher Stellung und mit den Mitgliedern der königlichen Familie bekannt und be= freundet, hatte die Berfafferin oft Gelegenheit zu guten Beobachtungen, und fo bieten ihre Aufzeichnungen eine nutbare Nachlese zur Beit= geschichte. Emigrirt, weilte fie mit ihrer Mutter in Kobleng, als man bort ber Eröffnung des erften Feldzuges gegen die Republik entgegensah, und sie bestätigt, daß man sich in den fühnsten Siegeshoffnungen gewiegt habe. Sie hörte den Herzog von Braunichweig zu dem Grafen von Provence fagen: "Monfeigneur, ich febe ungern, daß wir keine Hinderniffe zu besiegen haben werden; ich hätte um bes allgemeinen Bohles willen gewünscht, daß die Berbundeten einen gemiffen Widerstand erführen, denn die Frangosen bedürfen einer Lektion von der Art, daß sie sie nicht wieder vergessen."1) Das war jelbst dem Graien zu stark, und er antwortete: "Nehmen Sie fich in Acht, daß die Sache nicht unvermuthet schief geht; ich glaube boch. daß die Frangosen Widerstand leisten werden; in früheren Rriegen find fie nicht immer geschlagen worden." Die Berfafferin verbrachte die nachften Sahre in England, wo fie fich mit einem herrn v. Gontaut=

<sup>1</sup> Wer den Charafter des Herzogs fennt, wird der Ansicht sein, daß er eine solche Außerung nicht gethan haben fann. A. d. R.

Biron verheirate. Als Sofdame kehrte fie im Gefolge der königlichen Familie im Jahre 1814 nach Baris zurück. Ohne es selbst zu merken. schreibt sie eine wirksame Satire auf das Verhalten des Emigranten= thums, wenn sie ganz harmlos erzählt, sie habe bei Ludwig XVIII. in den ersten Tagen nach seinem Einzuge in die Tuilerien eine Audienz nachgesucht, um ihn zu bitten, daß er den erloschenen Berzogstitel der Gontaut=Biron doch wieder aufleben lassen möge. Der König antwortete, Herzogstitel sollten fortan nur vom Bater auf den Sohn übergehen können, andernfalls aber erlöschen; übrigens solle bei Schaffung der Pairskammer auch an die Familie Gontaut=Biron ge= dacht werden. Und mit diesem Anliegen belästigte sie den König in den ersten Tagen seiner Regierung! Die Berjasserin hat dann, zur Gouvernante der Kinder des Herzogs von Berry ernannt, der könig= lichen Familie lange Jahre mit treuer Hingebung gebient, was ihr insofern nur unter großen Opfern möglich war, als fie die Sorge für die eigenen Kinder darüber hintansetzen mußte. Als Wittwe hatte sie die Genugthuung, personlich zur Berzogin erhoben zu werden. Als ber Bergog von Berry die tobliche Bunde empfangen hatte, ftand fie mit an feinem Schmerzenslager, da fie ihm fein Töchterchen zu= geführt hatte. Während ber Julitage 1830 war fie Reugin ber voll= kommenen Rathlofigkeit, welche in der Umgebung Karl's X. herrschte. Nach Beginn der Unruhen richtete der Minister Polignac ein Schreiben an den König, das diefer der Herzogin von Gontaut vorlas. fing so an: "Es ift meine Pflicht, dem Könige zu sagen, daß ich, umgeben von Unruheftiftern, die ihn einschüchtern wollen, ihn bringend bitte, nur mir und meinen Berichten zu glauben, die von Stunde zu Stunde zu ihm bringen werden. Wir werden bequem mit dem übertrieben bargeftellten Strafengetummel fertig, bas im Grunde nur ein einfacher Auflauf ift." Der König erfüllte diese Bitte und verbat sich Nachrichten, die nicht von Bolignac kamen. In Saint Cloud weilend, änderte Karl X. noch am 27. Juli in seiner hergebrachten Tages= ordnung nichts. "Die abendliche Whistpartie", schreibt Frau v. Gon= taut, "wurde Angesichts bes Balkons begonnen, von dem aus man in Baris beständig brennende Säufer sehen und die Sturmgloden hören konnte. So die vier Whistspieler gang in das Spiel vertieft zu sehen, emporte mich, offen gestanden; ich hatte Unrecht, denn der König gestand mir später, daß er nur ruhig scheinen wollte, weil er sich verpflichtet hatte, es zu fein." Aber eine unheimliche Erinnerung bleibt das doch. Frau v. Gontaut begleitete die Königsfamilie in

Die Berbannung. Ihre Mittheilungen über diese Reise können als Ergänzung des Berichtes bienen, den Obilon Barrot in seinen Memoiren darüber gibt. Den von der Herzogin von Berry unter= nommenen Versuch, ben Suden und Westen Frankreichs zum Aufstand zu bringen, berührt fie nur furz, und von der Ehe der Berzogin mit dem Grafen Lucchefi fpricht fie gar nicht. Wenn fie (S. 382) fagt, Lucchesi sei im Jahre 1832 in Massa von der Herzogin beauftragt worden, ihre Befehle nach der Bendée zu übermitteln, da seine Eigenschaft als Diplomat ihm gestattet habe, überall unangesochten zu reisen, so ist das eine höchst unwahrscheinliche Behauptung, welche sich durch das begreifliche Interesse erklären dürfte, einen Umgang der Herzogin mit dem Grafen für das Sahr 1832 annehmbar erscheinen zu laffen. Eine folche Verwendung der Dienste Lucchesi's steht mit zuverläffigen Angaben in Wiberspruch, und die Regierung Louis Philipp's hätte unter ben obwaltenden Umftänden einem neapolitanischen Diplomaten ein unangefochtenes Reisen nach der Bendee schwerlich zugeftanden. Frau v. Gontaut beendet ihre Erzählung mit dem Tode Karl's X. in Görz im Sahre 1836. Abgesehen davon, daß sie ihre Migbilli= gung gegen die Ordonnanzen Karl's X. ausspricht, kummert sie sich um die Politik so wenig wie möglich. Ihr Standpunkt ist ber einer begeisterten Royalistin, einer Bekennerin der Religion des altsranzösischen Königthums. Ed. Schulte.

Ambassade de Talleyrand à Londres 1830—1834. Avec introduction et notes par **G. Pallain.** I. Correspondance diplomatique de Talleyrand. Paris, Plon. 1891.

Pallain's Bestreben, in den politischen Überzeugungen Talleyrand's, soweit sie wirklich als Überzeugungen gelten können, Einheitlichkeit nachzuweisen, ist für die Zeit des Ministeriums Talleyrand's
unter dem Direktorium, die P. in einem früheren Werke behandelt
hat, nicht eben ersolgreich gewesen. Ersolgreicher ist es für Talleyrand's Londoner Botschafterzeit, welcher der vorliegende Band gewidmet
ist, denn als Botschafter in London wünschte Talleyrand im Jahre 1830
ein Einverständnis mit England, wie er, unter dem Direktorium freilich ein erklärter Feind Englands, es auf seiner ersten Mission nach
London im Jahre 1792 gewünscht hatte. Noch ein zweiter, sogar
viel wandelloser sestgehaltener Grundgedanke Talleyrand's begegnet
uns auch hier, wie er uns in einer Denkschrift Talleyrand's vom
Jahre 1798, in den in seinen Memoiren enthaltenen Betrachtungen
über die Politik des Kaiserreichs und in seiner Korrespondenz vom

Wiener Kongreß aus entgegentritt, nämlich der Wunsch, die Macht Ruflands zu schwächen und so "ben den europäischen Staaten von Often brohenden Gefahren" (f. Mémoires du prince de Talleyrand 2, 133) zuvorzukommen. Tallegrand schreibt unter dem 1. Dezem= ber 1830 an seine heimische Regierung, man müsse nachholen, zu thun, was man im Sahre 1814 nicht habe anregen können und dur= fen, nämlich Polen wieder herzuftellen, denn das sei der beste Schutz gegen die "drohenden Borftoge Ruglands"; mit England vereint, werbe man in Bosen, in Galizien, in Ruffisch-Bolen, in Finnland, vielleicht selbst in Schweden und in der Türkei "Aktionsmittel" gegen Rugland finden. Es ift bemertenswerth, daß P. Tallegrand's Besorgnisse wegen des Anwachsens der rujfischen Macht, Besorgnisse, die unzweifelhaft echt waren und sich stets gleich blieben, nirgends hervorhebt; die Franzosen wollen, wie es scheint, jest daran weder erinnern noch erinnert werden. Der vorliegende Band umfaßt 157 Deveschen Tallegrand's, die vom 25. September 1830 bis zum 27. Juni 1831 reichen. In einzelnen Fällen ift, wo das Berftändnis cs erforderte, die von Tallegrand in seinen Depeschen beantwortete Unfrage oder Weisung der heimischen Regierung unter dem Text mitgetheilt. In den Depeschen streift Talleprand gelegentlich die portugiesische, griechische, polnische Frage, wie sie durch die Zeitereignisse eben gestellt war, er verschmäht es auch nicht, in Borschlag zu bringen, daß die frangofische Regierung bei der englischen eine Berabsettung der Bölle für Einführung frangösischer Weine anrege; in der Sauptsache aber beschäftigt er sich mit der belgischen Frage. Man tann hier Tag für Tag verfolgen, wie sich die französische Regierung zu jeder Phaje des belgischen Aufstandes, zur Unabhängigkeits= erklärung, zur Waht eines Rönigs, zur Grenzregulirung und Schuldenvertheilung zwischen Holland und Belgien gestellt hat, und man fann zugleich an der umsichtigen und sonnenklaren Darstellung Talleprand's feine Freude haben. Ed. Schulte.

Changarnier. Par le comte d'Antioche. Paris, Plon. 1891.

Der Leser sindet hier eine sehr eingehende Lebensbeschreibung Changarnier's, der 1823 den spanischen Feldzug mitmachte, zwischen 1830 und 1848 an zwölf Feldzügen in Afrika betheiligt war und nach den ersten französischen Niederlagen im Jahre 1870 die freilich untergeordnete Stelle eines Berathers im Hauptquartier Bazaine's spielte, aber trop des großen Vertrauens, welches seine alten Wassen-

gefährten in ihn fetten, nie dazu kam, in einem europäischen Kriege ein Kommando zu führen. Der Pring=Präsident enthob ihn im Nanuar 1851 ber Stelle eines Oberbefehlshabers ber Armec von Baris, weil er trot ber Reichthümer und Ehren, die man ihm in Aussicht ftellte, für eine Begunftigung bes Staatsftreichs nicht zu gewinnen war. Nach seiner Absetzung täuschte er sich über den Stand der Dinge so weit, daß er im Juni als Abgeordneter in der National= versammlung ausrufen konnte: "Bertreter Frankreichs, berathet in Frieden!" Er wollte damit seiner Überzeugung Ausdruck geben, daß Louis Napoleon den Beistand der Armee, dessen er für seine Blane bedurfte, nicht finden werde. Bekanntlich waren gewiegtere Politiker als er in ähnlichen Selbsttäuschungen befangen. Der Graf d'Anti= oche sagt von ihm: "Die politische Intrique widerstrebte seinem Charafter und seinem bieberen Sinne. Feurig, großmuthig, streng, rechtlich, glaubte er an die siegreiche Macht des Guten. Er hatte ein unbesieg= liches Bertrauen zu der Macht patriotischer Gefühle, er zweifelte nicht, daß das Wohl des Baterlandes in einem gegebenen Falle über Meinungsverschiedenheiten, Schwächen und falsche Berechnungen triumphiren werde." Als Changarnier im Jahre 1877 84 jährig starb, hatte er ein unbeflecktes politisches Gewiffen, obwohl vielleicht an teinen zweiten französischen General seiner Zeit so viele Versuchungen wie an ihn herangetreten sind, durch Gesinnungswechsel oder durch strupellose Ausbeutung des Augenblicks eine einflugreiche, ja dominirende Stellung zu erlangen. Nicht bloß ber Pring-Prafibent und der Kaiser, auch die Orleans warben um ihn, und nach den Niederlagen Bazaine's richteten der gefallene Kaiser und ein Theil der Armee ihre Augen auf ihn. d'A., der die Papiere des Generals für sein Werk hat benupen können, gibt eine Menge von Einzelheiten über diese Borgange. Stets billigt er das Verhalten Changarnier's, und nur darüber, daß dieser zu Anfang des Jahres 1870 den ihm angebotenen Marschallstab nicht annahm, äußert er sich unbefriedigt, weil er meint, Changarnier hätte der Armee außerordentliche Dienste leisten können. Man wird diese Möglichkeit für gering halten müssen, da der Kaiser dem General vor den Niederlagen schwerlich den Ginfluß zugestanden hatte, den er ihm selbst nachber nicht zugestand und den Changarnier doch hätte haben muffen, um zunächst die Armee friegstüchtiger zu machen. In seiner Burudgezogenheit und in ber Verbannung mar ber General ein guter Beobachter. Er gehörte zu benen, welche am früheften voraussahen, daß der italienische Feldzug im Jahre 1859 zur Einigung Italiens

und Deutschlands und badurch zur Zuruckbrängung des französischen Einflusses führen werde. Nicht selten wußte er in Gesprächen und Briefen seinen Gedanken einen gludlichen, fast epigrammatischen Ausdruck zu verleihen. Napoleon III. wollte es in Italien weder mit den Gesinnungsgenossen Orsini's noch mit den Ultramontanen ver= derben, deren journalistischer Wortführer in Frankreich Louis Beuillot war. Die Schwierigkeit und Wichtigkeit dieser Politik charakterisirte ber General so: "Um auf dem Seile zu tanzen, das er sich aus= gespannt hat, hält Napoleon eine Balancirstange mit einer Orsini= bombe an einem Ende und mit dem fast ebenso furchtbaren Tintenfaß Beuillot's am andern." Als Changarnier im Alter viele Freunde und Waffengefährten vor sich sterben sah, sagte er: "Es kommen bose Lücken in das Bataillon der wackeren Männer; schließen wir uns näher zusammen. Was mich angeht, so hatte ich bas Glück gefunden. das vergeht, und ich glaube, die Ehre aufrecht erhalten zu haben, b'Antioche weiß seinen Helben mit Berständnis die bleibt." und Unparteilichkeit zu schildern, und auch von den französischen Barteien durfte fich feine über ungerechte Beurtheilung zu beklagen haben, obwohl, wie dies bei vielen französischen Autoren der Gegenwart der Fall ift, die Orleans und die Orleanisten sich einer ge= wissen Bevorzugung erfreuen. Der Haß des Bf. gegen Deutschland äußert sich in ziemlich gemäßigter Beise. Mit einigem Bergnügen lieft man eine Anmerkung zu S. 370. Dort wird erzählt, Changar= nier habe in der Freude über die Thaten von Regimentern, die er aus Algier her noch fannte, während des Krimkrieges geschrieben: Je reconnais mes Pappenheim. Bur Erflärung dieses Ausbruckes, beffen Übergang in das Französische ein Ruhmestitel unseres großen Dichters ift, sagt d'A.: "Diese Wendung stammt aus der Tragodie Goethe's, der seinen Wallenstein so sprechen läßt. Sie ist sprichwort= lich geworden, um den Sat zu umschreiben: 'Ich weiß, was die Meinigen werth find ". Ed. Schulte.

Maurice de Sully évêque de Paris (1160—1196). Étude sur l'administration épiscopale pendant la seconde moitié du XII. siècle. Par Victor Mortet. Paris, Société de l'histoire de Paris. 1890.

Étude historique et archéologique sur la cathédrale et le palais épiscopal de Paris du VI au XII. siècle. Par Victor Mortet. Paris, Alphonse Picard. 1888.

Maurice de Sully war eine der interessantesten Persönlichkeiten unter den französischen Bischöfen des Mittelalters. Tropdem waren

vis jest weder sein Leben noch seine Verwaltung genau studirt: Mortet hat diese Lücke aussüllen wollen.

Das Leben dieses Bischofs war um so bewegter, als er eine große Thätigkeit entwickelte und seine Pläne mit großer Begeisterung versolgte, ohne auf andere Rücksicht zu nehmen. Domherr der Pariser Kirche, dann Erzdiakon, Prosessor und begabter Redner, wurde Maurice, der außerdem sehr ehrgeizig war, bald eine der Hauptpersönlichkeiten seiner Zeit und nahm einen großen Antheil an den theologischen Streitigkeiten des 12. Jahrhunderts.

Ganz besonders interessant ist seine Berwaltung von der Zeit ab, wo er, kaum 40 Jahre alt, vom Rapitel der Pariser Kirche gewählt wurde, um Pierre Lombard zu ersetzen. Eingehende Forschungen über diese Verwaltung veranlassen M., uns zu zeigen, wie die Bischofswahlen stattfanden, welches genau die Thätigkeit eines Bischofs nach seinem dreifachen Recht: jus ordinis, jus magisterii, jus jurisdictionis war. Er gibt viele lehrreiche Einzelheiten über die Gewalt des Bischofs und des Rapitels, über den Kangler, die Erzdiakone, die verschiedenen Parochien und Abteien der Stadt. Man liest mit besonderem Nuten die Kapitel, wo die Beziehungen des Parifer Bischofs zu den Päpsten, den Konzilien und den Königen von Frankreich behandelt sind. Maurice de Sully nahm einen großen Antheil an dem Kampfe der geistlichen und weltlichen Gewalt. Er begleitete Ludwig VII. bei der Zusammenkunst, die der Letztere in St. Jean de Losne mit Friedrich I. hatte; er vermittelte im Streit zwischen Thomas Becket und Henri II. und vertheidigte vor dem Lapft die Sache des Ersteren. Ein interessantes Rapitel (S. 91—124) behandelt die durch Maurice angelegten Bauten, namentlich die Kathedrale.

Diese letzte Frage ist übrigens in einer speziellen Untersuchung behandelt worden. M. prüft nach den geschichtlichen Überlieserungen und nach den neuesten Ausgrabungen, was man über den Platz und die Architektur der Bauten, die bis Ende des 12. Jahrhunderts als Dom dienten, wissen kann.

Nach Biollet le Duc (Dictionnaire s. v. Cathedrale) bestand der Pariser Dom aus zwei Bauten, der eine unter dem Namen Saint Etienne, der andere unter dem Namen Sainte Marie. M. zeigt, daß es ein und dasselbe Gebäude war, welches die Namen von zwei oder drei Heiligen, Notre Dame, Saint Etienne und manchmal Saint Germain trug. Von der Mitte des 8. Jahrhunderts ab wurde der Dom

nach dem Namen der hl. Maria, welcher allein seit Mitte des 18. Jahr= hunderts gebraucht wurde, benannt.

Die Ausgrabungen haben, neben Bauten aus der römischen Zeit, Spuren einer christlichen, rechtwinkeligen Basilika, welche (mit zahl=reichen Ausbesserungen) bis Anfang des 12. Jahrhunderts existirte, sehen lassen. Ein vollständiger Umbau fand nach 1104 statt an der Stelle der früheren Basilika. Bald aber legte Maurice de Sully, der etwas Großes schaffen wollte, den Grund auf einem anderen Fundament, der jetzigen Kathedrale, deren wichtigste Theile schon vor seinem Tode (1196) gebaut wurden.

M. gibt viele Einzelheiten über die Vorarbeiten, die Bauordnung, die aufgewendeten Summen, die Baumeister und die verschiedenen Handwerke.

Der lette Theil des Buches behandelt die bischöfliche Residenz, über welche vor dem 12. Jahrhundert man noch sast nichts weiß.

Urfunden und Plane find beiden Schriften beigegeben, welche sich übrigens durch ihren gewählten Stil besonders empsehlen. G. Blondel.

Essai sur la géographie historique et sur la démographie de la province d'Angoumois du XVII° au XIX° siècle. Par P. Boissonade. A Angoulême, L. Coquemard. 1890.

Diese Monographie über eine entlegene französische Provinz hat zunächst nur örtliches Interesse und ist auch wohl aus den Bestrebungen eines örtlichen Geschichtsvereins hervorgegangen. Manches ist auch für allgemeinere Gesichtspunkte nutbar, z. B. die Angaben über die Ropfzahl der Bevölkerung vor und nach der Revolution, über die Zahl der Feuerstellen u. a. m. Ed. Seh.

Histoire des volontaires de la Charente pendant la révolution (1791-1794). Par P. Boissonade. Angoulême, L. Coquemard. 1890.

Obwohl aus örtlichem Geschichtsinteresse hervorgegangen und ihm zunächst dienend, enthält das Werk, für dessen Ausarbeitung der Bf. mehr als 15000 Schriftstücke in den Departementsarchiven einsgesehen zu haben versichert, viele Einzelheiten, welche der Kenntnis des Heerwesens überhaupt zu gute kommen. Ed. Sch.

Ezzelin von Romano. 1. Die Gründung der Signoria (1194—1244). Bon John M. Gitterman. Stuttgart, W. Kohlhammer. 1890.

Der Bf. behandelt sein Thema auf Gund fritischer Duellenverwerthung in interessanter Weise, indem er Ezzelin nicht so sehr im Lichte seiner Zeit, im Zusammenhang der damaligen weltbewegenden Kämpse betrachtet, sondern ihn als vordildlichen Thous eines späteren Geschlechts, der staatenbildenden Persönlichkeiten der Renaissance hinstellt. Besonderes Gewicht legt er auf die Geschichte Ezzelin's dis zum Jahre 1232 und den mehrmaligen Parteiwechsel des von späteren Chronisten mit Unrecht als beständiger "Ghibelline" bezeichneten Mannes. Er polemisiert in der Darstellung seiner früheren Periode gegen Winckelmann (Friedrich II.) und gegen die Monographie Schürmann's, indem er besonders die Unechtheit der Vita Ricciardi comitis, die von jenen beiden noch verwerthet worden, auf Grund der Untersuchungen Cipolla's behauptet. Indes ist hervorzuheben, daß Winckelsmann tropdem die Stellung Ezzelin's (S. 259) schon wesentlich so gezeichnet hat wie auch Gitterman es thut.

In den weiteren Abschnitten ist es dann besonders "die Gründung der Signorie", die Schaffung einer absoluten Gewalt, die sich sogar Friedrich II. selbstbewußt gegenüberstellt, welche der Bf. ver= anschaulicht. Besonders betont er auch den zugleich sich vollziehen= den Bechsel in Ezzelin's Charafter, das Hervortreten rücksichtsloser Grausankeit. Doch ist gerade dieser Abschnitt nicht als gelungen zu bezeichnen und wird wenige Leser überzeugen. Die Nachrichten von einer so plößlichen psychischen Beränderung sind überhaupt mit Miß= trauen auszunehmen, und die Beränderung der persönlichen Stellung erklärt genügend auch ein anderes Austreten.

Im Anhang sind mehrere umgedruckte Stücke gegeben, neben einigen auf Ezzelin bezüglichen auch zwei Kaiserurkunden Friedrich's II. aus Transsumpten Karl's IV.; die erste (1220 18. Sept.) scheint zweiselloß echt, die zweite (1239 8. Juni) bietet einiges Auffallende. Dem Abschluß der Arbeit sehen wir mit Interesse entgegen.

O. H.

Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia under tidehvarfvet 1521 — 1718. II, 1 (1561—1568). Med understöd af statsmedel utgifven af Kongl. Riksarkivet genom **Emil Hildebrand.** Stockholm, P. A. Norstedt och Söner. 1889.

Wie der bereits früher (H. B. 64, 560 f.) hier besprochene 1. Band der Svenska riksdagsakter ift auch das nunmehr vorliegende 1. Heft des 2. Bandes eine Publikation, welche der schwedischen kritischen Geschichtsforschung alle Ehre macht. Ift es doch dem Herausgeber auf

Grund fleißiger Nachforschungen in schwedischen wie dänischen Archiven und Bibliotheken gelungen, von den Reichstagen unter Erich XIV. und von den auf ihnen behandelten Fragen ein wenigstens mosaikeartiges Bild zusammenzustellen, obwohl die Quellen für die Geschichte Erich's XIV. ungemein dürftig fließen, da der Stockholmer Schloßebrand von 1697 den größten Theil der schwedischen Archivalien verenichtet hat.

Auf die einzelnen Urfunden und Reichstage brauchen wir an dieser Stelle umsoweniger ausführlich einzugehen, als wir die Bebeutung berfelben für die Geschichte Erich's in unserem Auffate: "König Erich XIV. von Schweden als Politiker" (H. B. 64, 430—475) auf Grund der trefflichen Ausführungen A. Nilsson's in Den svenska riksdagen under Erik XIV's regering (Rarlftab 1886), sowie an ber Hand ber Urfunden, welche in Stiernman's Alla riksdagars och mötens beslut Bb. 1 (Stockholm 1728), in Tegel's Erik den XIV's historia (Stockholm 1751), in den Meddelanden från svenska riksarkivet Heft 4 (Stocholm 1880) und in verschiedenen Einzelabhandlungen veröffentlicht worden sind, gewürdigt haben. Doch dürfen wir nicht verschweigen, daß der durch Fehler und Berftumme= lungen häufig arg entstellte Originaltert von dem Herausgeber durch muhfame Bergleichung der vorhandenen Sandidriften in geschicktefter Beise rekonstruirt worden ist und daß zahlreiche Erläuterungen und Anmerkungen das Berständnis der einzelnen Urkunden wesentlich er= Die zum erften Male gebruckt vorliegenden Aftenftude bilden im großen und ganzen eine treffliche Mustration für die Rich= tigfeit ber von Nilffon und bem Ref. aufgestellten Behauptungen; so 3. B. die Instruktion des Königs für Hogenschild Bielke und Olof Henrifffon vom 13. Juni 1563, aus welcher flar hervorgeht, daß Erich in der That nichts verabsäumt hat, um seinem Halbbruder Johann auch noch nach deffen Berurtheilung auf bem Stochholmer Reichstage ben Beg zur Umkehr zu erleichtern. Sochintereffant ift eine auf ben stürmischen Reichstag in Upsala 1567 bezügliche Urkunde, in welcher der schwedische Rönig durch Bestechung sich um die Gunft von 379 Abgeordneten des Bauernstandes bewirbt. Geradezu auffällig erscheint die Borliebe Erich's für die Bürger und Bauern, im Gegensate jum Adel und zur Geiftlichkeit, sowie die Seltenheit der "Berrentage", welche in der Reichstagsgeschichte unter Gustav Wasa eine viel bc= deutendere Rolle spielten. Es beruhte dies, wie Svedelius richtig

betont, auf dem Gegensatz zwischen Abel und Königthum, der sich von Jahr zu Jahr verschärfte und schließlich zum Sturze Erich's führte.

Von großer Bichtigkeit für die Beurtheilung ber damaligen schwedischen Bolitik ist eine undatirte Proposition des Königs an die Stände, welche feit langer Beit die historischen Rreise Schwedens beschäftigt hat. Während namhafte Forscher, wie Wingqvist in Om svenska representationen i äldre tider till och med riksdagen år 1617 (Stockholm 1863) S. 97 und Nilsson a. a. D. S. 33 ff., diese Broposition auf die Stockholmer Bersammlung vom April 1565 zu= rudführen zu muffen glauben, vertritt E. Silbebrand mit großem Scharffinn (u. a. mit Berufung auf die in der Urfunde beiläufig erwähnte Bemerkung, daß die Abreise von ichwedischen Gesandten nach Deutschland bereits erfolgt sei) die Behauptung, die Borschläge Erich's seien schon im Februar ber Ständeversammlung zu Upsala vorgelegt worden. hier liefert uns die von D. Blumde letthin veröffentlichte, treffliche Abhandlung: "Bommern während des nordischen Siebenjährigen Rrieges" (Stettin 1890) einen wichtigen Fingerzeig, indem es in derfelben heißt, die Abreise der schwedischen Delegirten habe etwa Mitte März 1565, d. h. gleichzeitig mit der Abreise der pommerschen Gefandten Platen und Dr. Jakob Schulte stattgefunden (Blümcke S. 168 ff.). Demnach scheint die Annahme Rilffon's, nicht diejenige Hildebrand's, den Borzug zu verdienen. Endgültig freilich könnte die Datirungsfrage jener wichtigen Urkunde nur dann ent= schieden werden, wenn es gelingen würde, durch weitere Nachforschungen in den Stettiner Archiven den Zeitpunkt der Abreise der pommerschen, mithin auch ber schwedischen Bevollmächtigten aus Stockholm genau festzustellen. Übrigens muffen die Angaben Hildebrand's, soweit fie die pommersche Gesandtschaft betreffen (S. 130), auf Grund der Ausführungen Blümcke's mehrfach rektifizirt werden. So konnten die schwedischen Delegirten, beren Instruktion vom 6. Januar 1565 batirte. schon am 19. April ihre Werbung in Stettin vorbringen, so batirte Erich's Bescheid an Platen und Schulte vom 23., nicht vom 26. Dezember 1564 u. f. w. (Bgl. z. B. Blümcke S. 174 Unm. 3).

Fritz Arnheim.

Politif. 559

Umriffe zur Naturlehre des Cafarismus. Bon Wilhelm Rofder. Leipzig, S. Hirzel. 1888.

A. u. d. I.: Abhandlungen der tgl. jächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, phil.shift. Al., Bd. 10 Nr. 9.

Umriffe zur Naturlehre der Demokratie. Von **Wilhelm Roscher.** Leipzig, S. Hirzel. 1890.

A. u. d. T.: Abhandlungen der kgl. sächsischen Gesellschaft der Wissen= schaften, phil.=hist. Kl., Bd. 11 Nr. 7.

In derfelben Weise, wie die angezeigten Abhandlungen die Natur= lehre der Demokratie und die Naturlehre des Cafarismus erörtern, hat Roscher in der Tübinger Zeitschrift für die gesammte Staats= wissenschaft, 1889 (Heft 1 und 2) auch die Naturlehre der absoluten Monarchie behandelt. Roscher selbst bezeichnet diese Trilogie als der von Bacon (De augment. scient. 2, 10) historia ruminata ge= nannten und sehr empfohlenen Wiffenschaft angehörig. R. hat fich hier weber für eine materialistische Auffassung, wie sie Anapp und Bost vertreten, noch für die sog. physiologische Auffassung, wie bei Runte, Dankwardt, Stricker, noch für die naturwissenschaftliche Auffassung der sittlichen Welt, namentlich von v. Ihering vertreten, außgesprochen — worauf allerdings für einen Unkundigen der Titel hin= deuten könnte. Schon die einleitenden Worte des Bf. laffen erkennen, gang abgesehen von der weiteren Durchjührung der Grundgedanken, daß R. der geschichtlichen Schule auch hier treu geblieben ift. Jener Sinn für Beschichte, welcher - um mich eines Ausdrucks von Sohm zu bedienen — ber Forschung zugleich den Stachel und ihre Freiheit, die Kraft des Auges und den unermeglichen Horizont gewährt, leuchtet aus jeder Zeile hervor.

Was die erste der genannten Abhandlungen betrifft, so ist sie in ihrem ersten Keime, der freilich nur einen größeren Theil des 3. und einen kleineren Theil des 4. Kapitels umfaßte, bereits vor 40 Jahren in der von der Ranke'schen Schule herausgegebenen Allg. Zeitschrift sür Geschichte veröffentlicht worden. Den "Umrissen zur Naturlehre des Cäsarismus" geht zunächst eine "Vorerinnerung" voraus. Hier wird gegenüber Machiavelli, Aristoteles und Polybios die Entwickelung der Souveränetät bei den Kulturvölkern des Abendlandes wie solgt geschildert: Aus dem ursprünglichen Geschlechterstaate bildet sich zunächst eine Monarchie, welche zwar die Staatsgewalt beinahe ganz und ungetheilt in Händen hat, doch aber die Freiheit des Volkes nicht empfindlich einschränkt, das patriarchalisch-volksfreie Königthum.

Diese Monarchie verfällt allmählich: eine ritterlich=priesterliche Aristo= fratie nimmt ihre Stelle ein. Nach und nach bilbet fich zwischen Berren und Anechten, zwischen Brieftern und Laien ein Mittelftand, ber freilich noch viel zu schwach ist, um selbst die Herrschaft in An= fpruch zu nehmen, aber boch als Bundesgenoffe des Thrones biefem Stärke verleiht, eine neue Monarchie, die vorzugsweise fog. absolute, aufzurichten. Weiterhin pflegt sich diese absolute Monarchie, wenn ber Mittelftand zu machsen fortfährt, mit demofratischen Elementen ju verseten, wohl gar einer völligen Demofratie Plat zu machen. Die Demofratie artet zulet aus: ber Mittelstand schmilzt immer enger zusammen; das Bolt spaltet fich in einen Wegensat überreicher Rapitalisten und gänzlich vermögensloser Arbeiter. Den auf folche Art gebildeten Zuftand nennt R. Plutofratie mit der Kehrseite des Proletariats. Endlich beschließt ben ganzen Rreislauf eine neue Monarchie, die Militärtyrannis, nach bem Namen ihres größten Bertreters "Cafarismus" genannt. Dag Ausnahmen und Mischungen vorkommen, ift selbstverständlich. Die lettere Erscheinung ift es, die R. in den nun folgenden "neun Kapiteln" einer eingehenden Untersuchung unter= gieht. Bunachst werden die Gigenthumlichkeiten des Cafarismus im allgemeinen besprochen; es folgt eine Betrachtung über die römischen Borläufer des Cafarismus; Cafar und die späteren Cafaren schließen die Reihe, die dem romischen Cafarismus gewidmet ift. Schade, daß dieser geschichtlichen Betrachtungsweise keine psychologische varallel läuft. Unwillfürlich muß man hier an die Worte von Gregorovius benken, der in der Ergründung des Despotismus der ersten römischen Raiser "eine der riesigsten Aufgaben sieht, an welche die Psychologie sich überhaupt machen könne". Im 5. Kapitel schildert bann R. die Militärtyrannis der Hellenen, im folgenden die Anläufe zur Militär= tyrannis in Rarthago. Die letten drei Rapitel gehören der neueren Zeit an. Der Cafarismus im neueren Italien, England (Cromwell) und Frankreich (Napoleon) bildet ihren Inhalt.

Dieselbe Behandlungsweise ist in den Umrissen zur Natursehre der Demokratie zur Anwendung gekommen. In der Einleitung wird zunächst vorausgeschickt, daß es niemals einen Staat gegeben hat, der eine der drei großen Staatssormen (Monarchie, Aristokratie, Demoskratie) ganz rein dargestellt, und als "demokratisch" im engeren und volleren Sinn des Wortes diejenigen Versassungen bezeichnet, "wo die Souveränetät entweder unmittelbar der Gesammtheit der Staatssbürger angehört, oder auf solche übertragen ist, welche der öffents

Bolitif. 561

lichen Meinung, also der Mehrzahl der Staatsbürger, jeweilig als die würdigsten gelten (autokratisch=repräsentative Volksherrschaft). Vom 2. dis zum 8. Kapitel erstreckt sich dann die Darstellung des Prin=cips der Demokratie, der Ausdehnung des Volkbürgerrechts, der Ein=theilung des Volkes, der Unmittelbarkeit der Volksherrschaft, der demokratischen Beamten, des Verfalls der Demokratie und der Mittel gegen den Verfall. Vom 8. dis zum 13. Kapitel endlich werden die im Lause der Zeit ausgetretenen großen Demokratien im einzelnen geschildert, zunächst Athen und Kom, dann die Zunstdemokratien vom Ende des Mittelalters, weiter die Schweiz und Nordamerika, dann die "sogenannte" Demokratie der französischen Kevolution.

Ludwig Huberti.

Introduction to the study of federal government. By Albert Bushnell Hart. Boston, Ginn & Co. 1891.

U. u. d. T.: Harvard historical monographs, No. 2.

Der Bf. dieser mit unendlichem Fleiße zusammengetragenen ge= schichtlichen Studien über die "staatlichen Einungen", Bufhnell Hart, assistant professor of history, ist auch der Herausgeber von "the veto power" (verfaßt von Mason), der ersten Publikation unter den Harvard historical monographs. In beiden Abhandlungen liegt ber Schwerpunkt in ber Entwickelung ber Ruftande in den Vereinigten Staaten von Amerita, für beren Studenten fie auch in erfter Linie geschrieben sind. Die Studie über die "staatlichen Einungen" erscheint als ein kurzgefaßtes Lehrbuch des nordamerikanischen Staatsrechts unter ausgedehnter Berücksichtigung der geschichtlichen Entwickelung und unter Herbeiziehung eines breiten, rechtsvergleichenden Materials. Im ersten Rapitel wird von der "theoretischen Konstruktion der staat= lichen Einungen" gehandelt, meistens im Anschluß an die deutsche staatsrechtliche Literatur. Im zweiten folgt eine Darstellung der ancient confederations, im britten ber mediaeval leagues and national confederations. Die vier noch bestehenden großen Staaten= einungen von Nordamerika, Kanada, Deutschland und ber Schweiz, bzw. ihre geschichtliche Entwickelung, bilden den Juhalt des folgenden Rapitels. Latin-american federations bilben ben Schluß dieser Ab-Die einschlägige Literatur ist in genügender Reichhaltigkeit jedem Abschnitt in Noten beigegeben. Der Text ift knapp und klar, ohne Polemik und ohne Beitschweifigkeit. Es folgt bann in Appendix A eine äußerst werthvolle, vergleichende Zusammenstellung aller staat8=

rechtlichen Bestimmungen in den genannten vier großen Staateneinungen, vier Theile enthaltend, nämlich formation of the constitution,
the states, form of the government, the powers of government.
Prägnante Angabe des Inhalts, übersichtliche Disposition sind hier
besonders hervorzuheben. Für ein "vergleichendes Staatsrecht" sind
iolche Zusammenstellungen die denkbar besten Borarbeiten. Appendig B
enthält die sormale Angabe der im vorhergehenden verarbeiteten
Gesessstellen. Zum Schlusse solgt in els Paragraphen eine bibliography of sederal government, in der die deutsche Literatur,
wenigstens was die allgemeinen Lehren betrisst, weitaus die der übrigen
Länder überwiegt (Appendig C., Für Geschichte, Staatsrecht und
Rechtsvergleichung bildet das Buch einen guten Leitsaden zur raschen
Drientirung und eine werthvolle Literatur= und Duellensammlung.
Ludwig Huberti.

Handbuch des Handelsrechts. Bon **L. Goldsmidt.** Dritte völlig ums gearbeitete Auflage. I. Geschichtlich eliterarische Einleitung und die Grundslehren. Erste Abtheilung: Universalgeschichte des Handelsrechts. 1. Lieferung. Stuttgart, F. Enke. 1891.

Bei der hervorragenden Rolle, welche der Sandel als Rulturclement im Entwidlungsgange bes Bolferlebens spielt, erscheint es angezeigt, auch die Aufmerksamkeit der Sistoriker auf Goldschmidt's joeben erschienene "Universalgeschichte bes Sandelsrechts" zu lenten, ein Buch, in welchem ce ber berühmte Berliner Sandelerechtslehrer unternimmt, eine ber wichtigften und anziehendsten Aufgaben ber Multur= und Rechtsgeschichte ju lofen. Als dritte Auflage feines Handbuchs des Handelsrechts bezeichnet der Bj. das Th. Mommien gewidmete Buch und bestätigt jo die alte Erfahrung, daß die deutschen Welchrten es lieben, neuen Bein in alte Schläuche ju fullen, benn in Wirklichkeit hat er ein gang neues Berk geichaffen. Schon eine äußerliche Bergleichung ber zweiten Auflage, in welcher die bistorische Einleitung doch nur ziemlich furz gehalten ift, mit der dritten beweist dies schlagend. Go nimmt die Darstellung des Bandelsrechts des Alterthums in der zweiten Auflage 3, in der dritten 48 Seiten ein; das mittelalterliche Sandelsrecht wird in der zweiten Auflage auf 3. 15-28 abgehandelt, mährend es sich in der dritten von 3. 96 bis jum Schluffe erftrectt (S. 465). Bas bort nur andeutungemeife fliszirt ift, wird hier mit breitem Linfelftriche als farbenreiches Gemalbe ausgeführt. Man mertt es Diejem Berte an, bag es nicht

ad hoc geschrieben wurde, sondern daß es herausgewachsen ist aus einem Jahrzehnte hindurch fortgesetzen, liebevollen Versenken in die Duellen der Geschichte des Handelsrechts. Nur so konnte es dem Versasser, vermöge seiner staunenswerthen Kenntnis der Duellen und bei seiner meisterhaften Beherrschung der Rechtsdogmatik gelingen, der Schwierigkeiten Herr zu werden, welche ihn stets vom geplanten Werke abschreckten, "die kaum übersehdare Fülle des Materials, wie der Mangel brauchbarer Vorarbeiten". In der That ist es schwer verständlich, daß in einer Periode, in welcher die rechts= und wirth= schaftsgeschichtlichen Studien einen erfreulichen Ausschwung genommen haben, das interessante und ertragversprechende Feld der Handels= rechtsgeschichte, abgesehen von einigen wenigen werthvollen Mono= graphien, nur in geringem Maße angebaut wurde.

Un der Hand des Bf. wollen wir nur einige wenige Haupt= momente des von ihm geschilderten Entwicklungsganges hervorheben. Nach einer Darlegung ber Grunde für die Ausbildung eines Sonder= rechts des Handels bei allen Kulturvölkern weift G. auf die bahn= brechende Reformstellung des Handelsrechts hin, welches das gesammte bürgerliche Recht mit seinen Tendenzen durchdringe, um dann ganz in diesem aufzugehen. Diese interessante historische Erscheinung erfährt durch die Gesetzgebungsgeschichte unserer Tage erneute Bestätig= In der Erörterung der wirthschaftlichen und rechtlichen Grund= probleme wird besonders betont die Bedeutung des Marktverkehrs, welcher zuerst neben festen Bahlzeiten und Kreditfristen eine geord= nete Polizei und ein beschleunigtes Gerichtsverfahren zur Entwide= lung bringt und ein geregeltes Transportwefen hervorruft. An ihn knüpfen sich auch die ersten Anfänge internationaler Rechtssitte. Berbindung mit der Schiffsahrt entwickelt sich der Seehandel, durch welchen im Alterthum eine erfte Organisation des Weltverkehrs an= gebahnt wurde, "daher ein beträchtlicher Theil der Handelsrechts= inftitute bes Alterthums wie bes Mittelalters im Seeverkehr entstanden ist und — wenn überhaupt — nur allmählich auf den Binnenverkehr übertragen worden ift" (3. B. Commenda, Prämienversicherung, Aftienverein). Wenn auch die verschiedensten Beiten und die verschiedensten Nationen sich an der Ausbildung des Handelsrechts betheiligt haben, so haben doch einzelne Haupthandelsvölker dem Handels= rechte ein eigenartiges Gepräge verliehen, und die so gestalteten handelsrechtlichen Normen wurden dann von anderen Bölfern recipirt. Bu einem besonderen Rechtszweig hat sich das Handelsrecht erst im späteren Mittelalter in Italien und in den neueren Rodifikationen ausgebildet. Die mit der alten Belt beginnende Übersicht über die Universalgeschichte des handelsrechts vermag über Agypter, Babylonier und Phönizier auf Grund bes vorhandenen Quellenmaterials nicht viel zu berichten. Auch über das hellenische Verkehrsrecht ift nur wenig bekannt, einiges Wesentliche nur über bas attische. Daß bieses Inhaber= und Ordrepapiere bereits in alexandrinischer Zeit kannte, hat Goldschmidt erft unlängst in einer Abhandlung (Zeitschr. f. Rechtsgeschichte 23, 363 ff.) nachgewiesen. Bei ben Römern mar das Sandels= recht ebenfalls nicht zu einem besonderen Sandelszweige ausgestaltet worden. Der Bf. beschränkt fich baber nach einer lichtvollen Schilder= ung der wirthschaftlichen Buftande des romischen Reichs auf eine Feststellung der Beziehungen einzelner Gate und Institute des burger= lichen Rechts zu Sandel und Berkehr. Die Römer empfanden, wie fich ergibt, fein Bedürfnis nach besonderen handelsrechtlichen Normen bei dem elastischen auch ben Anforderungen bes Handelsverkehrs fich anschmiegenden Bau bes gerade durch Erfassung bes Besens der wirthschaftlichen Elemente ausgezeichneten Civilrechts mit seiner fein entwickelten Technik. Je mehr sich ber ursprüngliche Kleinhandel im Laufe bes Mittelalters in Großhandel verwandelt hatte, um fo mehr fonnte bas auf ben tapitaliftifchen Großbetrieb zugeschnittene römische Recht der klaffischen Zeit, wenn auch modificirt, Anwendung finden. Die Betrachtung bes mittelalterlichen Sandelsrechts geht aus von ben Berkehrszuständen des byzantinischen Reichs, an welche die zuerst wieder am Welthandel Theil nehmenden italienischen Städte, besonders Amalfi und Benedig unmittelbar anknüpfen. Das hier entstehende faufmännische Gewohnheitsrecht bilbet einen wesentlichen Sattor ber Berfassungegeschichte burch Begründung bes Gegensates von Stadt und Land, indem aus der persönlichen Freiheit der Kaufleute die Freiheit und Freizugigfeit der Stadtbewohner überhaupt hervorgeht. Das taufmännische Bewohnheitsrecht wird auf die nicht taufmännischen Bürger übertragen und entwickelt fich fo jum Stadtrecht. Das Marktrecht, welches nach Unficht bes Bf. ben Ausgangspunkt für den Berbegang ber beutschen Stadtversaffung bilbet, - bas Stadtrecht sei aus dem Martt= recht, der Stadtfrieden aus dem Marktfricden, das Stadtgericht aus dem Marktgericht hervorgegangen — wird beshalb auch kurzweg als ius mercatorium bezeichnet. "Die neue burgerliche (ftädtische) Berkehreund Rechtswelt trägt eine merkantile Signatur." Das Bewohnheit&= recht der Raufleute bleibt aber nicht an lokale ober territoriale Schranken

gebannt, benn ber tosmopolitische Bug bes Sandels mit feinen ge= meinsamen Bedürfnissen bringt aus diesem lokalen Handelsgebrauch und Statutarrecht ein nahezu gemeinsames von der redlichen Sandels= sitte beherrschtes Handelsrecht zuvörderst der Mittelmeerlander zur Entwicklung. Der Kampf gegen das römisch=kanonische Prozegrecht und das germanische Beweisrecht entfaltet sich siegreich in ben süd= lichen Handelsstädten. Man recipirt hier das römische private Berkehrsrecht, welches aber durch eine Menge germanischer Rechts= gedanken durchsett wird, so daß das germanische Element im modernen Sandelsrecht nicht unbeträchtlich ift. Ginen tiefgreifenden, wenn auch mehr negativen Einfluß gewinnt die römische Kirche mit ihrer scharf= finnig aufgebauten, das gesammte Verkehrsleben beherrschenden Buchertheorie, welche aber den Anforderungen des Berkehrs gegenüber sich auf die Dauer nicht zu behaupten vermag, nachdem schon früher neben den Juden auch die Lombarden und die aus Cahors ftam= menden Rauwertschen als Binsleiher Buchergeschäfte betrieben hatten. Als die Geburtsftätten des modernen Sandelsrechts erscheinen jene blühenden italienischen Gemeinwesen, welche schon frühe durch einen intelligenten Raufmannstand die regsten durch die Rreuzzüge gesteigerten Handelsbeziehungen mit dem Orient unterhielten. Der sich fraftvoll entfaltende Sandel findet seine Regelung durch bas Stadtrecht und bas lokale Gewohnheitsrecht, "Träger germanischer Rechtsgedanken, wie alter und neuer taufmannischer Sitte". Geforbert wird biese Rechtsentwicklung durch die Notariats= und Gerichtspraxis, besonders durch die der Innungen und durch internationale Handels= und Schiff= fahrtsverträge. Die Statuten ber Raufmannschaft - S. 167 wird ein Berzeichnis auch der ungedruckten geliefert — und der Innungen ent= halten neben gewerbepolizeilichen auch privatrechtliche Satzungen. Die an einem fremden Blate angesessenen Angehörigen derselben italienischen Stadt bildeten eine Benoffenschaft unter Jurisdiktion felbstgewählter Ronfuln. Eine Vorstellung von den zahlreichen Anfiedelungen ita= lienischer Raufleute in ben verschiedenen occidentalischen Städten gemährt die sehr werthvolle aus den Quellen geschöpfte Zusammenstell= ung auf S. 185 ff., mahrend für ben Orient und die Balkanlander auf Send verwiesen werden konnte. Im Vergleich zu Italien kommt ben Sandelsstädten der pyrenäischen Salbinsel feine größere handels= rechtsgeschichtliche Bedeutung zu. Bon hervorragender Wichtigkeit ift nur bas Consolat del mar, eine Sammlung von feerechtlichen Beisthümern aus der Braxis der Seehandelsinnung bezw. des Seegerichts von Barcelona aus der Mitte des 13. Jahrhunderts, die in gang Europa sich Geltung verschafft hat. In der mittelalterlichen Sandels= geschichte Frankreichs fällt ber Gegensatz der am Orienthandel bethei= ligten Handelspläte des Sudens (Marfeille, Toulouse, Lyon, Mont= vellier) und denen des Nordens (Paris, Orleans, Tours), welche vorzugsweise mit Flandern, England und Standinavien in reger commercieller Verbindung ftehen, auf. Das Privathandelsrecht bes Südens stimmt gang mit bem Italiens überein. hier, besonders in Marfeille ist auch das Seerecht schon frühe kodificirt. Beite Verbreitung hat das Seerecht von Oleron (12. Jahrh.) gefunden durch feine Rezeption in Flandern, England und Holland; es ist bedeutungsvoll als Grund= lage bes Wisby'schen Seerechts. Als Mittelpunkt des Waaren= und Geldverkchrs des ganzen europäischen Beftens haben die Meffen Frankreichs, besonders die Pariser und seit dem 12. Jahrhundert die ber Champagne bestimmend in die Entwickelung bes Sandelsrechts eingegriffen. Hier findet schon im 12. Jahrhundert ein Ausgleich ber Bahlungen aus den entferntesten Theilen Europa's in der Form bes Megwechsels in Verbindung mit einem Abrechnungsverkehr unter ben Megbankiers statt. Die Champagne wird allgemeiner Zahlungs= plat und die Meffen werden für die Bahlungszeiten entscheidend. Werthvolle Brivilegien fördern den Megverkehr. "Bier zuerst, so faßt B. sein Urtheil über die Champagnermessen zusammen, werden die Interessen des gesammten europäischen Sandelsstandes auf den blogen Titel des Megbesuchs hin durch das gleiche strenge Recht und Bericht bes Megplates gewahrt. Es gibt eine Centralbehörde, von welcher Kaufleute aller Nationen Schutz gegen Vertragsbruch und fonstige Rechtsverlegung erftreben und in der Regel erlangen an universalgeschichtlicher Bichtigkeit läßt fich in der Besammt= entwickelung des mittelalterlichen Sandelsrechts diefer Thatfache fcmerlich eine andere vergleichen."

Den Glanzpunkt des Buches enthält dessen zweite Hälfte (S. 237 bis 465), welche das Ergebnis der romanischen Rechtsbildung des Mittelalters, die zu einem Bestandtheile des europäischen Rechts wurde, zusammensaßt und den historischen Entwickelungsgang einzelner bessonders wichtiger Rechtslehren ausweist. Wie der Bs. diese schwierige Aufgabe löst, das muß unsere höchste Bewunderung erregen. Der Scharssinn des Rechtsdogmatikers vereinigt sich hier mit dem sein eins dringenden kombinatorischen Talente des Rechtshistorikers, um ein Werk von ganz hervorragendem wissenschaftlichem Werthe zu schaffen. Es

muß ben juristischen Fachzeitschriften überlassen werden, auf die große Bereicherung, die hier unseren Kenntniffen fast in jedem Puntte gu theil wird, hinzuweisen. Wir wollen uns begnugen aus der über= reichen Fülle des Gebotenen nur einige der erörterten Materien her= vorzuheben. Im § 9 wird neben dem Versonenrecht (Kaufmann. Buchführung, Firma, Gehülfen) behandelt das Maklerrecht und die gesellschaftliche Unternehmung. Die Ausführungen über Commenda und offene Gesellschaft, an welche sich die über Aktiengesellschaften anreihen, bieten besonders viel des Neuen und Anregenden, das erft in neuerer Zeit aufgedeckte Urkundenmaterial wird erfolgreichst ver= werthet und die vorhandene Literatur fritisch gewürdigt. § 10 be= schäftigt sich mit dem Sachen= und dem Vertragsrecht und erörtert die wichtigsten Handelsgeschäfte, wobei die einzelnen Zweige des schon frühe hochentwickelten Bankverkehrs eingehend beleuchtet werden. Der Geschichte des Seerechts und der Affekurang (§ 11) schließt sich im § 12 die interessante Darstellung des Urkundenrechts (Beurkund= ungen der Rechtsgeschäfte, Order-, Inhaber- und Blanko-Bapierc 2c. 2c.) und endlich des Wechselrechts an. Obwohl die Geschichte des Wechsels bisher schon von tüchtigen Forschern vielfache Bearbeitung gefunden hatte, überrascht der Bf., der sich mit deren Resultaten in ein= bringlicher überzeugender Bekampfung auseinanderfest, doch auch hier durch die Neuheit seiner auf umfassendem Quellenmaterial aufgebauten So, wenn er in dem Seedarlehensgeschäft, bem Anschauungen. wichtigften Spekulationsgeschäfte, in welchem er überhaupt die Burgel zahlreicher mittelalterlicher und moderner Sandelsinstitute erblickt, auch die des Wechselsbriefs erkennt oder wenn ihm im Gegensatz zur herrschenden Lehre nicht die Tratte, sondern der Eigenwechsel als die Urform des Wechselbriefs erscheint, oder wenn er in der passiven Orderklausel dem Vorbehalt des Ausstellers die verschriebene Summe burch einen Andern zu zahlen, den Schlüffel zur Lösung des Problems der Wechselrechtsgeschichte sucht. Mit dem Ausdrucke wärmsten Dankes, in welchen wir uns eins wissen mit fammtlichen Fachgenoffen, scheiben wir von dem ausgezeichneten bahnbrechenden Buche, welches eine bleibende Zierde der deutschen Rechtsliteratur bilden wird und von bem verdienstvollen Berfaffer, der uns in diefer echt deutschen Bc= lehrtenarbeit einen erfreulichen Beweiß seiner ruftigen Schaffenstraft geliefert hat, mit dem Bunfche, uns nicht zu lange auf die Fortsetzung warten zu laffen. Die deutsche Biffenschaft wird ihre Danken= ichuld gegenüber dem Bf. hoffentlich badurch abtragen, daß sie seinen

zielweisenden Anregungen folgend, den Entwickelungsprozeß des Hard die Geschafts durch quellenmäßige Spezialforschungen weiter klar zu legen sich bemüht.

Eduard Rosenthal.

#### Entgegnung.

Herr Professor Wegele erwidert auf die Bemerkungen von Herrn Dr. Wittmann in der H. 3. 68, 383 Folgendes:

"Herr Wittmann läßt in seiner Entgegnung die Mehrzahl meiner berichtigenden Bemerkungen unberührt. Den einzigen Friedrich von Castell ausgenommen, muß ich im wesentlichen auf meinen Einswänden bestehen bleiben; die schwersten Versehen, auf die ich aufsmerksam gemacht habe, wie z. B. über den angeblichen Bischof Burskard (im 11. Jahrhundert) übergeht er mit Stillschweigen, weil esssich eben nicht vertheidigen läßt; von anderem zu schweigen. Über die principielle Differenz unserer Ansichten inbetreff der Gestaltung des Registers u. dgl. m. wäre eine Diskussion unnütz; ich glaube aber nicht, daß der Herr Bf. die Mehrzahl der Urtheilssähigen auf seiner Seite haben wird."

# Pistorische Zeitschrift.

Berausgegeben von

## Heinrich von Hybel und Max Lehmann.

neue folge zweiunddreißigster Band.

Der gangen Reihe 68. Band.

Drittes Beft.

#### Inhalt.

|                                                                                              | ite                                 | Seit                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Auffäte.<br>Bur Geichichte Wallenstein's. Bon<br>Karl Wittich. Zweiter Theil                 | 385 nifters v. Ge<br>Ernft Mority 2 | t des weimarischen Mis<br>rsdorff vom Jahre 1817–441<br>rndt zur schleswigshols |
| Eine Episode aus der Geschichte der preußisch-russischen Heiratspläne. Bon Theodor Schiemann | Literaturberid                      | t j. S. 4 b. Umschlags. 560                                                     |

#### Münden und Leipzig 1892.

Drud und Berlag von R. Oldenbourg.

Bur geft. Beachtung! Die Bersenbung ber gur Besprechung in ber historischen Beitschrift einlaufenben Bucher erfolgt von jest ab nur von München aus. Es wird baher im Interesse einheitlicher und schneller Bertheilung gebeten

alle Sendungen von Blecenfions-Exemplaren

gu richten ausschließlich an

B. Oldenbourg, Berlagsbuchhandlung in München, Glüdftr. 11.

In unserem Verlage ist soeben er schienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Zur Rechtsgeschichte der Friedenssatzungen im Mittelalter. I.

#### Studien

zur Rechtsgeschichte

der

Gottesfrieden und Landfrieden.

Von

Dr. iur. Ludwig Huberti.

Erstes Buch:

Die Friedensordnungen in Frankreich.

Mit Karte und Urkunden. (10

Preis in Umschlag geheftet & 10.—. Gross 8°. XVI und 594 Seiten. Ansbach, im März 1892.

C. Brügel & Sohn.

#### Paul Lehmann

Buchhandlung u. Antiquariat

Berlin W.,

Französische Strasse 33 e.

Soeben erschien:

(11)

Antiquarischer Bücher-Katalog No. 71:
Allgemeine und Deutsche
Geschichte. 2700 Nummern.

Berlag der 3. **G. Cotta**'ichen Buchhandlg. Nachfolger in **Stullgart.** 

Socben ericien:

Das junge Deutschland. Gin Buch deutscher Geistesgeschichte

Iohannes Proelft.

Mit den Bildnissen von Gustow u. Laube. Ein Band von 812 Seiten in Großottav. Preis geheftet M. 12.—. In geschmadsvollem Halbfranzband W. 14.—. Zu beziehen durch die meisten Buchshandlungen. (6)

Berlag von **B. Oldenbourg** in Münden und Leipzig.

Geschichte

her

#### deutschen Siftoriographie.

Bon Brof. Dr. J. Z. von Wegele. 8°. X u. 1094 Seiten. Brojchirt 14 D.

# Litterarisches Preisausschreiben.

Die unterzeichnete Verlagshandlung beehrt sich, auf ihr im Juli v. Js. ergangenes Preisausschreiben für drei zur Versöffentlichung in der Sammlung "führende Geister" geeignete Biographieen hinzuweisen.

Uls Preise sind ausgesetzt: Erster Preis 3000 Mark, Zweiter Preis 1500 Mark, Dritter Preis 1000 Mark.

Diese Beträge sollen jedenfalls und ungeteilt zuerkannt werden. Einsendungstermin: 30. September 1892.

Über die Bedingungen erteilen wir auf Unfrage bereitwilligst eingehende Ausfunft.

Dresden=21., Grunaerstr. 1.

T. Chlermann.

.51

#### Berlag von A. Didenbourg in Munchen und Teipzig.

# Geschichte der Wissenschaften in Deutschland.

Menere Beit.

Berausgegeben burch bie

Biftorische Commission bei der k. Akademie der Wissenschaften.

|                                                                                                                        | Subscrit       | - Separat- |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|                                                                                                                        | tionsprei      |            |
| Bb. 1. Bluntidit, Weichichte des allgemeinen Staatsrechts und                                                          | M S            | A 3        |
| der Politit sein 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. 3. Aufl. 1881.                                                     |                | 1          |
| 8. (VIII und 763 S.) geh.                                                                                              | 7. 50.         | 10. —.     |
| Bb. 2. Kobest, Geschichte ber Mineralogie von 1650—1860.                                                               | 1.00.          | 10         |
| 1864. (XVII und 700 S.) gch.                                                                                           | 7. 20.         |            |
| Bb. 3. Fraas, Geschichte ber Landbau- und Forstwissenschaft                                                            | 1. 20          |            |
| feit dem 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. 1866. (XII und                                                             |                |            |
| 668 S.) geh.                                                                                                           | 6. 80.         |            |
| Bb. 4. Pefchel, Geschichte ber Erbfunde bis auf M. v. humboldt                                                         | 0. 00.         |            |
| und Karl Ritter. Herausgegeben von Prof. Dr. Ruge. 2. Auflage.                                                         |                |            |
| 2 Abtheilungen. Wit Karten und Holzschnitten. 1877. 8. (XII                                                            |                |            |
| und 832 S.) geh.                                                                                                       | 9. —.          |            |
| Bb. 5. Dorner, Geschichte ber protestantischen Theologie, beson=                                                       |                |            |
| ders in Deutschland, nach ihrer principiellen Bewegung und im                                                          |                | 1 4        |
| Busammenhang mit dem religiösen, sittlichen und intellectuellen                                                        |                |            |
| Leben betrachtet. 1867. 8. (X und 930 G.) geb.                                                                         | 8, 40.         |            |
| Bb. 6. Werner, Geschichte der katholischen Theologie. Seit                                                             |                |            |
| bem Trienter Concil bis zur Gegenwart. 1866. 8. (XII und                                                               |                |            |
| 650 S.) geh.                                                                                                           | 6. 40.         | 8. 40.     |
| Bb. 7. Loke, Geschichte d. Aesthetit in Deutschland. 1867. 8.                                                          |                | ,          |
| (VIII und 672 S.) geh.                                                                                                 | 6.40.          |            |
| Bb. 8. Benfen, Geschichte der Sprachwissenschaft und orienta-                                                          |                |            |
| Lischen Philologie in Deutschland seit dem Unfange des 19. Jahr-                                                       |                |            |
| hunderts mit einem Rückblick auf die früheren Zeiten. 1869. 8.                                                         |                |            |
| (X und 836 S.) gch.                                                                                                    | <b>8.</b> —.   |            |
| Bb. 9. Raumer, R. v., Geschichte der germanischen Philo-                                                               |                | 1 11       |
| logie, vorzugsweise in Deutschland. 1870. 8. (XI u. 443 S.) geh.                                                       | <b>7. 20</b> . | 9. 60.     |
| Bb. 10. Kopp, Die Entwickelung der Chemie in der neueren                                                               |                |            |
| Beit. 1873. 8. (XXII und 854 S.) geh.                                                                                  | 8. —.          | 10. 50.    |
| Bd. 11. Karmarsch, Kark, Geschichte der Technologie seit der Mitte des 18. Jahrhunderts. 1872. 8. (VII u. 932 S.) geh. |                |            |
| der Weitte des 18. Jahrhunderts. 1872. 8. (VII u. 932 S.) geh.                                                         | 9. —           | 11. —.     |
| Bb. 12. Carus, 3. B., Geschichte der Zoologie bis auf                                                                  | 7 00           |            |
| Joh. Müller und Charles Darwin. 1872. 8. (XII u. 932 S.) geh                                                           | <b>7.</b> 20.  |            |
| Bb. 13. Jester, Eduard, Geschichte der deutschen Philosophie                                                           | 0              | 11         |
| seit Leibniz. 1873. 8. (VIII u. 744 S.) geh.                                                                           | 9. —           | 11. —.     |
| Bd. 14. Roscher, Ed., Geschichte der Nationalötonomik.                                                                 | 10             | 13, 50.    |
| 1874. 8. (VIII und 1085 S.) geh.<br>Bd. 15. Sachs, Geschichte der Botanik. 1876. 8. (624 S.) geh                       |                | 8. —.      |
| 25. 15. 3 (624 8.) get) 28 1. 16 28 off, Gefchichte b. Aftronomie. 1877. 8. (831 8.) get)                              | 9. 60.         |            |
| 25. 16 georg, Geschichte der Mathematik. 1878. 8.                                                                      | J. 00.         | 12. —.     |
| (XII und 307 S.) geh.                                                                                                  | 3, 60.         |            |
| Bb. 18. Stinking, Geschichte der deutschen Rechtswiffenschaft.                                                         | 0. 00.         |            |
| 1. Abtheilung. 1880. 8. (XII u. 780 S.) geh.                                                                           | 9. —.          | 11. —.     |
| 2. Abtheilung. 1884. 8. (XIV u. 290 S.) geh.                                                                           | 4. —.          |            |
| Bb. 19. Burftan, Geschichte ber claff. Philologie. 1883. 8. geh.                                                       | 12 —.          |            |
| Bd. 20. Zegele, Geschichte der Historiographie. 1885. 8. geh.                                                          | 12 —           |            |
| Bd. 21. Jahns, Geschichte d. Kriegswissensch. 1800. 8. geh.                                                            |                |            |
| 2. Abth. 1890. 8. geh.                                                                                                 | 9. —.          | 12. —      |
| 3. Abth. 1891 8. geh.                                                                                                  | 12. —          | 16. —.     |
| Die Bände 1—18, 1. u. 2. Abth. und 19—21, 1.—3. Abth. n                                                                |                |            |
| flatt für 196 M 30 A für 140 M geliefert!                                                                              | Je de la de    | .,         |
| have the 100 am on the 110 am Bettelette                                                                               |                |            |

### Berzeichnis der befprocenen Schriften.

|                                   | Ceite '     |                                         | Seite       |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|
| Bernheim, Lehrbuch d. hiftor.     |             | Sillem, Hogendorp                       | 509         |
| Methode                           | 450         | , Valckenaer                            | 509         |
| Sdralet, Bolfenbuttler Frag=      |             | Gardiner, hist. of Eng-                 |             |
| mente                             | 453         | land. I                                 | 511         |
| Anöpfler, Schrörs, Sora=          |             | Pollock, Oxford lectures                | 513         |
| let, firchengesch. Studien. I, 2. | 453         | Boutmy, english constitu-               |             |
| Bröding, frangof. Politik         |             | Kingsford, song of Lewes                | 515         |
| Leo's IX                          | 455         | Kingsford, song of Lewes                | 516         |
| Martens, war Gregor VII.          |             | Corbett, Drake                          | 518         |
| Mönch?                            | 455         | Salomon, Frankreichs Be-                |             |
| Gefiden, Krone u. Kirchengut      | 457         | ziehungen 3. schottischen Auf-          | -20         |
| Gahtgene, Beziehungen gw.         | 120         | stand                                   | 520         |
| Brandenburg u. Pommern .          | <b>45</b> 8 |                                         | 522         |
| Solte, Geich. d. Kammer=          | 400         | Krämer, Maria II. Stuart                | 523         |
| gerichts. II                      | 400         | Burrows, collectanea. II.               | 524         |
| Beitr. 3. brand.spreuß.           | 460         | Glasson, hist d droit d.                | 526         |
| Rechtsgesch. II                   | 400         | l. France                               | 520         |
|                                   | 461         | origines d. l. révolution .             | 531         |
| Friedrichs d. Gr                  | 401         | Hamont, Lally-Tollendal.                | 535         |
| tompagnien Friedrichs d. Gr.      | 469         | Broc, l. France. I. II                  | 537         |
| Wengen, Wied                      | 465         |                                         | 539         |
| Kerler, a. d. Siebenj. Ariege     | 466         |                                         | 000         |
| Wellmann, Horn                    | 467         | édits                                   | 539         |
| Reichenau, Erinnerungen .         | 468         | Aulard, recueil. III.                   | 542         |
| Batich, Bring Adalbert v.         | 100         | Bussière et Legonis,                    |             |
| Breußen                           | 469         | Beaupuy                                 | 542         |
| Saftien, Berhandlungen Ger=       |             | Marbot, mémoires I.—III.                | 545         |
| dinand's I                        | 470         | Gontaut, mémoires                       | 548         |
| Scheicht, Bilder a. d. Wegen=     |             | Pallain, Talleyrand à Lon-              |             |
| reformation                       | 471         | dres 1830                               | 550         |
| Czerny, d. zweite Bauernauf=      |             | Antioche, Changarnier .                 | 551         |
| stand i. Oberösterreich           | 472         | Mortet, Maurice d. Sully .              | 553         |
| Sübner, e. Jahr meines Le-        |             | , étude s. l. cathédrale                |             |
| bens                              | 474         | d Paris                                 | 553         |
| Ungarischer Bericht 1889          | 475         | Boissonade, essai s. An-                |             |
| Blok, verslag                     | 498         | goumois                                 | 555         |
| Nymegen, stadrechten              | 502         | -, hist. de volontaires.                | 555         |
| Vereeniging t. uitgave d. bron-   | -00         | Gitterman, Ezzelin                      | <b>5</b> 55 |
| nen. I, 11                        | 502         | Hildebrand, svenska riks-               |             |
| Verslagen en mededeelingen        | -00         | dagsakter II, 1                         | 556         |
| d. vereeniging. II, 5             | 502         | Rojder, z. Naturschre d Ca-<br>jarismus |             |
| Muller, claustraliteit            | 503         | jarismus                                | <b>55</b> 9 |
| Brom, bullarium Trajec-           |             | , z. Naturlehre d. Demo=                | 550         |
| tense. I                          | 505         | fratie                                  | 559         |
| Cauchie, l. querelle d. in-       |             | , z. Naturlehre d. abjo=                | 559         |
| vestitures. I. II                 | 507         | luten Monarchie                         | 561         |
| Recueil d. travaux. II. IV        | 507         | Hart, federal government.               | 561         |
| m : ar : m :/ "                   | 508         | Harvard hist, monographs, II.           | 001         |
|                                   |             | o o to fag intro the time that they.    | -00         |
| Edmoller, Forfdungen. X, 3.       | 508         | d. Handelsrechts. I                     | 562         |

क्ष्रुंड हमार ४ • . ţ



The second secon

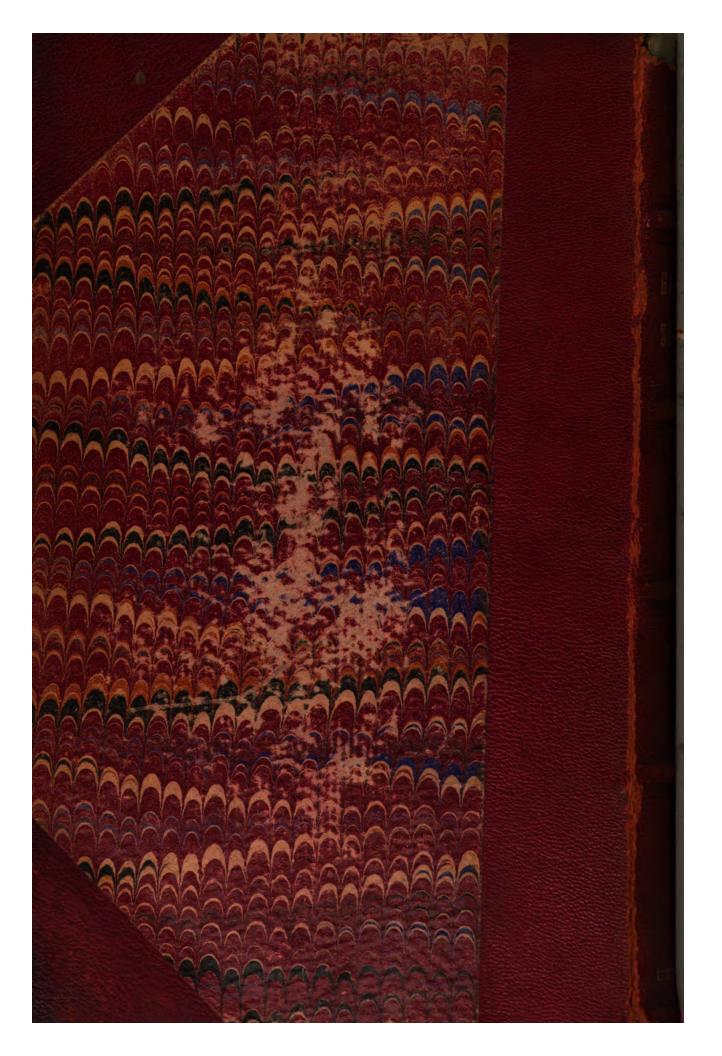